

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



47. d.3



.

.

.

• •

· · · · •

•

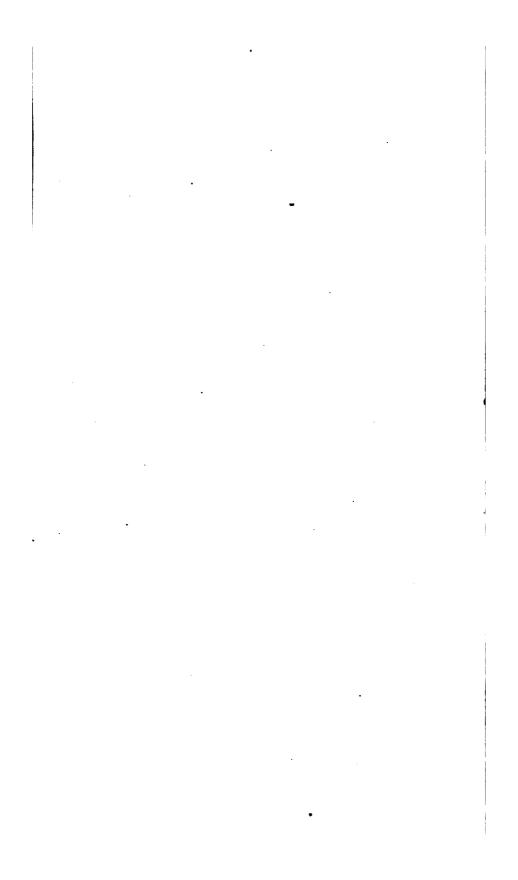

# Göthe und seine Werke.

Bon

# Rarl Rofentrang,

Doctor ber Theologie und orbentlichem Professor ber Philosophie an ber Universität au Königsberg.

Ronigsberg.

Berlag von Gebrüber Borntrager.

1847.



and and

# Vorrede.

Vorreben pflegen zwar selten gelesen zu werben. Dieser Umstand — ben sie übrigens mit den bevorworteten Büchern oft gemein haben — darf sedoch die Autoren nicht abhalten, welche zu schreiben, sobald sie dieselben für nothwendig erachten.

In diesem Fall glaube ich mich zu befinden. Ich übergebe dem Publicum hier ein Werk, bessen Ursprung ein zu individueller ist, um ihm nicht eine Mittheilung darüber hinzuzussügen. Ohne diese würde man an dasselbe Forderungen stellen können, welche durch sein Entstehen ausgeschlossen waren.

Zundchst sei es mir erlaubt, von mir selbst zu sprechen, wie in mir die Aufgabe sich stellte. Ich hatte seit einem Decennium allmälig die Hanptmomente unserer Deutschen modernen Bildung besonders von der philosophischen Seite her durchgearbeitet. Ich hatte die Geschichte der Kantischen Philosophie geschrieben. Ich hatte Schelling's Philosophie nach den öffentslich von ihm selbst gegebenen Urkunden kritisch dargestellt. Ich hatte in der Abhandlung: Ludwig Tieck und die romantische Schule, im ersten Band meiner Studien, die Zwillingspoesse der Schellingschen Philosophie geschildert. Ich hatte endlich, nach langer Borbereitung, die Biographie Hegel's abgeschlossen.

Seitbem fühlte ich bie große Lude, welche in mir burch eine Zusammenfaffung alles beffen, was ich Zeit meines Lebens über Gothe gelesen, gefühlt, gebacht hatte, zu erganzen war. Im Begriff Schiller's lag biese Lude nicht. So viel ich auch mit ihm mich beschäftigt habe, so war ich boch mit ihm viel mehr im Reinen. Er ift faglicher. Eine einzige Ibee beherrscht ihn, die Ibee bes Staates, naber bes Staates, in welchem bie ethische Breiheit ale bat lette Biel aller Beftrebungen burch bie afthetische vermittelt wirb. Seine Bilbung wurzelt tief im transcenbentalen Ibealismus. Seine Diction neigt fich jum Rhetorischen. Schiller, barf man behaupten, ift von ber Nation wirklich verftanben. Zeugnig bafür ift feine immense Bopularität, find bie ibm gewidmeten Schriften von Sinrichs, Sofmeifter, Schwoh und Anbern. 3ch feloft barf mich in Bezug auf ihn theils auf meine Geschichte ber Rantischen Philosophie, theils auf eine Abhandlung, Kant und Schiller, im enften Band meiner Studien bezufen.

Aber Göthe?

Er ist viel schwerer zu begreifen. Jenes seiner Werke
ift eine veue eigenthümliche Welt. Ho monnigsaltig als ber

ist eine neue, eigenthümliche Welt. So manniosolis, als der Inhalt, ift euch die Form. Mon muß sich ein Herd, sassen, diesen, unendlichen Reichthum als Günheit dummenzuschnum

Göthe hat unsere Litonatur, wie billig; seit seinem Aufs treten unablässig zu beschäftigen; wie aufgehört. Die edelken Geister haben sich seinem Studium gewidnet, v. Laurizahle hat neusich eine dankenswerthe Zusummenstellung besten gen macht, was über ihn bei und geschnieben ist, eine Zusummen stellung, die bei allem Fleiß dech anne nur ein Dridel wom dem verzeichnet, was wirklich enstitle Mothe's danzussichen unter und mit erschöpfender Kenntuss nur Barnhagen w. Enste und mit erschöpfender Kenntuss nur Barnhagen w. Enste vermöchte, wie Lancizode am Goluf feiner Borrebe felber fagt.

Mit felbst ist viese Göthelisterarur auch wohl ziemlich bekannt und vertraut. Seit zwanzig Jahren bin ich durch einzeine Kleine Aufsche, die ich zu verschiedenen Zeiten gab, selbst
darin verstwahen. Ja, die nur dibliographische Literatur hat
inir Sachen zuzeschrieben, die ich nie versäßt habe, die gar
nicht eristeren und von denen ich mir auch nicht erstären kann,
wie man sie zuerst aufgebracht hat. Aus diesen Liteln, die
nun von Buch zu Buch weiter wandern, habe ich recht gesehen, wie selten von erclusiven Literatoren Bücher gelesen werden mögen; einer schreibt dem Andern nich.

In biefer größen Bitekatur über Göthe vermiste ich nun ein Werk über ben Dichtet nach seiner Sotalität. Als Lytiker hat ihn Biehof, als Dramatifer Dünder dargestellt. Seinen Hermann und Dorothea hat Wilhelm v. Humboldt, seinen Meistet Fr. Schlegel, seine Wahlverwandtschaften Rötscher, seine Wandersahre Hotho, ben Meister überhaupt und bie Biographie Varnhagen und Meher, seinen Faust haben Hunderte Unstritzt ich nenne nur Göschel, Hinrichs, Kötscher, Denk, Leutbecher, Schlönborn, Schubarth, Lehre, Vischer, Meyer.

Einen Anfah zur Analhste bes ganzen Göthe inachte Schilbarth in seittem bekannten größeren Werkt, aber es blieb ein Unsüh, ber auf ven Fauft und Melster besoiders sich hinrichtete: Guskow's Schilft: Göthe im Wendepunet zweier Jährhunderte, war mehr eine Tendenzschrift gegen Menzel,
— glänzend geschrieben, allem nicht tief eindtingend. Ries mer's teichhaltiges Werk einbich ist mehr nur biographisch.

Aber wie? Geben benn nicht bie allgemeinen Deutschen Literaturgeschichten eine Darstellung bes ganzen Göthe? Eri

stirt nicht Franz Horn, Wachler, Boht, Menzel, Vilmars, Laube, Hillebrand, Rinne u. f. w.? Gewiß und
bas Berdienst dieser Schilberungen für ihre Zwecke ist durchaus anzuerkennen. Allein der Raum, welchen sie dem Dichter gönnen dürsen, ist knapp. Sie mussen sich für die Uebersichtlichkeit sparen. Sie können im Durchschnitt nur andeuten, nicht begründen. Die gewöhnlichen Literaturgeschichten thun ganz Recht, die Einleitung, welche Göthe zu seinen Jahres- und Tagesheften gemacht hat, auszuschreiben.

Man wird mir zugeben, daß die meisten dieser Darstellungen, statt eine eigentliche Entwicklung der Dichtungen zu geben, bei einer eroterischen ästhetischen Werthschäuung stehen bleiben. Hillebrand's Arbeit überragt durch Streben nach wirklicher Analyse die meisten andern. Gervinus aber sollte, der Erwartung nach, eine Ausnahme machen. Wer überträse ihn an Kenntniß? Wer vermöchte ihm die Ursprünglichkett des Urtheils abzusprechen? Wer würde nicht von seiner frissen, regsamen, tressenden Schreibart gesesselt?

Und doch muß ich unumwunden bekennen, daß Gervinus mich gerade in Ansehung Göthe's nicht befriedigt. Er behandelt ihn nicht historisch genug. Er beurtheilt ihn nach praktischen Postulaten, welche dem patriotischen Enthusiasmus des Kritisers Ehre machen und in welchen ich gern mit ihm sympathistre, die ihn aber gegen den Dichter mit Borurtheilen erfüllen und nur zu oft gegen ihn ungerecht werden lassen. Gervinus hat sich Göthe's zweiter Lebenshälste gegenüber in theoretische Abstractionen vernistet, die seinen klaren Blick trüben. Ramentlich hat er die Contrastirung mit Schiller viel zu weit getrieben. Man wird es ganz natürlich sinden, daß ich, aus Hochachtung gegen Gervinus, ihn vorzüglich bekämpft habe.

So kam ich zu meinem Entschluß, ein Bild Göthe's überhaupt aufzustellen, weil ich selbst für mich, im Gange meiner Entwicklung, das lebhafteste Bedürfniß eines solchen empfand und weil unsere Literatur die seht eines solchen zu entbehren schien. Ich nahm mir dadei vor, die Beurtheilung der Form nie von der Entwicklung des Inhalts zu trennen, denn ich glaubte zu demerken, daß viele Missurtheile über Göthe ihren Grund in der Rachlässisseit haben, sich den eigentlichen Sehalt seiner Werke recht zu verzegenwärtigen. In der Kunst sind Inhalt und Form unzertrennlich. Ich wünsche, daß man meinen Reproductionen der Göthe schen Dichtungen zugestehe, die Eigenthümlichkeit ihrer Form in der Einheit mit der ihres Inhaltes zu veranschaulichen.

Ich will einstweilen annehmen, daß man bis hieher mir die Berechtigung meiner Arbeit zugibt. Warum gebe ich sie nun aber in der Form von Borlesungen? Warum habe ich sie nicht so gehalten, daß sie, auch ihrer Gestalt nach, zu meinem Leben Hegel's den Pendanten ausmachen konnte?

Zunächst war es freilich nur eine Lift, die ich gegen mich selbst anwandte, um mich durch die Korm der Borlesung endslich zur Concentration zu zwingen. Ein Egoismus, aber ein unschuldiger, erlaubter. Meine Ratur ist einmal zur größeren Leichtigkeit der sprachlichen Darstellung organisirt. Ich bereite mich auf meine Borträge wahrscheinlich eben so gewissenhaft vor, als meine verehrien Collegen. Ich din jedoch niemals im Stande, sie vorher aufzuschreiben. Nur den Gang, nur Einzelheiten, die in die Gelehrsamkeit schlagen, werse ich mir auf einen Zeitel, den ich auch für die Stunde gleichsam als ein Amutet bei mir trage, von welchem ich sedoch niemals während des Bortrags selbst Gebrauch zu machen pslege. Dieser ist vielwehr ganz frei. Erst wenn ich nach Hause komme, schreibe

ich mir ben Borwag auf und besitze beshalb hinterber eben to aut Hefte, als andere Professoren. Diese Selliftnachschrift halte ich jedoch, je nach meinen 3weden, fürzer ober voll-Die hier gehrucken Borlesungen über Gothe find von mir vollständig nachgeschrieben, weil ich fühlte, daß hier Einmal Allemal sein, daß ich sie wie wieder halten wurde. Gewiffe Dinge find und nur Einmal möglich. Meine Zuhörer, von benen ein Theil nachschrieb, können mich controliren, ob ich in meiner Selbstnachschrift, bas Kortlaffen mancher Wie berholungen, die ber mundliche Bortrag beischt, natürlich ausgenommen, getreu gewesen bin ober nicht. Sollte ber Lefer fragen, ob ich benn auch Jahreszahlen, Seitenzahlen aus Buchern, Berfe u. bgl. auf bem Ratheber fo gang frei citirt habe, so muß ich mit Ja antworten. 3ch befige für ben Bortrag ein folch ephemeres Bedachtniß.

Menn man aber frei vorträgt, fo entfteht ganz natürlich mit ben Zuhörern eine Wechselwirtung. Meine Zuhörer nicht nur bie Stubirenben, sonbern Manner que allen Stanben — waren so fleißig, so aufmerksam, daß ich ihnen eineu wesentlichen Antheil an der Production schulde. Ich bin co zwar gewohnt, zu Maffen zu sprechen, allein biesmal burchflammte Bothe's Genius bas Auditorium mit eleftrischer Spannung und entgundete uns gegenseitig. Wir wurden immer warmer mit einander und vergaßen bie Stalllaternen, mit benen wir zuerft die buffern Raume eines großen, niedrigen, nichts weniger als äfthetischen Aubitoriums spärlich erhellten; vergaßen ben Mobergeruch ber von Räffe triefenben Banbe; vergaßen die Kälte, die uns zwang, uns in unsere Mantel zu hüllen und die mir zuweilen die Wangen und Lippen erflagren machte. Mitunter, wenn ein Orfan rafte ober bas Schnesgestöber kaum einige Schritte weit sehen ließ, zweifelte ich zum Albertsnum gehend, ob ich Jemand sinden wärde. Aber siehe da, sie waren da, die Getrenen, und über Göthe vergaßen wir die Barbarei des Weiters. Aus solcher Begeisterung, die der unsterbliche Dichter in uns ansachte, ist nun durch den Moment so manche Wendung entstanden, auf welche ich ohnedem nicht verfallen wäre. Weine Zuhörer, denen ich Aug' in Linge blidte, deren Mienenspiel ich mir gegenüber hatte, lodten sie mir ab. Diesen Einstuß konnte und wollte ich setzt nicht verwischen.

In Frankreich werden die Borlesungen sogar mit den Bemerkungen über die Wirkungen, die bei den Zuhörern zur Erscheinung kommen, herausgegeben. In dem Cours de littérature von Villemain, in den Leçons von Cousin wird
man die Applaudissements und die On rit regelmäßig verzeichnet finden.

Mein Buch hat kein gelehrtes Aussehen. Wie bei mir gewöhnlich, benn ich liebe die Verarbeitung des Materials, die Einfachheit der Darstellung, die Kürze des Umfangs. Wenn aber der Pedantismus sich herausnehmen sollte, aus dem Mangel an Citaten und Gänsesüßen den Schluß zu machen, daß meine Arbeit keine gelehrte sei, daß ich es mit ihr leicht genommen hätte, so würde ich so unbescheiden sein, mich in Bestress Göthe's ausdrücklich als einen auch gelehrten Kenner des selben zu präconisiren. Die wahrhaften Erasten des Dichters werden schon sehen, was ich Alles aus ihm selbst hineingearbeitet, welche Rücksicht ich auf die schon vorhandene Kritik genommen habe, welche mannigsache Vermittlungen ich oft für Eine Zeile durchlaufen bin.

Für die Periodik der Entwicklung Gothe's bin ich, wenn man von der Motivirung wegsteht, von der herkömmlichen Dreitheiligkeit derselben wenig abgewichen. Ich bemerke nur noch, daß man seine erste Lebensperiode, die seines Anabenalters, welches äußerlich mit der Kaiserkrönung in Franksurt und mit der Trennung von Greichen schließt, in der er seiner zum erstenmal als eines liebenden und leidenschaftlichen Menschen inne wurde und zum erstenmal mit seinem elterlichen Hause in Conslict gerieth, als die vierte zu den drei andern hinzunehmen müßte. Diese erste Periode würde ich als die Periode seiner traditionellen Cultivirung bezeichnen, gegen welche er dann mit der des genialen Naturalismus reagirte.

Ferner bemerke ich, daß ich Göthe wesentlich nur als Künstler, als Dichter dargestellt, deshalb die übrigen Seiten, die er darbietet, nur kurz behandelt und als Bedingungen seiner eigenthümlich künstlerischen Bildung vorangeschickt habe. Ich weiß sehr wohl, daß eine aussührliche Schilderung seines ganzen Lebens und unermeslichen Wirkens, wie gegenwärtig der sleißige Viehos begonnen, die besondern Momente sener wissenschaftlichen Bestredungen in ihrem innern Jusammenhange mit seinen poetischen verzeichnen muß. Von Seiten der künstlerischen Productivität halte ich mit W. v. Humboldt und Gervinus Hermann und Dorothea für die höchste Leistung Göthe's, wiewohl das pathologische Interesse des Werther und das culturhistorische des Faust stets einen größeren Leserkreis um sich versammeln und tiefer in die Bildung eingreisen werden.

Während des Druckes sind schon wieder neue Quellen der Kenntniß des Herrlichen eröffnet worden. Ich rechne dahin besonders den wichtigen Brieswechsel mit Jacobi, der das Berhältniß Göthe's zu Spinoza erst ganz klar macht. Ich besdauere, von ihm keinen Gebrauch mehr haben machen zu können. So ist mir auch das vierte Quartal der Wiener Jahrbücher der Literatur von 1846 erst vor einigen Wochen zugesgangen. Hier hat Guhrauer im Anzeigeblatt zu meinem gro-

ben Erquiden ben Unterhaltungen ber Deutschen Ansgewanberien und insbesonbere bem Mabrchen von ber Schlange eine große, liebevolle Aufmerksamkeit gewihmet. Bei ben gerechten Lobsprüchen, bie er bem Dichter ertheilt, bei bem einbringlis den Studium, bas er beurkundet, stellt fich die allseitige Tiefe ber Göthe'schen Composition auf bas Schlagenbite vor Augen. Danken wir ihm für seine lehrreichen Bemühungen. Geschichte bes herrn v. Bassompières, die er in Anschung ihrer novellistischen Berzweigung weitläufig untersucht, bin ich gang übergangen, weil fie mir mehr ein nur anefbotisches, tein tieferes ethisches Intereffe zu enthalten scheint und in Anschung bes spufhaft Phantaftischen einer leibenschaftlichen Liebe von ber Geschichte ber Sangerin nicht abweicht. In Betreff bes Mährchens kann ich in vielen Puncten mit Guhrauer, so finnreich er feine Deutung vermittelt, nicht übereinstimmen. erblickt barin ben allgemeinen Gegenfat von Ratur und Cultur und sucht von ihm aus bas Einzelne zu entrathseln. habe mich an ben unmittelbar poetischen Ausbruck gehalten und baher z. B. gemeint, baß, wenn ber Dichter eine Jungfrau bie schone Lilie nennt, er eben bamit auch an bie Unfculb erinnern will, benn bie Lilie ift bas Symbol berfelben. Der Gegensat ber Lille ift offenbar nicht bie Schlange, sonbern ber Königsfüngling, ber, ohne Thron, umherirrt. Diese Dis fituation fest also boch eine Schulb voraus, bie ihn um ben Thron gebracht hat, ben er wieber erwerben will. Die Schlange beutet Guhraner auf die Weisheit ber Cultur; ich nehme sie fbecieller als bas Symbol bes verftanbigen Reichthums, benn, follte fie die Intelligenz überhaupt repräsentiren, so wurde ich mich boch wundern, weshalb fie so goldbegierig und leuchs tenb geschilbert wird und weshalb fie als Brude über ben Strom fich binwolbt. Auch ware bann ber Alte mit ber Lampe,

ber hin und her wandert und der Alles Erkundende, theores tisch Bermittelnbe ift., überfluffig. 3ch bachte baran; bag bem Dichter wohl die Schlange vorgeschwebt haben konne, wie fie ben Stab bes Bermes, bes Gottes bes hanbels und Reichthums, umwindet. Der Schattenwerfende Riefe foll nach Gab rauer bas. Symbol ber Phantafte fein, die in ben Wahn liberschweift. Allein mit diefer Auslegung scheint mir bie Art und Weise, wie Gothe ihn geschildert hat, gar nicht übereinzuftim-Welcher Dichter wurde die gautelnde, vielgestaltige, zur Nacht so überaus geschäftige Phantaste als einen Riesen schil bern, ber viet schläft, ber an einem Fluffe fich Boll geben läßt, ber, als das neue Reich gegründet worden, tappisch ben auf ber Brude schon organisteten Berkehr unterbricht und ber gulett zu einem abstracten Stundenzeiger erstarrt? Meine Deutung, es ift wahr, ift fehr realistisch, allein ich glaube, daß man bei biesem Mahrchen, obwohl es allegorisch ift und bie Bufunft ber erlösten, verjungten, liebegebildeten, alle Schranken bes Egvismus aufhebenben Welt manifestirt, boch nicht zu fehr ins Allgemeine, Unbestimmte gehen muß, weil bies wieber gegen die Natur ber Poesie anläuft.

Wie bei meinem Teben Hegel's wird man vielleicht auch hier wieder mit mir darüber unzufrieden sein, daß ich nich gegen Göthe vorzugsweise als Apologeten benommen habe. Nam ja, ich gestehe es unverholen, es ist meine Wonne, große Menschen so recht innig zu lieben und sie, so lange sich mir gerechte Gründe darbieten, zu verthetdigen, zu rechisertigen. Wirklich große Menschen sind auch in ihren Schwäcken und Berirrungen anders zu sassen, als Menschen, von denen eben nichts zu sagen ist, als daß ste schwach und irrend gewesen. Insbesondere glaube ich, das faule Gerede über Göthe's Undpolitif und Unstitlichkeit erschöpfend widerlegt zu haben. Was

ich über ben Bormurf gefagt habe, ben man Gothe gemacht hat, daß er bem Rieinen eine zu große Wichtigkeit gegeben, hat Muller in ber Rebe wher Gothe's ethiche Gleenthumlichkeit S. 14 und: 15 so vortrefflich auseinembergefest, bag ich hier danauf au werweifen mir erlaube. Auch in Betreff bes Glaubens an die Unfterblichteit könnte ich an iene benkwürdige Meufterung erinnern: "Glaubt 3hr, ein Gorg Wint mir imponiren? Rein: tudtiger Manfch: lift fich ben Glauben an seine Unsterbeichkeit rauben." Balb wird man gegen Gothe gerechter fein. Balb werben bie mateliten Stemmen gang verhallt fein, bie feinen Baltfinn oft angeklagt haben, weil er ihnen, gerade: nicht enigegengekommen, und die ungebildet und anmaagend gening waren, nicht einzusehen, daß es oft gerabeau eine positive, nicht me sacen physische Unmöglichkeit gewesen fein murbe, and auf ihre Beburfniffe fich einzulaffen. Kanzler Miller in Beimar, bem benn bod wohl über Gothe's proftifche Birffamfett und ethifthe Eigenthumitchfeit ein authen tifches Urtheil zugesteht, hat bas ehrwürdige Bild bes Menfchen Gathe fo überzeugend hingeftellt, bag gegen fold clafe fifches Zeugniff: alle Menterri elenber Berbachtelung nicht nicht fontint. Er hat mis auch berichtet, bag feiner Belb bie Documenin bes Berkehrs Gothe's mit bem Gerjog burch bes let teren Beranftaltung werben veröffentliche werben. "Danie erft, fagt er wird die Welt den gangen feltenen Werth, die gange Charafter und Seinuthsaros bes Mannes vollig kennen und ichagen lernen, ben Weinlicher Reib und bieber Stumbffinn fo ofe: aus bem Befidgepunet ber Gemeinheit zu laftern -mindeftens; wo fie die Unbermackt feines Gefftes nicht anzufechien vermochten, feine fittliche Burbe zu entftellen verfuchten!" Ueber bie Umermeflichkeit ber an Gothe geftellten Zumundungen fagt: Miller felle richtift: "Wie hatte et, ohne sich selbst zu vernichten, all ben unsäglichen, oft unstnnigen Anforderungen und Zumuthungen genügen können, die so oft, gleich einem Wogenschwall, auf ihn eindrangen? Daß sast jeder Deutsche Jüngling, der einige glückliche Verse oder vollends ein Trauerspiel geschaffen zu haben vermeinte, Rath oder Urtheil von ihm begehrte, möchte noch für ganz natürlich gelten; daß aber auch seinem geistigen Contact wildsremde Personen sich oft in den wunderlichsten Källen , z. B. um eine Herrath, die Wahl eines Ledensberuses, eine Collecte, einen Hausbau zu Stande zu bringen, zuversichtlich an ihn wendeten, könnte in der That höchst komisch erscheinen, wenn es nicht zugleich bewiese, wie undeschränktes Vertrauen man weit umher ihm zollte, sa für einen Universalhelser in geistigen und leiblichen Röthen ihn zu halten geneigt war."

Ich habe zu Göthe nie ein persönliches Verhältniß gehabt, habe ihn — leider — nie gesehen. So geht es, wenn man etwas zu leicht haben kann. Als ich früher in Halle lebte, bachte ich oft daran, kam aber nie dazu. Aus meinem Kampf mit der Theologie war mir 1827 ein theologisch-philosophisches Drama entsprungen. 1831 im Frühjahr ließ ich es unter dem Titel: "Geistlich Rachspiel zur Tragödie Faust" drucken, widmete es Göthe, seste ein Sonett davor, mit dem ich Menzel sogleich willkommenen Stoff zu meiner Persistirung lieserte, ließ ein Exemplar in rothem Maroquin mit Goldschnitt binden, sandte es mit einem Brief — quasi re dene gesta — an Göthe, wartete und wartete auf Antwort — und bekam keine. Wer fände Göthe's Stillschweigen setzt begreisticher, als ich!

Die jüngere Welt unserer Tage, die schon so früh in's Allgemeine geriffen wird, kann sich schwerlich eine Vorstellung bavon machen, wie uns, die wir nun schon zu den Aelteren gehören, zu Muthe war, als wir im Herbst 1831 Hegel, im

Frühjahr 1832 Göthe verloren. Gs war ein Schmerz, ber uns in's tieffte Leben brang.

Ich übergebe dies Buch dem Publicum in einem Augenblick, in welchem der Rothstand, die Berfassungsangelegenheit und die religiöse Resorm die Gemücher so ledhaft beschäftigen, daß gegen das Berschlingen der Zeitungen und Brochüren das Lesen eines wirklichen Buches zur Seltenheit geworden ist. Ich habe eine viel zu hohe Achtung vor jenen öffentlichen Interessen, als daß ich mich im geringsten wundern würde, wenn die Ration erst, nachdem wieder eine größere Beruhigung eingetreten, an die Lectüre, an das Studium meines Werkes kommen sollte. Sie wird, sie muß es, — nicht meinetwegen, aber Göthe's willen. In Ruhe erwarte ich diesen Woment.

Anfangs Juli des verfloffenen Jahres ftand ich mit Rarl Gustow mehrfach vor bem Saufe zu Frankfurt am Main, worin Göthe geboren worden; schaute mit ihm ber Hauptwache gegenüber zu ben Kenstern hinauf, von benen bie Frau Rath, als bas väterliche haus verkauft worben, so gern auf bas Markigetummel, besonders auf die luftigen Frangefischen Solvaten, niederblickte, wandelte mit ihm andächtig um bas Schwanthaleriche Monument Gothe's; ergöste mich mit ihm an bem Wis ber Localität, ber bas Edhaus am Roßplat, in bessen Mansarbstuben Segel so lange als Sauslehrer lebte, bem Wiegenhaus Gothe's fo nahe rudte, als hatte ber Philosoph ben Poeten gesucht, und sprach mit ihm auch viel über ben Mangel ber Deutschen an felbstbewußter Einheit. Frankfurt, ber Sit unserer Bunbesversammlung, bringt unwillfürlich solche Gespräche auf die Bahn. Dieser Schmerz über die Schattenseite unserer Individualistrung, über die Befahr der Atomistrung Deutschlands, hat sich auch noch in diese Borträge hineingezogen. Allein noch während berselben haben

wir bie machtige Rataftrophe erlebt, Die ims Pteugen mit einem gewaltigen Rud auf eine gang anbere Stufe ftellt und und zu Deutschland wie gum Audland ein gang neues Berhaltniß gibt. Wie ift es nun offenber geworben, baf bie Ein beis ber Dentichen allerdinges fibon follbarifich zu werden anfangt und ber Coolsmans bet Conbecimieveffen mehr und nieht ber Boblkahrt bis Ganzen welchen ning. Die Preitken wollen von gemgem hregen Deutsche feln, und fofern wir bies wollen und beikätigen, werden bie absolutifischen wie bie conflitutionellen Doutschen in und Breufen fernerhin feine am tinationelle Frembe erbliden. Wahrlich, hier am Strande bet Dafet giuftet unfere Bruft und von ebenfo reiner Begeffet rung, ale Guch bort oben am Rug ber Alben; Mer bleffelts ber Weidfel fühlen wir und mit Euch bort am griffnen Rheinfrom bod als Brüber; hier, im erzworteftintifcher Königsberg, wiffen wie, daß Ihr im etnättholifeben Abln dech für Rock, Wahrheit, Preiheff mit irns bas gemeinfame Bauner ber Liebe gu bemselben Deutschland einest! Mitten in unfern Diffeten jen werben wit bod mit Burne fagen:

Bet allebem, bel allebem

Wicht rings ber Wenfc bie Bruberhand,
Arotz allebem, trotz allebem

Rogen hat er gegen und erhoben. Unsere lesten breißig Jahre bat er als spilahe verurtseilt, die eigenklich nicht hätten gewösen sein sollen. Es ist hier nicht der Ort, auf viese politische Matteil inäher einzugehen. Nur so viel will ich sagen, das Gervinus mir in Ausehung Preußens in benselben Fehler, wie bei seiner Betrachtung Göthe's verfallen zu sein schein, nicht hissorisch gemig zu Werke zu gehen. Ich will gat nicht lengeien, daß Preußen als das vorzugsweiser die Führhift

Deutschlands repräsentirende Land in ber That die schwerfte Berantwortlichkeit für ben Fortschritt, für bas Wohl, für bie Selbstffandigkeit und Freiheit ber Deutschen Ration hat. Diese Berantwortlichkeit, die ihm als bem jungften Deutschen Staate zufällt, ift seine Ehre. Allein biese Berantwortlichkeit kann nicht so weit gehen, daß bie ber anbern Deutschen Staaten barüber aufhörte und bieselben ihr Zuruckleiben immer nur mit der Bersicherung rechtfertigen wollten, ohne Breußen nichts zu vermögen. Man vergeffe nicht, daß Breußen in seiner inneren Bolitit wesentlich burch bie Bechfelwirkung mit bem katholisch absolutistischen Deftreich, mit ben hauptsächlich protestantischen ober paritätischen fleinen constitutionellen Staaten bedingt ift. Die Gefchichte bes Bollvereins fann uns ein fleines Bild ber Reactionsfraft bes übrigen Deutschlands gegen Breußen geben. Sobann aber vergeffe man nicht, bag Breußen für seine auswärtige Politif burch bie Gigenthumlichkeit seiner geographischen Lage gwar eine ber fruchtbarften, aber auch eine ber schwierigsten, alle Extreme Europas in sich vereinigenden Stellungen einnimmt und durch fie für seine Entwidelung mehr, als irgend ein anderer Staat, zum Ratios nalismus in ber Bolitif, ju principiellen Entscheibungen, ju einem selbstbewußten humanismus gedrängt wird. Der Rönig hatte barin Recht, in feiner Thronrebe bie Stände junachst auf Wir sind noch bie Anschauung ber Karte zu verweisen. nicht arrondirt. Bon historischem Inftinct, von naturwuchfigem Begetiren hat unfer aus acht verschiebenen Stämmen bestehendes Bolf am wenigsten in sich. Diefen historischen Tact, bas Moment ber unbewußten Nothwendigkeit, hat bei uns für ben gangen Staat als wirkliches Selbstgefühl nur unser Ronigshaus. Gerade aber weil Preußen ein von von vorn herein rationalistischer Staat im besten Sinne bes Wortes ift, so muß auch in ber Erscheinung seiner Entwickelung bas Dement ber Phantafie, bes myfteriofen Gefühls, ber Romantit, als ein nothwendiger Coefficient, mithin auch in der Reaction gegen die Gesetlichkeit ber Bermunft und apriorischen Rrittk auftreten. In einem großen Staatsleben muß febes Element ber Totalität auch seine besondere freie Eriftenz gewinnen. Wenn Breußen einst arrondirt sein wird, dann wird es auch eine gang eigenthümliche, nicht nach ben schon vorhandenen Berfaffungen zu meffenbe, es wird eine neue, die Bermunft in boberem Grabe befriedigende Verfaffung hervorbringen; bas Element, was jest unter bem Ramen bes Communismus und Socialismus in bunkler Gährung burch Europa wogt und lie terarisch sich oft noch als phantastische Caricatur geberbet, wird barin zu einer vernünftigen, höheren Form gesetlicher, menschlicher Freiheit aufgehoben werben. Sierin wird ber qualitative Unterschied ber einstigen Preußischen Berfassung von ben bisher entwidelten Berfaffungen bestehen. Diefer hoben Aufgabe, die Preußen im Ramen Deutschlands von der Weltgeschichte überkommen hat, wird es nicht untreu werben. kann nicht so bufter sehen, als Gervinus und manche andere Bublicisten und habe jest mehr als je eine heitere Zuverficht zu unserem Staat, daß er fich wurdig burchkampfen werbe. Doch ich breche hier gewaltsam ab und schließe, wie es sich hier wohl ziemt, mit einem Worte unseres Dichters:

> Sott, ber einzige Gerechte, Will für Jebermann bas Rechte. Sei von seinen hundert Namen Dieser hochgelobet! Amen.

Königsberg, ben 9. Mai 1847.

Rarl Mofentrang.

# Inhaltsanzeige.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L,                |           |      |           |          |          |     |   |     |          | (   | Beite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------|----------|-----|---|-----|----------|-----|--------|
| Belhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                 | •         |      | •         | •        | •        | •   | • | •   |          | •   | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                |           |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Der jezige Stanbpunkt ber Kritik<br>gangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | als               | eit       | 198  | eful<br>• | tat<br>• | ber<br>• | ih: | n | bor | ang<br>• | je: | 8      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | п                 | r.        |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Der moralische Rigorismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                 | •         |      |           | •        | •        |     |   | •   |          | •   | 16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                | -         |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Der patriotische und pietistische R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ligor<br><b>V</b> |           | uB   | •         | •        | •        | •   | • | •   | •        | •   | 22     |
| Die humanitaire Kritif uub unser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eig               | ener      | · 6  | tant      | þu       | nct      | . • | • | •   | •        | •   | 29     |
| Göthe's geographischer Kreis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <b>V</b> 1      | k.<br>• • |      |           |          |          |     |   |     |          |     | 37     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VI                | T.        |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Gothe's Weitstellung in Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | • •       |      | •         |          |          |     |   |     |          |     | 43     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI                | II.       |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Göthe und die Naturwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |      |           |          |          |     | • |     |          | •   | 51     |
| IX. Fortsehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           | •    | •         | •        | •        | •   | • | •   | •        | •   | 59     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                 | •         |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Göthe als Kunstforscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |      | •         |          |          |     | • |     |          | •   | 65     |
| XI. Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |           | •    | •         | •        | •        | •   | • | •   | •        | •   | 73     |
| man and the second seco | XI                | I.        |      |           |          |          |     |   |     |          |     | ~0     |
| Göthe's Verhältniß zur Philosoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | te .              |           | •    | •         | •        | •        | •   | • | ٠   | •        | •   | 78     |
| XIII. Fortsetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .•                |           | •    | .•        | •        | •        | .•  | ٠ | •   | •        | •   | 87     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI                | V.        |      |           |          |          |     |   |     |          |     |        |
| Bothe's Berhältniß gur Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                 | •         | · ,• | ٠         | ٠        | •        | •   | ٠ | ٠   | •        | ٠   | 93     |
| Market and the second of the s | XV.               | 7.        |      |           |          |          |     |   |     |          |     | • • •  |
| Böthe's Lehensberioben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |      |           | _        |          |     |   | _   |          |     | 100    |

## Erste Perisde. Der geniale Naturalismus.

| =                                  |                 |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
|------------------------------------|-----------------|------|-----|-------|-------|------|---------------|------|----|------------|
|                                    | XVI.            |      |     |       |       |      |               |      | (  | Seite.     |
| Die Coochen in Göthe's erfter &    | 3eriobe         |      | •   | •     |       |      |               | •    | •  | 111        |
|                                    | XVII.           |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Die Anfange ber Gothe'schen Di     | dytung i        | n 8  | ran | tfu   | rt un | di S | geip          | aig  |    | 116        |
|                                    | XVIII,          |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Die Einwirkung ber Frangösische    | •               |      | be  | er f  | öher  | n i  | <b>Rri</b> ti | if u | nb |            |
| ber Englischen Poesse in Si        | . •             | •    | •   | •     | • . • | •    | •             | •    | •  | 125        |
| man market a market street         | XIX.            |      |     |       |       |      |               |      |    | 100        |
| Das Wesen ber Göthe'schen Lyri     |                 | •    | •   | •     | •     | •    | • •           | •    | •  | 132        |
| Ontoli and Orama has Milk office   | XX.             |      |     |       |       |      |               |      |    | 480        |
| Inhalt und Form ber Gothe'sche     | -               | •    | •   | •     | • •   | •    | • •           | •    | •  | 138        |
| Göthe's Berhältniß zur politischer | XXI.            |      |     |       |       |      |               |      |    | 146        |
| <b>XXII.</b> Fortsetung            | u zym           | •    | •   | •     | • •   | ' '  | • •           | •    | •  | 155        |
| - · ·                              | XXIII.          | •    | •   | •     | • '   | •    | •             | •    | •  | 100        |
| Gog von Berlichingen               | AAIII.          |      |     |       | _     |      |               |      |    | 164        |
| Coy con Contagning to the          | XXIV.           | •    | ·   | •     | •     |      |               | ·    |    | -4-        |
| Werther's Leiben                   |                 |      |     |       |       |      |               |      |    | 176        |
|                                    | xxv.            |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Clavigo, Stella, bie Geschwifter   |                 |      |     |       | •     |      |               |      | •  | 181        |
|                                    | XXVI.           |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Titanismus. Anfänge bes Fau        | ft; Enti        | vur  | f b | eø    | Mal   | on   | ıme           | b u  | nb |            |
| bes ewigen Juben                   |                 | •    | •   | •     | •     | ,    |               | •    | •  | 189        |
|                                    | XXVII           |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Prometheus und Pandora .           |                 | •    | •   | •     | • •   | •    |               | •    |    | 197        |
| ·                                  | XXVIII          | ī.   |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Humoristische Polemif              |                 | ٠    | •   | ٠     | •     | •    |               | •    | •  | 207        |
| <b>.</b>                           | XXIX.           |      |     |       |       |      |               |      |    | -10        |
| Egmont                             | • • •           | •    | •   | •     | •     | •    | • •           | •    | ٠  | 216<br>225 |
| XXX. Fortsetzung                   | • • •           | •    | •   | •     | •     | •    | • •           | •    | •  | 220        |
| Ame                                | ite <b>V</b> er | rial | ie. |       |       |      |               |      |    |            |
|                                    | •               |      |     | . Y 1 | دم ها |      | ه.            |      |    |            |
| Der classis                        | me ?            | Ų    | e a | H     | BE    | W W  | , <b>D</b> ,  |      |    |            |
|                                    | XXXI            |      |     |       |       |      |               |      |    |            |
| Die Spochen in Gothe's zweiter     | Periode         | •    | •   | •     |       |      | •             | •    | ٠  | 235        |
|                                    | XXXII           | •    |     |       |       |      |               |      |    | a          |
| Elbenor, die Geheimniffe, Italie   | n.,             |      |     |       |       | ٠.   |               |      |    | 241        |

### XXI

### XXII

| LV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bibelm Meister's Lehrjahre, bie Bahlverwandtschaften und De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eifter's |
| Banberjahre in ihrem allgemeinen Zusammenhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 432      |
| LVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Bilhelm Meister's Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441      |
| LVII. Fortsehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| - · · · · <del>·</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400      |
| LVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Die Wahlbertvandischaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457      |
| LIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Die Wandersahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 468      |
| LX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Radblid auf bie Composition ber Gothe'schen Socialromane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 470      |
| planeau un, ele cempe la ces centre la centralisme en la centralis |          |
| Pritte Periede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Der eklektische Universalismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| LXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Die Perlode bes eflestischen Universalismus. Wahrheit und Dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| tung. Spimenibes Erwachen. Der Westöstliche Divan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 489 /    |
| LXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Der zweite Theil bes Fauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

### Drudfehler.

- S. 14 b. u. 3. 10 muß es nicht philosophisch, fonbern philosogisch begeisterte heißen.
- S. 47 3. 10 b. o.: Sophrosnne statt Saphrosnne.
- 6. 51 3.1 b. o.: VIII flatt VII.
- S. 199 3. 19 v. o.: Beroen ftatt Geron.
- S. 229 3.5 b. o. Richt: Es sondern: Er, nämtle ber monarchische Absolutismus, wird revolutionair.
- S. 390 3. 15 b. u. lies: Magier fratt Major.
- S. 391 3. 14 b. o. muß es Tenorio statt Jenorio und 3. 16 b. o. Festin, nicht jestin heißen.

In bemselben Berlage erschienen:

Mofenkranz, Brof. K., Psychologie ober bie Wiffenschaft vom subsettiven Geist, 2te febr verbefferte Auflage. gr. 8. 1842. Preis 2 Thir. 7½ Sgr.

- Bur Geschichte ber Deutschen Literatur. gr. 8. Preis 1 Thir. 15 Sgr. — Kritische Erläuterungen bes Hegel'schen Systems. gr. 8.

Preis 1 Thir. 25 Sgr. — Das Centrum ber Speculation. Eine Comobie. 8. Breis 20 Sar. — Ueber Schelling und Begel. Ein Senbschreiben an Pierre

Lerour. 8. Preis 174 Sgr. - Rebe zur Sacularfeier Herber's. gr. 8. 7½ Sgr.

Lucas, Ueber Klopstod's bichterisches Wesen und Wirken. 8. Preis 124 Sgr.

— Ueber den Krieg von Wartburg, gr. 8. Preis 2 Thir. 10 Sgr.

**Blumauer's** sämmtliche Werke, neue einzig rechtmäßige Auflage. 4 Bände in Duodez. Preis 1 Thir. 7½ Sgr., gebunden 1 Thir. 15 Sgr. Ausgabe in 7 Banben 8.

1 Thir. 25 Sgr., mit Kupfern gebunden 2 Thir. 15 Sgr. Soltn's Gebichte, neu beforgt von J. S. Bog. Reue Auflage. 12. Breis 224 Sgr. Belinpapier gebunden mit Goldschnitt 1 Thir. 5 Sgr.

b. Cichendorff, Eppelin bon Romano, Trauerfp. 20 Sgr. 21. Sagen, Gebichte. 25 Sgr.

P. von Bohlen, Gebichte.

G. Lende, Opferfrange. Gin Anbachtsbuch für bie Jugenb.

25 Sgr.

15 Egr. Difried's Streit, bas altefte im 9. Jahrh. verfagte, hoch-

beutsche Gebicht, herausgegeben nach 3 berichiebenen Sanbschriften bon Graff. gr. 4. 5 Thir. 20 Sgr. Rupp, Jul., Erbauungebuch für freie Gemeinben. gr. 8. 3 Thir. 18 Sgr.

Taso, Aminta fabula pastoril, trad. al Castellano por J. de Jauregui. 25 Sgr.

Ronigsberger naturwiffenschaftliche Unterhaltungen. 1845-47. 3 Befte ober 1. Bb. (werben fortgefest.) 2 Thir. 11 Sqr.

### Weihe.

### Meine Herrn!

Daß Vorlefungen über Göthe auf Deutschen Universitäten gehalten werben, bas gehört schon zur akabemischen Tagesord-Die Fausttragobie namentlich ift gewißermaßen zum Universitätsbrama geworben. Auch bei uns ift sie schon feit Jahren ein conftantes Element bes Lectionsfataloges gemefen. Allein auch andere Productionen Göthe's find bei uns zum Gegenstand bes Vortrags gemacht. Ich erinnere z. B. an bie Bortrage bes Herrn Dr. Rupp über die natürliche Tochter. Unser Bornehmen bedarf also in Rudficht auf Göthe ober bie Afademie weber einer Entschuldigung noch einer Rechtfertigung. Es ist über beibe erhaben. Ich selbst jedoch könnte ber letteren bedürfen in Betreff bes Unterfangens, ben gangen Gothe formlich in vier Stumben wochentlich, wie ein gewöhnliches Colle gium, zu behandeln, benn man ift gemeint, folche literarische Borlefungen fich nur als Extragenüffe in Rebenstunden, einmal, zweimal die Woche zu erlauben. Hierauf enigegne ich, daß jett, nachdem so viel monographische Arbeiten vorangegan= gen, die Zeit gekommen ift, Gothe als Ganges zu erkennen und feine einzelnen Werte als bie verschiebenen Stufen feiner Entwidelung; - eine Aufgabe, welche Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 1

nicht in so flüchtigen Erörterungen weniger Stunden auch nur annäherungsweise gelös't werden kann. Die Zeit eines ästhetischen Spharitismus ist für uns vorüber. Die Beschäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine bloße Befriesdigung unseres Geschmackes sein. Wir müssen einen höhern Standpunct, einen universell philosophischen, einnehmen. Gervinus, am Schluß seiner Geschichte unserer Nationalliteratur, wirft es uns Deutschen vor, daß wir zu sehr dem ästhetischen Müßigang uns hingaben und sordert von uns größere Allseitigkeit, thatkräftigeres Eingreisen in die Gestaltung der Wirfelichseit. Kann etwas beredtsamer sein, als ein solches Resultat der Geschichte unserer Bildung aus dem Munde eines solchen Historikers?

Wir Deutsche sind kein Staat, kann eine Ration. unsere Bildung find nicht sowohl Fürften. Staatsmanner und Feldheren die Maafftabe, als vielmehr unfere Runftler, Dichter Die Ration ift einmal in viele Stämme und Philosophen. und Staaten gerfpalten, beren politische Geschichte andeinandergeht. Indem ber Preuße, der Brandenburger fich an Friedrich ben Zweiten erinnert, fann ber Wirtemberger bies nicht ebenfo. Er gebenkt bes Herzogs Ulrich. Der Baier, ber Sachse wieber eines andern u. f. f. Wie ganz anders z. B. ber Franzose, ber mit feinem erften Frang, mit seinem vierten Heinrich, mit feinem vierzehnten Lubwig, fogleich eine gang bestimmte Charafteriftik feiner gangen Nation ausbrudt. Wie haben keine fürftliche Dynaftiern, welche une bie Geschichte ber Dentschen Ration überhaupt reflectirten. Un ihre Stelle treten bei und bie helben ber Intelligenz. Wir orientiren und an einem Luther, Hutten, Repler, Herber, Schiller, Bestalogi, Fichte u. f. w.

Politisch genommen ist bies ein Mangel. An nationaler Entschiebenheit stehen wir bem Selbstgefühl bes Englanders

ves Franzosen, sa sogar ves Russen nach. Der tiefere Grund bieser Schwäche ist aber die Individualität der Deutschen, welche es nicht zu solcher Einheit kommen käßt, als sene romanischen Bölker durch ihre Berfassung, als die Russen durch den Absolutismus des Czaarenthums besitzen. Die Individualität isosist den Deutschen vom Deutschen. Göthe bemerkt einmal von umserer Zeit, daß wir ums selbst in Bereinen trennen. Ieder will selbst prüsen, selbst urtheilen. Daher dei uns so oft eine allgemeine Erregung leztlich nur in eine Literatur ausläuft. Haben wir eine neue Erscheinung begriffen, haben wir unser Urtheil drucken lassen, dann sind wir ruhig. So haben wir setzt eine Rongeliteratur, eine Gustav Abolph-Berseinsliteratur u. dgl. m.

Worin wir aber aus ber Mannigfaltigkeit ber Individualistrungen uns wirklich vereinigen, das ist eben der Eultus ber Männer, welche wir als die Repräsentanten unserer Bildung anzusehen haben. Für ihn hört der Unterschied der Ramensdisserenzen auf; in ihm stimmt der Schwade mit dem Westphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuße mit dem Destreicher überein. Solch' ein Band der Nation, und zwar eines der stärfsten, ist auch Göthe. Und indem wir und sein ner erinnern, lernen wir zugleich die Geschichte der Nation selber kennen. Dies Bewußtsein aber über seine Geschichte, die Einsticht in den Proces, wie man, was man ist, geworden ist, das erst ist wahrhafte Bildung, nicht sene Summe socialer Kertigkeiten und eingelernter Restexionen allgemeiner Verständigkeit, welche ost so benamst wird.

Ein Mensch, der von einer Nation als ihr plastisches Abbild anerkannt wird, ist an sich selbst und in seinen Werken ein allgemein geltender Typus. Wenn wir etwas Göthe'sch namen, so verbinden wir mit dieser Bezeichnung eine ganz bestimmte Anschauung. Eben so wenn wir sagen: ein Wersther, ein Faust, eine Philine — so sind das Typen, welche den Rang allgemeiner Begriffe einnehmen, eine poetische Ideenmysthologie. Ja, viele Aeußerungen Göthe's sind sprichwörtslich geworden und haben in der lebendigen Tradition eine epische Existenz empfangen.

Durch folche Allgemeinheit ift ber Einzelne groß. schon richtig, bag in einer Zeit viele Andere ahnlich empfinden, ähnlich denken und produciren. Es sind die wahlverwandten Geister. Es sind die nothwendigen Sympathieen einer sich vollziehenden Culturkrists. Allein zwischen dem, was folche Geifter sind und leisten, und zwischen bem großen Manne ift bennoch ein absoluter Unterschied. Ihre Productionen find bei nahe ebenso - und bies Beinahe ift boch eben wieder bas, was -uns sie zuruckseten läßt. So wenig scheint, was ihneu noch zur Vollendung fehlt — und boch, dies Wenige, ber nie aufgehende Rest ber geringeren Natur, ist Alles. Zwischen ihren allerdings analogen Producten und benen bes Meisters hat der Genius, der gotigegebene, eine Kluft aufgerichtet. Der große Mann fann freilich auch bas Geringe, bas Mittelmä-Bige hervorbringen, allein nicht umgekehrt kann ber Mittelmaßige auch bas Hohe, Große, Geniale produciren. Sophistit konnte leugnen, daß ein Großkophta, ein Burgergeneral, bie Aufgeregten u. f. f. in Berhaltniß zu Bothe's Genie Mittelmäßigkeiten seien. Gewiß. Allein burch ste ist Göthe auch nicht Göthe.

Indem wir uns nun diesen Dichter zum Gegenstand unserer Betrachtung machen, schließen wir sofort zwei Manieren bes literarischen Versahrens aus, von benen auch Göthe viel zu leiben gehabt hat. Die eine ift das Urgiren einzelner Stellen in Göthe's Werken, die andere das Vergleichen

mit andern Werken. Die einzelne Stelle hat ihren wahren Sinn nur im Zusammenhang aller. Sie ist, was sie sein foll, nur im bialektischen Fluffe, in ber lebendigen Bewegung. Durch ein exclusives Bremiren wird sie aber balb zu hoch, balb zu niedrig angeschlagen. Ihre Bedeutung wird über Gebühr balb erweitert, balb verengt. Eine solche Atomistif, welche ben Beweis für ben Begriff eines Kunftwerks aus bem Saften an Einzelstellen, besonders ben sogenannten schönen, zu Stammbuchverseleien beliebten, führt, muß natürlich unter und liegen. Sie wiberspricht aller philosophischen Auffassung. Die andere Manier bes Barallelifirens thut bas Entgegengesette. - Die Stellensägerei entnimmt ihre dieta probantia ber Sache felbft: vie Vergleichung geht aus ihr heraus und bezieht fie auf eine Welche andere bies sei, ist zunächst unbestimmt und hangt von ber Willfur bes vergleichenben Subjectes ab. Beber für die Qualität noch für die Quantität ber Objecte ift ber comparativen Analyse eine Grenze gegeben. Bergleichung im Sinn ber comparativen Raturwiffenschaft verfahren, fo mußte sie jur Geschichte bes Objects werben und feine rudwärtsliegenden Borausfehungen entwideln. bie gewöhnliche Weise ist ein Herausgreifen anderer Objecte, welche bemienigen, bem es gilt, wie ein Spiegel vorgehalten werben, wobei es benn natürlich ift, daß daffelbe in einem Hohlspiegel sich anders ausnimmt, als in einem Flachspiegel. Rehmen wir z. B. Gothe's hermann und Dorothea, fo bieten sich alle Epen zum Vergleich. Ich kann bie Obyssee, ben Ariosto, die Luistade, die Ribelungen und so fort bis zu Boffens Luise heranziehen, hier eine Uebereinstimmung, bort eine Abweichung, hier ein Uebertreffen, bort ein Zuruckbleiben bemerken. Gervinus liebt biese Manier vorzüglich. Meine Herrn, so hoch ich bie Berbienfte biefes Mannes um bie

Gefchichte unserer Literatur schätze, so muß ich boch unumwuns ben gestehen, daß sein steies Parallelistren, seine Auswandes rungssucht aus dem Object in alle vier Weltgegenden, ein Mangel bei ihm ist. Er entbehrt einer sichern philosophischen Grundlage für seine Beurtheilung und will num als ein geists reicher Mann durch die Bergleichung sich vor Einseitigkeit schüben.

Es ift ein Unterschied zwischen bem gemuthvollen Geniepen eines Runftwerks und zwischen seinem Begreifen, worin ber Genuß zu einem felbstbewußten wird. Die Philosophie wird oft beschuldigt, ber Kunft Intentionen unterzuschieben, ihr einen Gehalt zu vindiciren woran ber Dichter gar nicht gebacht habe. Gothe felbst scherzie: "Im Auslegen seib munter; legt ihr nicht aus, so legt was unter." Das Broduciren ift auch in bem Sinn eines klaren und absichtlichen, verftanbigen Bewußtseins bei bem Künftler nicht nur nicht nothwenbig, es ist bei ihm ummöglich. Denn ber Dichter, meine Herrn, produciri gwar mit vollkommener Besonnenheit, allein ale ein ahnungevoller Menfch. Ratur und Gefchichte, Himmel und Erbe, find in ihm auf ursprüngliche Weise vermählt. Die Harmonie des Universums ist ihm eingeboren. Mus bem eigenen Busen heraus erganzt er bas Fragmentarische der Erscheinungen, integrirt er die Offenbarung ihres öffentlich geheimen Sinnes, löft er, ber von ben Mufen geliebte Bögling, bas Rathsel ber Welt. Gothe selbst nannte bies Ahmmasvolle im Dichter bas Damonische und schrieb foldes Uebergreifen über die Maffe des Einzelnen, den intuitiven Tact, ber mit Sicherheit burch alle endliche Wirrniß ohne muhfame Reflexion hindurchschreitet, überhaupt bem providentiellen Menschen, namentlich auch Rapoleon und Byron zu. Der Dichter ift insofern in seiner höchsten Thätigkeit paffiv und Gothe felbst hat von fich gefagt, daß alle seine Werke Belegenheitsgebichte feien, indem er einer wirflichen Erregung seines eigensten Menschen sich barin zu entäußern suchte. Freilich ift thm biefe Confession übel genug bekommen. Bolfgang Menzel bewies bem Bolfgang Gothe, bag er als ein bloßes Talent mit bem Zeitgeiste ftets nur gebuhlt habe, ftets nur bas gefällige Echo seiner Banbelungen gewesen sei. Ein großer Mann, fagt Begel, verbammt bie Anberen, ihn zu explis eiren. Wenn nun die Philosophie sich für das wahrhafte Organ ber Interpretation ber Boefie halt, fo ift fle bies mur traft ihres Gegenfages, nämlich nichts für fich anzuertennen, was nicht zur Deutlichkeit bes Begriffs, zur Bekimmtheit bes reinen Gelbftbewußtseins herausgesett ift. Der Rünftler fann burch die ihm selbst verborgen in ihm waltende Macht des Genius wirklich oft mehr geben, als ihm felbft unmittelbar gegemodrtig ift; er fann, nach Gothe's eigenem Ausbrud, Bieles in feine Berte hineingeheimniffen. Das Gefchaft ber Philosophie aber muß es sein, ben theellen Gehalt ber Poefie und die Rothwendigkeit seiner Form zu klarem Bewußtsein zu entwickeln. Bei einem Dichter wie Gothe brancht die Eregese nicht besorgt zu sein, ihm zu viel bes Guten zuzutrauen.

## Der jetige Standpunct der Kritik als ein Refultat der ihm vorangegangenen.

Die jetige Rritte ift felbst durch die Geschichte ber Kritik Gothe hat mit seinen eigenen Metamorphosen auch einen großen Wechsel ber Kritif erfahren, einen um so grö-Beren, je langer er lebte. Rach Schleiermacher's Ethik find langlebige Menschen und Geschlechter eo ipso arifto-Fratische und insofern mar Göthe ein Aristokrat. Die Kritik, welche ihn begleitete, war in ihrem Lob und Tabel meift gleich ftark, bei ben Productiven, wie bei ben Sterilen. rühren sie hier nur insoweit, als für ben Begriff unseres heutigen Standpunctes nothwendig ift und burfen hierbei das Meiste ber Thatsachen als hinlanglich bekannt voraussetzen. Wir nehmen auch vorweg an, daß über die Hauptperioden der Gothe'schen Entwickelung faum ein Streit statifinden konne, indem der Unterschied einer naturalistischen, idealistischen und eklektisch universellen Beriode zu sehr auf ber Hand liegt, wenngleich über die Detailbestimmungen ihres Berlaufs verschiedene Meinungen herrschen können. Die Kritif ist ber Broces bes Begreifens, bes felbstbewußten Affimilirens und hat ben Schlan= genhäutungen bes Dichters, wie er felbft feine Wandlungen nannte, folgen muffen.

Göthe hat sich in ben Gesprächen mit Edermann einmal selbst sehr aussührlich über bie verschiedenen Kategorien geäußert, worin er seine Gegner eintheile, nämlich erstens in Gegner aus Dummheit; diesen, die ihn nicht verständen oder gar nicht kennten, vergebe er, weil sie nicht wüßten, was sie thäten. Zweitens in Gegner, die es aus Reid seien und die sofort, als es ihm elend erginge, anders über ihn urtheilen wurben. Drittens in Gegner, bie aus Mangel an Succes seine Reiber geworben waren und es ihm, daß er fie verbunkelt, nicht vergeben könnten. Biertens in Gegner aus Gründen, die in ber That, ba er als ein Mensch wirklich auch Kehler und Schwächen habe, mit Fug tabelten. Da es ihm jeboch steis Ernft gewesen und er sich um ein rebliches Kortschreiten bemüht habe, so sei er gewöhnlich schon meilenweit von bem Fleck, wo sein Gegner ihn getroffen, fort gewesen. Endlich fünftens in Gegner aus Berschiebenheit ber Denfungeweise und ber Darftellung. Wenn man nun bebenke, daß nicht einmal zwei Blätter an bemselben Baum fich einander gleich seien, so musse er sich eigentlich wundern, nicht noch mehr Begner gehabt zu haben, zumal er, ben subjectiven Richtungen seiner Zeit gegenüber, ftets auf bie Sache gegangen fei.

So urtheilte ber alte Göthe. Der junge Göthe war anfänglich ein Gegenstaud der persönlichen, leidenschaftlichen Bewunderung. Die Deutsche Literatur hatte sich so ausgenüchtert und sich so sehr dem Gallicanischen Formalismus hingegeben, daß das größte Bedürfniß nach einer tieferen Anschauung, nach einem frischeren Leben rege geworden. Göthe hatte früh im elterlichen Hause den Französismus kennen gelernt. Seine ersten Bersuche waren darin befangen. Die Laune des Bersliedten und die Mitschuldigen zeigen dies hinlänglich und noch neulich hat Dr. Schöll Fragmente der Uedersehung von Corneille's Menteur mitgetheilt, welche nach seiner Conjectur Göthe wahrscheinlich Gellert zum Corrigiren gegeben. Allein bald erwachte Göthe's Natur mit immer größerer Klarbeit. Es gährte in ihm und in diesem Triebe war er eine Erscheinung, welche durch ihr bloßes Dasein ihre Zeitgenossen

bezauberte. Er wurde bas Ibeal ber nach bem Titel eines Rlinger'ichen Studes fo genannien Sturms und Drangperiode. Er war, wie man fich als Schmeichelei ausbrückte, ein Kerl ober ein Mensch, ber rudfichtslos seiner Bilbung lebte. Strafburg war die Universität, an welche sich bie vornehmften Erinnerungen biefer Beit fnupfen. Bagner, felbft ein Strafburger, Rlinger, ein Frankfurter, Lenz, ein Liew lander, waren besonders die Thursusschwinger der literarischen Jugend, welche Kraft, Ratur, Leibenschaft forberie. Shakes peare war im Gegensas zu ben früher verehrten Frangoftschen Meistern ihr classischer Poet und Gothe sollte ein Deutscher Chafespeare werben, eine Erwartung, die er nothwendiger Beise täuschen mußte, ba die Deutschen keine Englander flud und unsere Zeit gang andere Probleme stellt, als bie Zeit Elisabeths. Gothe fam über bie Ercentricktat burch Arbeit an sich selbst hinaus, während Wagner an Wumberlichkeit, Klinger an frostiger Bitterkeit, Leng, ber Ungludliche, an irrfinniger Entzweiung frankten. Der lettere, glaube ich, hat bas eigenthümliche Wesen ber bamaligen Literaturzustände am Treuesten geschilbert in einem kleinen Drama, pandaemonium germanicum, bas Sie im britten Banbe ber von Tiek herausgegebenen Leng'ichen Schriften finden und worin Leng gern Arm in Arm mit Gothe brüberlich bie Wege jum Barnaß wandeln möchte.

Diese ersten Stimmen über Göthe können wir die enthus siastische Kritik nennen. Ihre Kehrseite war der Aerger des Berstandes an den Kreuz- und Quersprüngen der Genialität, der Wunsch der traditionellen Bildung, in dem Maaß ihrer gewohnten Schranken zu bleiben. Diese auf Regel und Ordnung dringende Kritik ward vorzüglich von der Allgemeinen Deutschen Bibliothek vertreten, welche, was in den von Ricolai, Abbi, Menbelsfahn, Leffing herausgegebenen Literaturbriefen für einen beffern Gefchmad angebahnt war, allmälig in's Triviale austraten. Die Göttinger Anzeigen verhielten fich faft ganz fill, allerbings bie befte Art, fich nicht zu compromittiren. Bei bem Gos bemerkten fie nur, daß die wirkliche Geschichte benn boch von der Dichtung abweiche. Erft Ende ber achtiger Jahre außerten fie fich bestimmter über Clavigo: 1787 vertraute bie Rebaction bem jungen A. B. Schlegel eine Ameige von ber erften Sammlung ber Botheichen Werke, welche Sie in Oppermanns Schrift über die Göttinger Gelehrten Anzeigen zum Theil abgebruckt finden und die für Gothe gunftig lautet. Die antigeniale Allgemeine Deutsche Bibliothek war übrigens nicht in dem Grobe feindselig und uneinfichtig, ale man es aus manchen Aeugerungen Gothe's und aus dem Umstande schließen konnte, daß noch Fichte gegen Rikolai als ben Geranten ber Bibliothet eine Streitschrift unter bem Titel erließ: Leben und fonberbare Meinungen Fr. Ricolai's, worüber Ricolai als Buchhandler herrn von Cotta als Berleger ben Borwurf machte, ein Pasquill auf ihn verbreitet zu haben. Stahr in ber Einleitung zu ben von ihm herausgegebenen Schriften Merts bat hierüber fich naher ausgelaffen und ben Apologeten ber Berliner Kritif gemacht. Gothe war auf Nicolai wohl besonders wegen der Fortsetzung erbittert, welche biefer von seinem Werther gemacht und benfelben mit einer voll Sühnerblut gefüllten Biftole fich nur jum Schein hatte erschießen laffen. Diese burlest philiftrose Correctur seiner Dichtung trug er ihm nach und getselte ihn im Intermezzo ber Baldpurgisnacht als Proftophantasmiften. Aber ber Einfall Ricolai's ift nicht untergegangen. Im Juli und August bes verwichenen Sommers war bas Zugftuck bes Baubevilletheaters in Baris ein fehr thranenweiches Drama

Charlotte, was die Franzosen höchlich bewunderten und die craffesten Sentimentalitäten barin beifälliast beklaschten. tritt selbst barin auf. Er hat seinen Roman Werther als feiner psychologischer Beobachter in Lottens Hause grichrieben. Ein Buchhandler bietet zu wenig bafür und fo gibt er bas Manufeript bem Werther au lefen, ihn von feiner Krankheit au bei-Ien. Diefer lieft nur einige Seiten vom Enbe, fturzt auf feine Stube eine Treppe hinauf — und erschießt sich. Weniaftens thallt es. Charlotte findet ihn jedoch nur angeschoffen, pflegt ihn ein Jahr auf's Treueste, gibt ihre Verbindung mit Albert auf und heirathet ihn. Unterbeffen aber hat Gothe, ber gar nicht wieder zum Vorschein kommt, seinen Roman boch herausgegeben und ein Fraulein nach ber Lecture bes Buch's fich in Werther verliebt, biefer auch ihre Reigung erwiedert. Durch zufällige Kreuzungen entbeckt bies Charlotte und ber Monsieur Werthere, ber gegen sie schon ganz unausstehlich sich benommen, schwankt num zwischen ber alten Geliebten, bie fich ihm opferte und die ihm langweilig geworden, und bem jungen, sehr noblen Fraulein. Charlotte geht unter und flirbt an ben Stufen berfelben fatalistischen Treppe, welche fie einft, Werther zu retten, hinaufgestürmt war. Werthère ringt bie Hande und ber verftandige Albert antwortet bem Berzweifelnben auf die Frage, was ihm benn nun bleibe? sehr tiefstunig: le souvenir. Der Vorhang fällt.

Sie sehen, meine Herrn, bie Franzosen haben aus ber Lotte einen weiblichen Werther gemacht.

Doch zurud zur Geschichte ber Kritik. Als eine Mitte zwischen bem Ertrem ber geniesuchtigen Bergötterung, welche Göthen nach seinem eigenen Ausspruch zu einem stinkenben Narren machte, uub zwischen ber Berstandesmäkelei, welche ihm Mäßigung prebigte, können wir die Urtheile der Man-

ner ansehen, die seine Größe frühzeitig erkannten, ihn in seinen Fehlern nicht schonten, aber steis Größeres von ihm erwarteten. Das waren Merk, Herber, Wieland und der Herzog August von Weimar. Wir sinden die Urtheile dieser Männer für jene naturalistische Periode in dem von Wagner herausgegebenen Brieswechsel Merks ziemlich beisammen. Sie gehören zu den ehrenvollsten Zeugnissen, welche Göthe auszuweisen hat.

Seine zweite Periode war die idealistische. Es kam in ihr nicht mehr auf einen gleichsam persönlichen Sehalt an, bessen Manisestiren revolutionirend wirkte, sondern auf Erreichung der höchsten Schönheit, auf die absolute Bereinigung des Inhaltes mit der Form. Die Kritik wurde hier von der Production zu sich herausgehoben. Sie mußte selbst idealistisch werden. Göthe sand von ihr seine gerechteste Würdigung. Als Repräsentanten dieses Standpunctes nenne ich Wilbelm v. Humboldt und Schiller.

Allein das Maaß, welches Göthe in den Werken dieser Periode zeigte, befriedigte die nicht, welche eben seine frühere Weise liebten, wie er als ein Apollinischer Jüngling herauszeschritten, und auch die nicht, welche jetzt, nach der Französsischen Revolution, durch die Boeste noch andere, als ästhertische Bedürfnisse, stillen wollten. Es entstand in den Gesmäthern, welche den Untergang von Staat und Kirche vor sich erblickten, welche den Riesen Napoleon nach und nach zum Weltherrscher heranwachsen sahen, eine unruhige Sehnsucht nach einer besseren Zeit, als die Gegenwart ihnen zu bieten vermochte. Man warf sich, dieser auszuweichen, bald in die äußerste Vergangenheit zurück; man wurde mittelaltrig; oder man stürzte sich in eine ganz unbestimmte Zufunft hinaus, in einem Willsütrraum die Fesseln, unter denen wir schmachteten, zu

vergeffen. Balb war es Berner's in unterirbischen Klüften magifch ftrahlender Rarfunkelftein, balb war es Rovalis blaue Blume, nach welcher bie Sehnfucht hindammerte. Selbst der träftige Heinrich v. Kleist ließ seinen Bringen v. homburg mitten in ber Schlacht bei Fehrbellin somnambul Dieser Stimmung waren Gothe's Ibealgebilbe ju bestimmt; sie erschienen ihr wie Marmorstatuen ber autiken Götter, schon aber falt und es bilbete fich eine byperromantische Kritik aus, bie Gothe als zu profaisch, zu unbichterisch und gemüthlos verwarf. Als ben, welcher zuerft biefen Ton anfolug, nenne ich harbenberg felbft; in feinen Fragmenten schilt er Bilhelm Meifter's Lehrjahre ein Evangelium ber Dekonomie und betrachtet Gothe's Broduciren. wie bas Fabriciren bes Englischen Bebgewoodgeschirrs. welches, die Anmuth antifer Formen tragend, boch nur zu 3meden gemeiner Rüglichkeit bestimmt ift.

Auch dieser Gegensat der Anerkennung des Göthe'schen Ibealismus und der Verwerfung eben desselben als eines Absalls von der wahren Poeste fand eine gewisse Ausgleichung bei denjenigen, welche, den Juhalt der Göthe'schen Productionen relativ als unpoetisch preis gebend, um so mehr die Schönheit der Darstellung hervorhoben und, als philosophisch begeisterte, wegen ihrer Nachahmung der Form am Füglichssten Göthe'sche Stylisten geheißen werden könnten. Das unter diesen Varnhagen von Ense den ehrenwerthesten Platz einnimmt, ist wohl eine zweisellose Thatsache. Kür das Begreisen des Juhalts ist besonders Schubarth zu nennen.

Diese zweite Periode gewährte unftreitig bem Götheschen Berbienst bie reinste kritische Freude, benn in der britten, in ber seines eklektischen Universalismus, mußte er sich baran ges wöhnen, von Jahr zu Jahr hartere Angriffe zu ersubren.

Der Uebergang zu benselben warb burch bie Apotheose ge. macht, welche ihm bie Bequemen bereiteten. Weil Gothe überall das Maaßhalten einschärfte, weil er überall die heitere Seite der Dinge hervorzukehren bemühet war und fich eine nach Außen hin burchaus würdige Eristenz geschaffen hatte, fo fing man in gewissen Kreisen an, ihn als bas Dufter eines Lebemanns comme il faut, als eines klugen Virtuofen ber Genußtunft zu feiern. Die Bothe'sche Behaglichkeit warb ein Buffand, beffen Biele fich gern erfreut batten, phue die Arbeit, die fie ihn gekostet. Gothe ward jum Olympier gemacht, ber hoch oben im wolfenlosen Aether throne, beffen Stirn die Rungel bes Berbruffes, beffen Auge die Thrane bes Schmerzes, beffen Berg bas Pochen ber Sorge und Roth nicht kenne. Dies falsche Bild eines fittliden Indifferentismus ichoben viele Frivole vor, ihren schlechten Opitmismus burch eine große Auctorität zu beschönigen. Bothe selbst, meine Herren, war von einem solchen weit entfernt. Er hat eingestanden, daß er in seinem langen Leben, Alles in Allem gerechnet, etwa seche Wochen bas gewesen fei, was man einen gludlichen Menschen nennen könne. Auf seinem kleinen Zimmer ift er ohne alle Oftentation unausgefest fleißig gewefen. Bon bem Lurus moberner Arbeitscabinette, wie bas eines Thiers, wußte er nichts. Sein raftloses Arbeiten, seine Gebichte selbst eben beweisen, wie große Unruhe in ihm geherrscht, wie sehr er stets agitirt gewesen und fich zur Einheit mit fich habe wieder herstellen muffen. hat es ihm nicht vergeffen können, daß er, sich zu beschwichtigen, oft zu ben, ben momentanen Intereffen ber Gegenwart heterogensten Beschäftigungen floh, baß er, während im Sturm des Bölkerkampfes unfer Blut auf den Schlachtfeldern dampfte, Chinesische Geschichte finbirtt. Bettina fcon verbachte es ihm, daß er nicht zur Zeit des Tyrolerkrieges auch einen Stupen in die Hand nahm, die Franzosen von den Gletscherwänden herunterpirschen zu helsen. Aber freilich kam dies in der That hyperromantische Anstinnen auch nur von einer Frau, die sich, dem geliebten Dichter gegenüber, selbst ein Kind nannte.

Genug, diese Auspreisung Göthe's als des größten Lebenskünstlers, wie sie in Woltmann's Memoiren des Freiherrn von S—a ihre geistvollste, verführerischste Schilderung sand, mußte sich ihr Extrem erzeugen. Es trat, seit 1821, wo Pustkuchen Glanzow's salsche Wandersahre erschienen, gegen den Epikuräismus der Genießlinge ein Rigorismus der Kritik hervor, der in Menzel den moralischen, in Börne den politischen, in Hengskenderg den kirchlichen Maaßstad an Göthe legte.

## III.

#### Fortfegung.

## Der moralische Migorismus.

Der moralische, politische und kirchliche Rigorismus beurtheilte Göthe'n wieder von Seiten des Inhalts. Der ursprüngliche, jugendliche Göthe fand deshald mehr Gunst bei ihm, als der spätere und er betrachtete den idealistisch gewordenen oft als einen Absall von dem naturwüchsigen. Es ist nun schon richtig, daß an und für sich das wahrhaft Schöne mit dem wirklich Sittlichen nicht in Widerspruch stehen kann und daß daher dem Künstler zuzurusen ist: Trachte am ersten nach dem Reiche des Schönen, so wird dir das Gute von selbst zusallen, denn wodurch der Künstler Künstler ist, das ist doch eben das Schöne. In diesem liegt der specifische Unterschied seiner Productionen von andern. Welche Wirkungen dieselben außerhald dieser Sphäre haben können, das geht ihn zunächst nichts an. Noch weniger hat er zu verantworten, was die Einzelnen sich aus seinen Werken heraussaugen. Der moralische Rigorismus begeht an dem Künstler das Unrecht, sein Productren mit einer moralischen Abstabt in Verbindung zu bringen und seinen moralischen Wirkungen nachzuspüren. Er soll bessern, reinigen, erbauen. Die Kunst wird zum blossen Wittel der moralischen Pädagogist gemacht.

So verfuhr Mengel mit Gothe, in seinem Werk über bie Deutsche Literatur, nach ber zweiten Auflage, am Enbe bes britten Bandes. Alle Schwächen und Lafter unserer Ration häufte er bem Dichterkönige auf, als fei er ihre Wurzel. Bereitwillig erkannte er sein großes Talent an und schien insofern gang gerecht zu fein. In ber Korm sei Gothe Deifter und auch das Gewöhnlichste wisse er fraft seiner Darstellung interessant zu machen. Seine Sprache sei bezaubernb. Allein er sei boch nur ein Talent, unfähig, etwas zu erfinden. Rur einzukleiben verftehe er, in Ansehung bes Gehaltes habe er wie ein Pandemchen steis den gerade herrschenden Tenbenzen gehuldigt, sich zu ihrem gefügigen Interpreten gemacht und burch folde schmeichlerische Unterwürfigkeit unter bas Ephemere die Herrschaft über die Menge gewonnen. Got und Egmont seien bem Shakesveare, Clavigo ber Emilie Galotti nachgeahmt. Werther sei eine bloße Copie ber Neuen Heloise und Gothe habe barin bem Genfer ben Kranz geraubt. Die volksliedsmäßigen Gebichte seien geradezu als Eigenthum usurpirte Volkslieder, wie der Erlkönig und andere.

So foll Gothe als ein frafiloset Menfch erscheinen, ber nut bie Virtuosität der Form besitze. Allein in Betreff aweiet Werke, bes Wilhelm Meifter und bes Fauft, muß bem boch felbst Menzel Göthe's Originalität anerkennen, weshalb et bei ihnen sich wieder burch die Anklage des Inhalts rächt, baß fle besonders unferer Jugend bie Selbftvergötterung eingeimpft und ihr die Lieberlichkeit bes Don Juan als ein Ibeal hingestellt hatten. Menzel foricht so oft von bem Gotheischen Don Juan, daß man glauben follte, dieser habe in der That einen folden geschrieben. Wenn er aber behauptet, daß Bothe immer nur Anderen nacherfunden, daß er sich ber Zeit jebesmal nur accommobiet habe, so steht bem enigegen, daß Gothe weber bie Revolution noch die Freiheitsfriege zum sofortigen Gegenstand ber Darstellung machte. Hier muß Menzel wieder mit einer andern moralischen Riebertrachtigkeit aushelfen. Er erflart Bothe's Ruhe bei biefen Geschichtsfturmen für Feigheit, welche mit ber Bürgerlichkeit ber natürlichen Tochter und mit dem Epimenfves bem eigentlie chen Act nachgehinkt fei. So habe Gothe auch Bog um seine Luise beneidet und geschwind Hermann und Dorothea gebichtet, wo benn ber Deutsche Spiesblitger, Gothe'n im Schlaftor als ben seinigen anerkennend, ihm für immer fich ergeben habe.

Weil Göthe seine Form an Alles gehängt, so set er in einen jämmerlichen Pedantismus gerathen, in eine Wichtigsthuerei mit dem Kleinlichsten, Alltäglichsten. Aus Ehrsurcht vor sich selbst habe er auch dem winzigsten seiner Gebanken seidene Strümpse angezogen, ihn von dem Publicum, das er heimlich verachtet, dewundern zu lassen. So verfälscht Menzel einen der schönsten Züge in Göthe, keinen Moment seines Lebens als gehaltlos vorüberzulassen. Wie sener Kömische Cassar kab den Wahlfpruch gegeben hatte: nulla sine linea dies,

so wollte auch Gothe gern von Allem ein bestimmteres Re-Diefer tiefe horror vacui brachte bei shin bas Kragmentarifiren hervor, ein bienenfleißiges Unhaufen uns enblichen Bilbungestoffe. Hatten wir nun nichts, als folde Abhorismen, so wurde bas freilich beweisen, bag Gothe keine Productivität beseffen. Allein wie sehr hat er nicht verstanben, folche Baufteine zu Tempeln zusammenzufügen, sie zu organischer Einheit zu gliedern. So ist ihm benn kein Borwurf baraus zu machen. Angefichts ber Größe seiner Brobuctionen können wir uns auch bie Einsicht in die sie vorbereitenden kleinen Overationen gonnen. Es ist wieder nur ein Pedantismus anderer Art, so großen Anftoß baran zu nehmen. Borne hat ben Briefwechsel zwischen Gothe und Schiller Baffer in Litbrglafern genamt. A. B. v. Schlegel hat ausgerechnet, wie viel Bogen in eben diesem Briefwechsel nur Billete enthalten, worin Ginladungen jum Thee, zu einer Theaterfahrt, Sendung eines Buche und bergl. Weldy ein Ungludt Wie viel Papier wird bei und verberbt und nun follten einige Bogen für Göthe und Schiller zu viel sein? Weil diese es find, intereffiren uns aber, ohne daß wir an ber Göthomanie zu leiben hätten, felbst fene Keinen Umstände. Für die Anschauung bes Verkehrs jener großen Geister möchten wir auch die Billete nicht miffen.

Während Menzel nun heuchlerisch Sche's Kormmeistersschaft lobpreis't, halt er sich durch seine moralische Schandung für den Zwang, den ihn jenes unvermeidliche Zugeständnis kostet, schadlos. Er malt ihn als eine Kokette, welche zur Wollust und Gransamkeit noch die Eitelkeit geselle. Lefsing sei in einer weibischen Zeit der Mann, Göthe in einer mannelichen das Weib gewesen, wodet nur zu verwundern, wie dentn wenn die Zeit so mannlich war, Göthe eine so greuliche Sittens

verwüstung, als Menzel ihm zuschreibt, barin habe anrichten und die Jugend so mit Unzucht und Autotheismus vergiften fon-Bas für eine elende Nation muffen wir fein, von Ginem Autor uns fo knechten zu laffen! Doch folche Wiberfpruche kummern Menzel nicht. Göthe ift nach ihm ein Sultan, ber von ben Frauen sich nicht nur lieben läßt, sonbern auch die Guten noch burch seine Launen auf bas Unausstehlichste qualt, ber seinen Genuß nicht in ber Romantik ritterlicher Aufopferung, fonbern in einer umgekehrten Ritterlichkeit findet. Es ift mahr, Gothe hat keine Tugendhelben Nach Heiligen sucht man bei ihm vergebens. gezeichnet. malt nicht Engel ober Teufel. Er gibt die Menschen als eine Mifchung bes Guten und Bofen, wie fle wirklich find. Menzel, der fehr wohl das Unpoetische der Richardson'schen Beiß- und Schwarzfärberei kennt, muß beshalb auch hier fich bamit helfen, baß er Göthe anklagt, er habe seine sentimentalistrenben Weibmanner fo liebenswürdig und ihre Bergeben fo scheinbar berechtigt geschilbert, bag eben biefe Runft ber Beschönigung bes Bosen bas Gefährlichste bei ber Lecture Gothe's fei. Diese Angriffsmanier wurde bei Menzel stereotyp und eben so gegen die G. Sand und Gustow angewendet, als gegen Göthe.

Sodanu klagt er ihn an, sich seinem Volk entzogen zu haben. Er sett ihm das Bild eines unmittelbar auf die Massen wirkenden Volksmannes entgegen, eine Composition von Jahn, Arndt und Blücher. Diesem Ideal gegenüber schilt er ihn als einen Feigling herunter, der nicht sich an die Spike des Tugendbundes gestellt, der nicht, wie Theodor Körner, als Sänger den heiligen Streit mitgesochten habe. Diese Antithese ist ganz sinnlos. Was Göthe auch als Staatsmann für seine Nation gethan, das werden wir erst

beurtheilen konnen, wenn fein Briefwechfel mit bem Bergog August von Weimar einst gebruckt sein wird, benn Gothe bat an ben Staatsgeschäften einen wirklichen Antheil genom-Db Göthe in bieser Thatigkeit ober als freiwilliger Jäger bem Baterlande mehr genütt, ift wohl nicht schwer zu be-Weil Gothe Minister gewesen, soll er nun auch wie ein kaltherziger Diplomat nur in egoistischen Berechnungen gelebt und, wie ein Moloch, alles frembe Leben in ben Flammen seiner Genußsucht fich haben verzehren laffen. Man sollte sich boch wenigstens freuen, daß auch ein Deutscher Dichter einmal es weiter, als bis zum Hofrath bringt. Denn obwohl Tied einst ben Hofrath mit bem Sanswurft gleich sette, so hat er boch bem Schicksal ber Hofrathlichkeit nicht entgehen konnen. Auch ber politische Rachtwächter Dingel ftabt ift nun Königlich Würtembergischer Hofrath und Gut kow, nunmehr als Dramaturg in Dresben angestellt, kann boch auch nicht umhin, Königlich Sächsticher Hofrath zu werben. Bon ben übrigen Nationen, namentlich von ben Engländern und Franzosen, sind wir gewohnt, daß ihre größten Minister auch zu ihren Schriftstellern gehören und so sollten wir Deutsche benn bei Gothe ums nicht an ber Ercellenz ftoßen und ihr ben Stern am Rod grießgrämig benörgeln, vielmehr und Glück zu solcher Coincidenz wunschen. Menzel verzerrt Göthe'n bis zur gemeinen Höflingsverworfenheit und fieht beshalb auch im Taffo nur ein Höflingsbekenntniß.

Die Religiösität Göthe's berührt Menzel nur von ber moralischen Seite her, indem er ihm vorwirft, im Faust eine Eselsbrücke von der Erde zum Himmel geschaffen und die katholische Ansicht der alten Bolkssage, welche durchaus für gewisse Sünden die Höllenstraße fordere, verlassen zu haben. Bei Göthe aber sei auch im Himmel kein Mann. Ich bemerke

sum Schinß vieser Schilderung der Wenzel'schen Bolemik, daß Strauß in seiner Streitschrift gegen Menzel, die mit ächt Lessing'scher Schärse geschrieben ist, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat. Uebrigens ist das ganze Menzel'sche Urtheil nur ein Breittreten des schon erwähnten hyperromantischen von Rovalis, der ten kunstlerischen Atheismus für das Wesen des Wilhelm Meister erklärte.

## IV.

## Fortsetung.

## Der patriotische und pietistische Rigorismus.

Die Kategorie bes politischen Rigorismus war ber früheren Zeit bei uns als Norm für die Bedeutung eines öffentlich heraustretenden Mannes fremd. Erst seit der Revolution und den Freiheitsfriegen, noch genauer erst seit der Julirevolution, hat sie sich bei uns geltend gemacht. Göthe selbst war fie fremb. Er, ber Sohn einer mercantilen Aristofratie, er, ber Beamte eines kleinen Bergogthumes, er, ber Dichter, ber Alles von ber individuellen Seite aufnahm, konnte fich auf seine alten Tage nicht mehr in ben Feuereifer verseten, ber bie Jüngern zu beseelen anfing. Wenn ber Dichter, ein Tyrtaos, mit seinem Bolf in ben Kampf ziehen fann, wer wollte sich nicht freuen? Aber wer wollte auch nicht so viel Gerechtigkeit haben, einzugestehen, daß für einen Deutschen Dichter es nicht leicht ist, sich patriotisch zu erzeigen, weil die Zerspaltenheit Deutschlands bas Gefühl nirgendshin recht entschieden gravitis ren, vielinehr bei einem versuchten Aufflug in's Unbestimmte perschwimmen läßt. Sollte Gothe einen herzoglich Beimar's ichen Batriotismus befingen? Das ware lächerlich gewesen. Einen allgemein Deutschen? Wo war diese Allgemeinheit? Das alte beilige Römische Reich war untergegangen; die kleinen Deutschen Staaten waren im Rheinbund zusammengefaßt; Preußen und Deftreich gingen in ihren Tembenzen weit aus: einander. Ueberbem laftete Die Herrschaft Napoleons schwer auf Deutschland. Wir find fest gewohnt, ihn im Zauberlicht feiner Großthaten zu fehen, allein wir durfen über ber Bewunderung seines Genie's und Charafters nicht so weit gehen, Die Despotie ignoriren zu wollen, die er gegen uns geübt hat und welche jede Schrift, jeden Bers gegen ihn mit dem Tode bedrohete, wie der Buchhändler Palm ihn wirklich erlitt. Wie Napoleon gegen das Englische Ausland eine Continentalsperre eingerichtet hatte, so in den von thm beherrschten Läubern eine Gebankensperre, berentwegen auch die Deutschen Universitäten ihm ein besonderer Dorn im Auge waren. Man macht deshalb für Göthe Boraussehungen, die damals gar nicht existirten. Für seine bichterische Sinnesart ift wohl in Beireff Napoleons am Bezeichnendsten, was er von seiner Kindheit erzählt. In Kolge ber Schlesischen Kriege sei man in feinem Saufe gut Preußisch gefinnt gewesen. Doch eben biesen Ausbrud nimmt er fogleich jurud und meint, er muffe richtiger fagen, Fripisch, benn es fei die Berfonlichkeit bes großen Königs gemesen, ber man einen so lebhaften Untheil geschenkt habe. Man hat Gothe seine Unterrebung mit Rapoleon zum Pormurf gemacht. Konnte er sich ihr entziehn? haben nicht sammtliche Deutsche Fürsten bamals mit Rapoleon auch Unterredungen gehabt? Saben fie nicht zu Dresben, bei Eröffnung bes Keldzugs gegen Rufland, schaarenweis in seinem Vorzimmer gestanden, ihm aufzuwarten? Müste man baher nicht, nach jener Polemik gegen Göthe, sie noch vielmehr bes Unpatriotismus zeihen? Es kommt in solchen Fällen darauf an, wie man sich benimmt, was man spricht. Göthe selbst hat uns eine Relation über seine Unterhaltung mit dem Raiser hinterlassen. Es kommt darin nichts vor, das nicht beider würdig wäre. Napoleon empfing Göthe'n mit dem aus seinem Munde gewiß bedeutenden Ausrus: Vous êtez un homme! Dann warf sich das Gesprächsbesonders auf den Werther, den Napoleon sehr gut kannte und den er selbst in Nesyypten unter seinen Büchern mit sich geführt hatte.

Wir wollen nicht, Göthe als Deutschgestnuten Mann zu vertheidigen, uns auf die Citation einzelner Verse einlassen, benn sonst könnten wir sehr wohl vor allen den Schluß von Hermann und Dorothea anführen. Wir fragen nur, hat er jemals sein Volk verläugnet? Läßt sich eine Handlung von ihm anführen, die als eine Verrätherei unserer Nation erschiene?

Borne, zuerft im Tagebuch, welches ber achte Band feiner Schriften enthält, bann auch in ben Barifer Briefen, hat ben Vorwurf bes Unpairiotismus tiefer in's Politische hineingezogen. Er sah sehr wohl ein, daß Göthe nicht eine zweite Auflage Rlopftod's werben fonnte, beffen abstract Germanische ober, wenn Sie wollen, Scandinavische Obenpoeste viel zu griftofratisch war, auf bas Bolt nach allen Ständen, Bilbungs und Altersstufen zu wirken, wie ber warme herzschlag bes ächten Bolksliedes es thun foll. Borne, ebenfalls ein Frankfurter, muthete bem Geheimberath von Gothe nicht zu, als Barbe vor bem heer zu ziehen. Mein er forberte von bem Dichterminister politische Thaten. Er trug es ihm zeitle bens nach, bag er für fich und seine Erben bei bem Deutschen Bunde ein Brivilegium gegen ben Rachbrud erbeien, ba boch ber Nachbruck seine Werke immer weiter verbreitet has

ben, für bie Bilbung ber Ration mithin ein Bortheil, für ben Ruhm bes Dichters ein Glud gewesen sein wurde. Er meinte. Gothe habe ftatt eines folden Egoismus bie Breffreiheit fordern muffen; ihm wurde man fie nicht abgeschlagen haben. Meine Herrn, diese Borftellung einer Allmacht Gothe's als eines Deutschen Geisteskaisers ober als eines politischen Drpheus, ber unsere Diplomaten burch seine Musik nach Willkir hatte banbigen können, halte ich für eine reine Mufton. alle, meine Herrn, hoffe ich, sind in dem Wunsch nach Presfreiheit einstimmig, allein noch immer waltet ber Kampf um biefelbe. Die Berhältniffe, welche biefen bedingen, waren bem Staatsmann Gothe wohl so flar, baß er bie Dhumacht eines berartigen Bostulates mur zu wohl begriff. Der Bitte eines Einzelnen hatten bie Kurften gewähren sollen, was fie bem Jahrelang burch bie Stanbeversammlungen wiederholten Dringen ber Bölfer versagien? Welche Kurgsichtigkeit!

Börne in seiner an sich edlen Begeisterung vermischte die Begriffe des nationalen Patriotismus und der Idee der Freistit überhaupt. Der erstere kann für den wahren Dichter nicht blos darin bestehen, daß er den empirischen Particularismus der Sitte abschildert, wodurch ein Volk von andern sich unterscheidet. Er muß innerhald der nationellen Eigenthümslichseit das allgemein Menschliche, Ewige zur Darstellung dringen. Das Element, wodurch er sich als Nationaldichter ausweiset, ist die Sprache selbst. Wußte doch Fichte in seinen Reden an die Deutsche Nation auch nichts Bessers, als an die Eigenheit der Sprache zu appelliren. Die Deutsche Sprache sei eine Ursprache, die der Wälschen eine Mischsprache. Der Sieg der Deutschen über die Romanen liege schon in der Reinheit der Sprache garantiri. Wer wollte nun läugnen, daß Göthe durch seine Dichtungen die Deutsche Sprache außer

orbenilich gehoben und bamit auch unsere Nationalität gekräftigt habe? Wenn man aber an Gothe ben Dichter ber That vermißt, wenn es in feinen Darftellungen an helben fehlt,-fo ift dies vollkommen mahr. Allein bas ift einmal feine Inbividualität. Er ift fo. Er hat fich nicht geschaffen. Was bie Götter einer Individualität versagt haben, kann man auch vernünftiger Weise nicht von ihr fordern. Gewöhnlich with in jener Begiehung Schiller über Gothe gefest. Es wird, wer der Größere sei, bin und ber gestritten, wogegen in den Besprächen mit Edermann Gothe felbft ichon febr richtig erinuert hat, wie man sich vielmehr freuen folle, daß überall zwei Kerle da seien, über die zu ftreiten sich lohne. Daß der eine ein Dichter ber die Welt bewegenben That ward, während ber andere sich mehr in die Dialeftif bes Gemuths vertiefte, war bas nicht genug? Soll Alles apeimal geschehen? Börne freilich war auch mit Schiller nicht zufrieden. Auch ihm warf er vor, fein Bolk verachtet zu haben. Marquis Bosa erschien ihm als ein gahmer Bfarrer, ber in ber Söhle bes Tiegers schone Reden halte. Mit dem Tyrannen muffe man nicht rechten, sonbern gegen thu handeln. Auch den Tell mochte er nicht. Ein Beros ift bas nicht, ber hinterm Strauch hervor meuchlings seinen Feind erlegt, nicht Aug' in Aug' ihn nieberkampft.

Der britte Vorwurf, welchen die rigoristische Kritst Göthe machte, war endlich der des Mangels an Religiosität ober richtiger an kirchlicher Orthodoxie, ein Borwurf, der des greislicher Beise auch Bieles von der moralisirenden Menzellade in sich aufnahm. Er brach nach dem Erscheinen des Göthes Schillerschen Vrieswechsels 1830 und 1831 in der von Henzelscherg redigirien Ewangelischen Kirchenzeitung los. Ich halte es für überstäffig, Ihnen, meine Herrn, die Tendenz dieses Blattes näher zu charakteristren. Es hat eine traurige Berühmt-

beit erlangt. Es gilt als Organ bes Deutschproieffantischen Jefuitiomus. Seine Redaction ift, formell genommen, vortrefflich. Bei mäßigem Umfang versteht es Thatfachen und Bo tracheung unterhaltend abwechseln zu laffen und gerade seine zelotischsten Artifel find gewöhnlich nicht ohne Geift, ja nicht ohne Wis geschrieben. Dennoch ist es, bei ber Bartei beliebt. bei ber Nation in Bergehtung gefunten, weil es fich pur Guillotine ber ebelften Remomden ber Deutschen in Runft und Wife senschaft gemacht hat. Es beschuldigte Gothe und Schiller. nicht auf bem positiven Standpunct bes firchlichen Blaubens zu ftehen. Meine herrn, es hat mit biefer Anschuldigung recht. Die Acufierung felbst muß man frei laffen. Jener Brief. wechsel zumal gab vielen Stoff, barzuthun, daß seine Urheber mit bem Buchstaben ber kirchlichen Dogmen keineswegs übereinstimmten, daß sie namentlich die Schrift vom Standpunet einer absohnt freien Kritik auffaßten. Allein wie verfuhr bie Bengstenbergerin beim Aussprechen ihres Tabels? In einer perfiben und brutalen Beise, welche ohne alle Pietät unfere Dichter schmabete und verfeperte. Belter ferieb an Gothe, er werbe fich in ber Kirchenzeitung recht artig herabaechris stelt finden. Man begreift wohl den Ingrimm der Kirchengeitung. Der Bietismus verfümmert ben Menichen alle Beiterfeit des Natur- und Runftgenuffes. In der Gebrochenheit, in ber Angst bes Herzens ist ihm am wohlsten. Alle Autonomie des Geistes und Willens ist ihm zuwider, ein Berbrechen gegen die Demuth. Das Abschränken, das Ifoliren auf einen gewiffen Gebankenkreis ift seine Starke. Er ift nicht tapfer, wie ber freie Mann, aber gabe. Er ift feine Polemit gegen Gothe und Schiller nicht mibe geworben, benn er erblidt mit Recht in ihnen die Hauptträger unferer jenigen afthes tischen Cultur, insbesondere auch unseres Theaters, das ihm

als Sande gilt. Allerdings gestand er ihnen Gemalität zu, allein nur, um ihnen ihre Manisestationen als ein diadolisches Attentat an den officiellen Kirchenhimmel und noch mehr an die patentirte Kirchenhölle vorzuhalten. Sie, mit solchen Gaben Ausgestattete, hätten dieselben zum Dienst des Herrn verwenden müssen. Statt in die Weltleier zu greisen, hätten sie auf Davidischer Harse Psalmen zur Ehre Iehovas anstimmen sollen. Diese Wendung, die ums also auch hier einen neuen Kloppock gegeben hätte, war damals überhaupt beliebt. Lamartine hatte eine Ode an Byron gerichtet, worin er seine Poesse als einen Wisbrauch seines göttlichen Talentes beweinte. Anapp, der Herausgeber der Christoterpe, dichtete Götthe'n in ähnlich elegischer Weise an.

Wenn nun Göthe aber im Sinn ber buchftabischen Drthodoxie in der That unfirchlich war, konnte er nicht doch sehr religios fein? Dies behaupte ich von ihm. Wir sprechen jest fo oft von ber Religion ber Bufunft. Wir verfteben barunter die Fortbildung der Religion in ihrer Erscheinung, wie bieselbe aus ihrem tiefer erfaßten Wesen hervorgeht. Es wird ims, meine Herrn, unter jenem schönen Ramen fest auch viel Triviales geboten. Gothe aber hat biefer ernften Angelegenheit ein gründliches Nachdenken gewidmet und ist dadurch zu einem positiven Resultate gekommen. Freilich findet sich daffelbe in einer Gegend, welche ber flüchtigere Leser wohl nicht betritt, nämlich in ber nicht zum Beften angeschriebenen pabagogischen Proving, im ersten Capitel bes zweiten Buchs ber Bander jahre, wo die Lehre von den vier Ehrfurchten und den mit ihrer Symbolik zusammenhängenden Religionen, ber ethnischen, philosophischen und driftlichen vorgetragen wird, die erft zusammengenommen bie wahre Religion ausmachen. Die christliche Religion wird als die des Schmerzes bezeichnet. Göthe hat

541

sich hierbei sehr bestimmt ausgelassen und sogar ben Plan zu einem Gebäube ber neuen Kirche mitgetheilt. Da so manche Kürsten, die schon viel gebaut, allmälig um Ersindungen vorlegen werden, so könnte man ihnen diesen Plan empsehlen, zumal er Beranlassung gabe, die schönsten Fresken anzubringen.

#### $\mathbf{V}$ .

## Sortfegung.

# Die humanitäre Kritik und unfer eigener Standpunct.

Der Rigorismus, welchen die exclusive Moralität, Rationalität und Orthoborie gegen Göthe übten, konnte nicht ohne Reaction bleiben. Es würde zu weit führen, auch nur die vornehmften Stimmen in Erinnerung zu bringen, welche fich. bagegen erhoben. Gustow's Schrift: Ueber Gothe im Wenbepuncte zweier Jahrhunderte, 1836, war wohl besonders ges gen Menzel gerichtet. Die thatfachlichfte Brotestation aber gegen ben Vorwurf bes Unpatriotismus bilbet unftreitig bas Fest, welches bei ber Aufrichtung ber Götheftatue zu Frankfurt am Main gefeiert wurde. Hier zeigte fich recht, wie fehr die Ras tion ihren Dichter im Gebächtniß hat und in ihm auch ben Deutschen zu ehren fich bewußt ift. In Ansehung ber Rechtgläubigkeit kann ber Auslegungen erwähnt werben, welche Gofdel, gegenwärtig Prafibent bes Magbeburger Confifto. riums, von Göthe'schen Dichtungen machte. Göschel ift ein finniger Mann; er versteht, sich in bas Gefühl, in bie Anschauung eines Andern bineinzuversehen, ohne gerade fie als

bie seinigen zu adoptiren. Gothe hat im Wilhelm Meister bie Meling eine Anempfinderin genannt. Co konnte man Gofchels reproductives Talent auch bas eines Anempfinders nennen. das er erft für Gothe, burch seine Schrift über ben Fauft, bie er noch obne feinen Ramen herausgab, bann für Segel burch seine Aphorismen über absolutes Wiffen und Richtwiffen, endlich 1832 in seiner Schrift: Hegel und seine Zeit, mit Rudficht auf Gothe, für beibe fund that. Gofchel neigt fich jum Bietismus. Bebenkt man die Tyrannei, mit welcher berfelbe feine Angehörigen gewöhnlich meistert und ihnen die Uniformität seiner Ansichten auszwingt, so bewies es Muth, nach bem Anathema, welches die Evangelische Kirchenzeitung gegen ben großen Seiben Göthe gefchleubert, mit einer Apologie beffelben, bie ihn sogar gegen Albert Knapps driftliche Stanzen vertheibigte, namentlich aufzutreten. Dies geschah 1834 in den Unterhaltungen zur Schilberung Gotheicher Dichte und Denkweise, worin Göthe's Bibelfestigkeit selbst für die Wahlverwandschaften nachgewiesen wurde. Die Trimurtie bes Gothe-Hegel-Bibelthums tourbe in ben Göschel'schen Bermittelungen so lange forigefest, bis er von Göthe zu Dante überging, wo er als Advocutus diaboli zu figuriren nicht beforgt fein barf.

Rach solden Entgegnungen erhob die Kritit sich zu immer freieren und allgemeineren Aussassiungen, wie wir dies besons ders in den jetigen Geschichten der Deutschen Literatur sehen, deren fast zeder Tag eine weue bringt. Früher waren auf diesem Jelde Bouterwert, Wachler, Koderstein lange Jahre stir die Zwecke der Richksteit der ansreichende Haustaalh. Rung, nachdem Gerwinus den höhern Austoß gegeben, sehen wit Schäfer und Rinne und Hilbebrand und Vilmar und Biese und Gemposch u. s. w. mit taschem Teleb emporschießen, so daß, wo es auf den Gebrauch andomnt, die Wahl durch die

Kulle fich in Berlegenheit gefest fleht. Als eine Mertwite bigfeit ift aber noch ein Buch von Karl Grfin anzuführen: Göthe vom menschlichen Standpunet ans, 1846. Dies Buch mimmt Gothe'n insoweit gang richtig, bag es in thin ben Den ichen aufzeigen will, benn, wodurch ber Dichter in letter Instanz wirkt, bas ift boch eben bas Allgemeinmenschliche, nicht die nationale oder confessionelle Barticularität, die bei ihm in die Kormseite fallen. Grun absolvirt baber im Romen der Menschheft ben Dichter von dem Borwurf, nicht votriotisch, nicht christlich genug zu sein und weist triumphirend nach, wie er eben mehr, wie er ein Mensch gewesen. Er etinnert, daß Gothe, die Leerheit ber diplomatischen Volitte perhorreseirend, um fo fleißiger bas Wohl bes concreten Wette ichen gefördert, daß er Landstragen angelegt, Hospitäler erbaut, Bolfoschulen begrundet, Bohlthatigleitsftiftungen, Bereine für die Befferung von Berbrechem u. f. f. in's Leben gerufen, mit einem Wort, alle bie Anstalten und Emrichtungen gepflegt habe, in benen Beirieb bie heutige humantiare Schule bie Beis lung unserer gesellschaftlichen Uebel fucht. Es ist nur zu bebauern, bag Grun feinen Standpunct burch bie Tenbeng breintrachtigt bat, in Gathe einen Anhanger bes Reuerbach's iden Anthrepologismus und bes Frangofischen humw nitären Socialismus ju finden. Diese Tetibeng hat bie Folge gehabt, das Bieles flüchtig, einseitig und gezwungen genommen wird. So bat Gothe ein Gespräch zwischen Lehter und Schüler gebichtet, worin ber erftere fragt, woher bas Kind seinen Besie habe? Antwort: vom Bater. Und biefer? fragt ber Lehrer weiter, Antwort: vom Grofvater. Und biefer? Bom Urgrofwater: Und viefer ?: Gi, ber hat 68 genommen! - In biefem Apolog erblidt Grin eine Uebereinstimmung Gothe's mit ber Definition Broudhon's, daß das Privateis genihum ber Diebstahl sei! Göthe würde es sich wahrscheinlich höchlich verbitten, ihn als eine Auctorität für solche Extreme bes Socialismus und Communismus zu verwenden?

Dies, meine herren, ift bas lette Ergebniß ber Betrachtung Gothe's in ber Geschichte seiner Kritik gewesen. Unset eigener Standpunct muß fich bewußt fein, die wesentlichen Beziehungen seiner Borganger in sich zu vereinigen. bas Wort Kritik heut zu Tage ein eben so misverftanbliches, vogelfreies geworben, als das Wort driftlich. Die Schule von Charlottenburg hat die Kritik schlechthin als alle Wiffenschaft gesetzt. Sie spricht von der Kritte als einer oratelnben Böttin, verfteht jeboch unter Kritifiren nur bie einfeitige Thätigkeit, an einem Object die Schranke nachzuweisen und es, ift dies geschehen, wegzuwerfen, es für Richts zu erflaren. In ber Zigeunersprache ber Katheber, wie Auer bach letihin imsere Schulterminologie nannte, mußten wir sogen, bie Bauer vergeffen, in bem Regativen bas Bofitive festzuhalten. Sie annulliren, allein sie heben bie Schranke, nachdem fie biefelbe als Schranke negirt, nicht auf. So muß es wohl, wie man gescherzt hat, zum gnadenlosen Bandalismus eines literarischen Bauernfrieges kommen, benn biese negative Kritik ist sogleich selbst vernichtet, als sie nicht an ein Object, es zu negiren, fich heranbringt. Wir sehen baher bie Gebrüber Bauer und ihre Sinnesgenoffen von Gegenstand zu Gegenstand mit dem Wechsel der Zeit fortgehen, wie ste denn im Augenblick in einem scherzhaften Coversationslerikon ber Gegenwart und Zufunft an Ronge, Ruge, Uhlich, Wislicenus, Rauwerf u. f. f. fich zu reiben nicht mube werben. Bei allem Beift aber, ben fie aufwenden, ift man ihrer Rritif, bie morgen schon wieder ihres beutigen Lebenslaufes spottet, mübe,

1

weil das stete Bersichern, daß Alles Richts sei, die langweis ligste Langeweile verursachen muß.

Die Aritik Göthe's muß jest folgende Puncte vereinigen: erstens die Einsicht in den Gang der allgemeinen Geschichte; zweitens die Einsicht in die Art und Weise, wie der Einzelne nach seiner Eigenthümlichkeit mit ihr in Wechselwirfung tritt; drittens den Begriff der einzelnen Werke selbst, in denen das Individuum sich seiner Individualität entäußert.

Das Erste muß die Kritik, weil der Gang der Menscheit es ist, welcher den des besondern Volkes bestimmt. Die Menschheit ist immer mächtiger, als ein Volk, und ein Volk immer mächtiger, als der Einzelne in ihm. Ohne zu wissen welches die Aufgabe der Deutschen in der gegenwärtigen Culturperiode, wird man auch Göthe nicht verstehen.

Das Zweite aber muß die Kritik, weil der Einzelne in seiner Thätigkeit wesentlich durch seine specifische Begabtheit determinirt ist. Die Zeit wirkt auf ihn und er auf sie gerade so, weil er einmal diese und keine andere Eigenthümlichkeit bestitzt. Rach ihr empfängt er, nach ihr gibt er.

Das Dritte endlich muß die Kritik, weil jedes Werk, obswohl in der Geschichte des Individuums ein Moment seiner Bildung, doch eine eigene Centralität behaupten, etwas für sich sein muß. Börne hat Recht mit der Behauptung, daß, um Shakspeare's Othello zu verstehen, es nicht nothwendig sei, den Macketh oder Hamlet gelesen zu haben. Ein wahrshaftes Kunstwerk muß sich selbst erklären, muß auf eigenen Küßen stehen, muß eine sich selbst organisirende Welt sein und eine wesentliche Seite der Menscheit selbsttändig manisestiren. In wührendissen wir, Göthe's Werke in ihrem biographischen und culturgeschichtlichen Jusammenhang würdigend, sie doch zugleich als besondere Compositionen zu erkennen bemührt sein.

Bebenken Sie, meine Herren, bag Gothe, wie wir lettbin sagten, ein langlebiger Mensch war, bag brei Generationen an ihm vorübergingen und daß er demnach dreimal sich umzuarbeiten hatte. Wenn ein Dichter mit Einer Culturphase ausammentrifft und mit ihr sein Geschick vollendet, so kann er mit solcher Bestimmtheit raschen Laufs seine Unsterdlichkeit errungen haben. Hier waren unsere fruh verstorbenen Boeten zu nennen, allein auch felbst Schiller, ber gang und gar mit ber Epoche ber Kantischen Philosophie zusammentraf, benn seine Räuber erschienen in bemselben Jahre mit ber Rantischen Kritif ber reinen Bernunft und er selbst ftarb ein Jahr nach Kant's Tobe, als ber Sieg ber Schelling'schen Philosophie über die Rantische eben entschieden war. Gothe hingegen hat so großen Wandel so vielfach um sich herum erfahren und da kostet es etwas, sich frisch zu erhalten, bem Reuen sich nicht zu verschließen und boch auch nicht von ihm, bem noch unbewährten, blind fich fortreißen zu laffen, seiner Bergangenheit nicht untren zu werben und boch eine immer andere Bukunft sich zu eröffnen. Eins ber am wenigsten zu beneitenben Schickfale ift bas Ueberleben seines eigenen Ruhms. Gewöhnlich treibt es zu falschen Brätensionen. Der einst Gefeierte ergibt sich schwer barin, nicht mehr Gegenstand ber öffentlichen Aufmerksamkeit, ber bewundernden und liebenden Hingebung zu sein und wird bann oft zum murrischen Anklager seiner Zeit. Solch' ein Geschick hatte Gothe nicht, weil er raftlos fortarbeitete und durch die Arbeit fich mit ber Welt in steis neuanfrischender Wechselwirfung erhielt. Richt freis willig begleitet uns die Jugenblichkeit bes Beistes auch bann noch, wenn unser Haar schon gebleicht ift. Rur um ben Preis der Arbeit bleibt fie uns treu bis jum Sartophage. Gothe gleicht in biefer Ausbauer Boltaire, welcher auch bis

ļ

in's höchste Alter thatig, ein nie verlassener Biebling seiner Ration, bei seinem lesten Besuch in Paris von ben stürmisichen Bezeugungen bes Enthusiasmus eigentlich getöbtet warb.

Was nun unseren Standpunct für die Aussassung Gothe's andetrifft, wie wir darin die Resultate aller disherigen Kritif zu vereinigen ums bewust sind, so charakterisiren wir ihn in Kurzem folgendermaaßen. Wir Deutsche waren zuerst Heiden. Die ursprüngliche Mitgist dieser unserer heidnischen Natur sind wir gewohnt, das Germanische Element der Europäischen Cultur zu nennen. Es besteht in der selbsibewusten Freiheit der Individualität. Die Darstellung ihrer ursprünglichen Eristenzweise gibt uns, wenn schon sehr gemisvert, das Epos der Nibelungen.

Sobann murben wir Deutsche driftianifirt. Rarl ber Große kämpfte mit Feuer und Schwert breißig Jahr hindurch gegen unsere natürliche Eleutheromanie. Allmälig lernten wir bas Christenthum verstehen. Es fam im Grunde unserem eis genen Sinn entgegen, allein es ward bennoch bem Stolz und Eros bes Germanen fehr schwer, bem Kreuze fich zu beugen. Diesen Broces ber Christianistrung bat unsere Literatur in Bolfram's von Efchenbach Barcival bargeftellt. Epos ift allerdings nach Balfchen Borlagen gearbeitet, allein Sie wiffen, meine Herren, wie fehr Wolfram biefelben umgewandelt und in einen Zug ber Berinnerlichung hineingestaltet bat. Barcival, in bolber Ratureinsamkeit aufgewachsen, zieht in die Welt, an ihren verschiedenen festgeprägten, für fich eine feitigen Bestalten die Erfahrung bes Beiftes zu machen, bis ihn das Königthum im Gral verheißend lockt. Der Gral meine Herren, ist eigentlich ein haretischer Cultus gewesen, aus bem Schoof ber großen Secten ber Bagomilen, Katharer, Paulicianer u. f. f. hervorgegangen. Infofern ift bas Chris

stenihum im Gral nicht das orthodore der Römisch-katholischen Kirche, was wohl zu beachten, und muß sich auch von dem Occident, von Montsalvatsch über Arles, in den Orient zu dem mystischen Priesterkönige Johannes zurücksüchten.

Nachbem wir aus Heiben zu Christen geworden, mußten wir aber auch gebildete Menschen werden. Wahrhaft gebildete Menschen, sans phrase, sind aber nur die Hellenen gewesen. Wir mußten also die Hellenische Cultur in ums ausznehmen, Griechisch lernen, Griechisch auschauen umd fühlen lernen. Wir wurden Philologen, Antiquare, Nachbichter und Nachbenker der Griechen. Wie wir das Christenthum ernst genommen und es dis zum Neußersten getrieben, wovon die Resormation eben den Beweis ablegte, so auch trieben wir das Griechenthum auf's Neußerste. Es galt aber, seine Heiterkeit, seine maaßvolle Schönheit mit der Tiese der christlichen Universalität und der Stärke der Germanischen Innigkeit zu verzeinigen. Diese lebendige Einheit sowohl in subjectiver, als in objectiver Hinschit, ist Göthe.

Diese Einheit ist ber allgewaltige Zauber, mit welchem er ums beherrscht und, eine große Periode umserer Geschichte abschließend, doch noch zu neuen Schöpfungen die Keime legt. Wolfram's Parcival wendet sich zum mysteriösen Orient zurück. Göthe's Perspective ist die Westhemisphäre Amerika und selbst der Griechtsch klingende Name jener räthselhaften Makarie in den Wandersahren ist nur ein Anagramm des Wortes Amerika. Allein wir brauchen nicht auszuwandern, werden wir belehrt. Wenn wir nur wahrhafte Menschen werden, dann dürsen wir überall ausrusen: "Hier, oder nirgends, ist Amerika." Das ist Göthe's Credo.

## Gothe's geographischer Areis.

Göthe, meine Herrn, ift also ale Runftler und genauer noch als Dichter zu betrachten. Das Dichten ift seine specifische Energie. Was er baber sonst noch war, bas gehört ber Geschichte seiner Bilbung an und macht für seine eigentliche Productivität nur einen Stoff, eine Bedingung aus. kann biefe Elemente in Berbindung mit ber Beschichte seiner Dichtungen dronologisch verfolgen, wie die Ueberficht aller feiner Arbeiten im sechszigsten Banbe feiner fammilichen Werke eine Anleitung bazu gibt, noch mehr aber, was er in feinen Buchern Dichtung und Wahrheit, in feinen Reisebeschreibungen, in feinen Jahres= und Tagesheften, in feinen Briefwechseln barüber fagt. Eine folde annalistische Schilderung hat Riemer im zweiten Band seiner Mittheilungen über Gothe gemacht. Laube in feiner Literaturgeschichte, Sillebrand in ber seinigen, find ahnlich verfahren. Für unsere 3wede, meine herrn, wurde dies aber zu fehr in's Beite führen. Wir wollen baber Gothe's Berhaltniß gur realen Belt als Bebingung seiner Production vorweg betrachten.

Die Bestrebungen Göthe's auf diesen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft und Kunst ziehen sich so sehr mit gleichmäßiger Beharrlichseit durch seine gesammte Thätigkeit hin, daß es schwer fällt, sie mit seiner dichterischen Productivität in engere Bers bindung zu bringen. Die Beschäftigung mit der Farbentheosrie z. B. schlingt sich mitten durch alle andere noch so hetesrogene Thätigkeit durch. Gewiß ist sie nicht ohne eine wesentliche Beziehung auf seine Poesse, allein Sie werden doch einstumen muffen, daß sehr wohl auch ein Anderer, als Göthe,

biese Theorie hatte liefern können und baß Gothe nicht burch sie Göthe ist.

Die primitive Bedingung nun für die Eigenheit eines Menschen ist sein Geburtsland. Aus ihm geht mehr in ihn über, als er wissen kann. Göthe war ein Mittelbeutscher, ein Westfranke.

Gewöhnlich theilt man Deutschland in ein sübliches und nordliches und vergift bie Mitte. Der Süben Deutschlands ift ber große Alpengürtel mit bem Donauthal. Seine Bewohner find Gothischen Ursprungs, die Baiern, von welchen bie Destreicher nur eine Kolonie, die Schwaben, die Schweizer. Der Norden Deutschlands ist die große von der Nord- und Oftsee begrenzte Ebene, nördlich vom Speffart, Thuringerwald, Harz, Erz- und Riesengebirge fich ausbreitend, von Barallelströmen burchschnitten, von Landseen, Grassteppen, Kornfelbern, Buchen = und Rieferwälbern bebeckt. Die Rieberlanbische, bie Sassische und Wendische Ebene machen die besondern Theile bieses großen Flachlands aus. Zwischen ihm und Süddentschland, da, wo die Bairische Hochebene und die Schwäbische Alp sich erheben, zwischen bem Böhmerwald, ben Bogesen und ber Eifel und ben vorhin als Sübgrenze ber Norbebene genannten Bergzügen liegt bas mittlere Deutschland, vordem und wohl jest auch im Volksmund noch par excellence bas Reich genannt. Dies mittlere Deutschland ift ein liebli'ches Sugel land, welches fein Centrum im Rheinstrom von Mainz bis Coln hat. Westlich sinden wir das Woselland Lothringen, öftlich das Mainland Franken, weiterhin noch Thuringen, zu welchem wir bem Stamm nach auch die Bewohner des Königreichs Sachsen rechnen muffen, benn biefe find ihrem Abkommen nach Sorben, die von den Thüringern bezwungen wurden und haben mit dem Saffischen Bolksstamm in Westphalen. Braunschweig, Friesland, Holftein nichts zu thun. Dies Hügelland mit seinem gartenhaften Andau, unsere Obstkammer, unsere Weinkelter, hegt besonders jene Gemuthlichkeit, die als Deutsch gilt. Hier sind die reizenden Thäler, die betriebsamen glücklichen kleinen Städte, die klappernden Mühlen mit ihrer idullischen Umbuschung, genug jene ganze bürgerlich ehrenfeste Beshaglichkeit, die nur in ihrer Carricatur als der Philister, als der Deutsche Michel erscheint.

Deutschland hat kein äußerliches Centrum. Als das Land ber Individualität macht es ein foldes unmöglich. Wir haben baber viele Hauptstädte, die mit ihrer Eigenthümlichkeit sich ergangen. Keine kann fich, wie Paris, als ausschließlichen Gravitationspunct betrachten. In Frankreich ift es nothwendig, baß ein Talent, um anerkannt zu fein, in Baris anerkannt werbe. Alles, was irgend ein Streben in sich trägt, muß beshalb nach Baris wallfahrten, bort für die Ration ben Stempel ber Legitimation zu empfangen. Bei uns kann bas Taleni außer Sorge fein, wenn es nicht in Wien, München, Dresben, Berlin aufwächst. Es kann in ber Proving sich eben so gut entwideln und nicht felten ift es ja in unferer Beschichte ber Fall gewesen, daß gerade von Provinzialhauptstädten bie nachhaltigsten Anregungen für ganz Deutschland ausgegangen Bas in politischem Betracht, für unsere Stellung nach Außen, ein Mangel, ift für die Freiheit und Mannigfaltigkeit ber Bilbung im Innern unftreitig ein Vortheil.

So ift Göthe benn kein geborener Großstädter und boch auch kein Kleinstädter. Frankfurt am Main war die Wiege seiner Jugend, eine freie Reichsstadt, welche aber, eine mäßige Unabhängigkeitslust ihrer Bürger nährend, als Ort ber Kaisterkönung zugleich ben Blick auf die ganze Deutsche Gesschichte hiulentie, ja noch gegenwärtig Sis des Deutschen

Bundesiages ist. Göthe, diesem classischen Boden entstammend, bewegte sich num zeitlebens nur in zwei Richtungen, östlich das Mainthal hinauf, süblich den Alpen entgegen, nach Italien hin. Der Norden und der weitere Osten hat ihn nie angezogen. Ob es ein Ostbeutschland gibt, könnte man freislich fragen, denn, obschon wir selbst hier in Preußen die Ehre haben, es zu sein, so gehören wir doch nicht zum Deutschen Bunde und die Geographen, wie Mendels sohn in seinem Germanischen Europa, rechnen und zur Wendischen Ebene Nordbeutschlands. Genau genommen müssen wir die Russtschen, nur daß ihnen, wie und, süblich eine proportionirliche Basis sehlt.

Die Universitätsstädte, welche Göthe besuchte, waren Leipzig und Strafburg, die vollkommensten Contrafte. Leipzig nahm ihn in bie Schule, seine Lebensart zu glatten. Er selbst scherzte ja, es sei ein klein Paris und bilbe seine Leute. Er war ben Leipzigern zu füblich naiv. Gine Frau Professorin selber schniegelte und bügelte an ihm herum. Auch sein Deutsch mußte er sich verbeffern laffen. Gellert unterzog fich ber Aufopferung, Auffage ber Studirenden burchzusehen und erwarb auch um Gothe's Correctheit sich Berdienste. Gang anders wirkte Straßburg. Es entfesselte in ihm die genialischen Mächte. Faft brobeten fie schon in's Bufte auszuirren, als herbers Genius einschränkenb, fanftigenb und boch anreis gend ihm hier entgegentrat. Der Münster Strasburgs, riefta und doch maakvoll, kann selbst als ein schönes Symbol dieser Epoche gelten. Wenn wir und Gothe vorstellen, wie er zu Leipzig, statt das Collegium logicum zu besuchen, hinging, sich vom Bäcker warme Kräpfel zu holen und genießlich zu verzehren, so ist das noch ziemlich knabenhaft. Stellen wir ihn und hingegen vor, wie er zu Straßburg auf ber oberften

Zinne des Münsters mit seinen Freunden der über Frankreich untergehenden Sonne den blinkenden Römer zum Scheibegruß darbrachte, so ist das fast ein erhabenes Bild.

Ich übergehe sein weiteres Zickzackeben im Rhein- und Mainthal und erwähne nur noch der Reise, die er mit den Stollbergen nach der Schweiz machte, denn diese war das mals noch das Ziel vieler Reiseschnsuchten. Ihre Alpensirnen, Eismassen, Wasserstürze, Seen, Biehmatten, Bauermädchen galten noch als ein Non plus ultra von Erhabenheit, Schönbeit, Naturwahrheit. Göthe selbst hat uns von einer späteren Reise 1779, die er mit dem Herzog von Weimar machte, in dem Anhang zum Werther eine sehr lebhaste Schilderung der Schweiz hinterlassen.

1775 erfolgte fein Ruf nach Beimar. Wenn Sie auf die Landkarte bliden und wenn das luftige Karbengewimmel von Roth, Gelb, Grun, Blau in einem Durcheinander von Tüpfeln Ihnen aus Deutschlands Mitte, aus bem Frankischen Strich, entgegenspringt, so werben Sie leicht bemerken, bag Beimar, eine dieser kleinen Individualitäten, selbst noch wieber von andern, wie Sondershaufen, Schleig-Breig-Lobenstein u. f. f. eingehegt ift und daß Weimar nur zwei nennenswerthe Städte hat. Weimar und Jena. Run muffen wir uns aber auch erinnern, wie das vorige Jahrhundert überhaupt noch beschränkte Maafftabe hatte. Seit ber Revolution find wir an viel größere Dimenstonen gewöhnt. Unser Bewußtsein hat an Weite und Elasticität unendlich gewonnen. Die größere Reiseleichtigkeit durch die Runftstraßen, Gisenbahnen, Dampfschiffe, ben Zollverein hebt uns über große Raume in turger Zeit hinweg. Wie waren ohne fie bie Congresse ber Naturforscher, der Philologen, der Landwirthe, der Abvocaten, wie ohne ste die Deutschesten aller Feste, die Mustiffeste, moglich? Das vorige Jahrhundert war noch von Hemmungen aller Art eingeengt und bewegte sich, wie selbst Göthe's Haus zu Weimar zeigt, in knapperen Grenzen. Guskow in seinem Aussah: ein Besuch bei Göthe, erzählt, daß derselbe, über eine vermeinte Zurücksehung bei Hose unwillig, einst mit der Gigantensaust auf den Tisch geschlagen und ausgerusen habe: "Kommt mir das noch einmal vor und wird es mit dem Treiben nicht anders, so reif ich auf der Stelle — —" man erwartet mindestens nach Rom oder Paris; nein "nach Jena." Rach Zena! Das ist uns lächerlich.

Mlein, meine herren, mehr Intenfität der Menschen lag wohl in ber bamaligen Beschränkung. Sie supplirte, so zu fagen, aus sich, burch Phantasie und Wis, was bem materiellen Beftande fehlte. Dies wollte ich bemerken, um bie Rleinheit bes Weimar'schen Staates teinen Anftog fein zu laffen. Breußens aufstrebender Großmacht gegenüber suchten bamals die kleinen Deutschen Sofe durch Bildungstendenzen sich eine größere Bebeutung zu geben, als sie politisch in Anspruch zu nehmen vermochten. Weimar rivalifirte barin vorzüglich mit Darmftabt und Gotha. Wenn erfteres aber, nach Ger= vinus Bemerfung, fich bie Talente, die es leicht hatte haben fonnen, entgehen ließ; wenn letteres nur Mittelmäßigkeiten in fich versammelte, einen Sturz, Reichhard, Gotter u. a., fo war Beimar so gludlich, die Korpphäen unserer Bildung zu gewinnen und in ber Herzogin Amalie ein gesellschaftliches Talent zu besthen, welches bie Runft ber Ausgleichung ber verschiebensten Raturen und Situationen, die Bewirkung ber Berträglichkeit ber größten Antipathieen, im ausgezeichnetsten Grabe übte. Weimar befaß in Wieland ben Reprasentanten ber Subbeutschen Art, hinüberspielend in die Frangofische Grazie und in ihre relative Berfälschung ber Antike. Schiller fand

sich später ergänzend hinzu. Herder wurde der Typus der Morddeutschen Art, ohne gerade in Klopstocks trockene Feierslichkeit zu verfallen, sondern mehr dem Ton des Bolksliedes geneigt. Lessing, der Repräsentant der kritischen Stimmung und Reslerionspoeste der Wendischen Ebene, in Camenz gesdoren, in Berlin, Breslau, Hamburg, Wolfenbüttel lebend, blied jenseits dieses Kreises. In ihn trat Göthe als der Witzteldeutsche, der für den Christlich-Scandinavischen Klopstock, den Gallisch-antikisierenden Wieland und den tiesen allein ost hypochondrisch scharfen Herder, den er nach Weimar nachzog, gleich viel Sympathie in sich trug.

### VII.

## Göthe's Weltstellung in Weimar.

Weine Herren, da Weimar noch zu Mittelbeutschland gerechnet werden muß, so hatte es für Göthe, den Westfranken,
nichts unmittelbar Fremdes und seine Stellung war die für
seine geistigen Bedürsnisse günstigste. Eine amtliche Thätigkeit erhielt ihm den Ernst des Lebens gegenwärtig, gab ihm
das Frohgefühl eines gemeinnützigen Wirkens und ließ ihn in
allen möglichen Sphären des Lebens vollsommen heimathlich
werden. Alle Thätigkeit kann poetisch erscheinen, indem sie
ihre Eigenthümlichkeit sür die Phantaske ausdrückt. Die
Sprache der Handthierungen und Beschäftigungen der Menschen, der Jagd, Fischerei, des Bergbau's, der Gewerke, hat
eine dichterische Färdung. Göthe besaß, wie er selbst es nennt,

einen realistischen Tic, b. h. er wußte ben wahrhaften Ibealismus der Wieklichkeit aus der Anschauung berselben ber-Genau bekannt mit ber Technik und Terminoauszuheben. logie ber Handwerke, Betriebsweisen, Lebensarten, vermochte er den Hauch ber aumuthigsten Boeste über Gegenstände auszugießen, welche zunächst ganz profaisch erscheinen, welcher Art 3. B. die Beschreibung von Susannen's Beberei in ben Banberjahren ift. Wie er felbst als Beamter in folden Källen sich benommen, bavon gibt uns die Rede, die er 1784 bei Eröffnung bes neuen Bergbaues in Ilmenau fprach; Bb. 56. seiner Schriften, ein muftergiltiges Beispiel. Die besonbern Bebinaungen biefes Unternehmens, die ihm vorangegangenen Berfuche, die an sein Gelingen für die Wohlfahrt des Landes sich knupfende Hoffnung, die sittlich-religiose Weihe des Anfangs, das Alles ift in zum Theil bergmännisch individuellen Kormen und boch im ebelften, reinsten Deutsch bargestellt. Kur folde concrete Bereicherungen, für fold' achte Bolfethumlich, keit ist unsere Schriftsprache Gothe ben größten Dank schulbig geworben.

Eine weitere Gunst bes Geschickes war es für ihn, daß er an einem Hof lebt. Allerdings, meine Herren, ist jeder Hof für eine productive Natur nicht ohne Gefahr, weil zu leicht ein eitles Scheinwesen, eine oberstächliche Schaustellung durch die Verhältnisse entwickelt wird. Ist der Hof zu klein, so fällt er nicht selten in die Lächerlichkeit, alle Prätenstonen der Souverainetät mit der Engheit und Dürstigkeit der äußeren Erscheinung zu verbinden. Der Fürst, im Grunde nur ein wohlhabender Edelmann, möchte doch gern als ein Louis quatorze mit allem Glanz der Najestät erscheinen und hält, je größer der Widerspruch der Weirklichkeit gegen solche Ansmachung oft ist, um so mehr auf den Pedantismus der Eti-

kette. Ist ungekehrt der Hof zu groß, so waltet nothwendig das politische Element vor und hindert durch seine vielsache Sorge die gemüthliche Bertiefung in sich selbst. Wir sehen es an einem so begabten Staatsmann, wie Wilhelm v. Humboldt, daß er in der Dichtung nur eine Erholung fand, sich nach den anstrengenden Geschäften in seinen Sonetten zu sammeln, zu beschwichtigen, zum Glauben an das Höhere wieder zu ermuntern.

Der Weimar'sche Hof war von beiben Extremen in einer gludlichen Mitte gleich weit entfernt. Der junge Herzog war von ernstem Sinne befeelt, ber mit bem Gothe'schen fich in balbigem Einklang wußte. Die reellsten Maximen wurden von beiben für bie Verwaltung bes Lanbes festgehalten. Sie was ren bei ber Bahl eines Beamten außerft scrupulös; hatten fle jedoch von ber Tüchtigkeit eines Mannes fich überzeugt, hatten sie ihm ihr Bertrauen geschenkt, so waren fie wegen des Wie der Ausführung seiner Aufgabe nicht angstlich. Sie gönnten ihm einen freien Spielraum. Das Zuvielregieren ber Büreaufratie, ihr Mißtrauen, welches ber Controle die Controle in's Unendliche hinzufügen muß; war ihnen verhaßt. Der Kangler Müller in Weimar in einem befondern Auffat, der Leibarzt Bogel in einer Monographie und Riemer im ersten Band feiner Mittheilungen haben und bie erfreulichften Blide in diese menschlich heitere Regierungskunft thun laffen. Bon besonderem Interesse hierin sind auch die Briefe an Rraft von 1778-83, welche Schöll und mitgetheilt hat.

Der Hof zu Weimar ward burch die Fürsten Amalie und Luise ein Sammelplatz aufftrebender, zufunstsvoller Geister. Die Geselligkeit war eine bunte, wechselvolle, jedoch stets von idealem Streben durchdrungene. Das Ercentrische, was in den ersten Jahren oft durchbrach, ward von Göthe und dem

Herzog mit ber Reise nach ber Schweiz 1779 beendigt. Der bart sagt einmal am Schluß seiner praktischen Bhilosophie. wo er von den Grenzen unserer Thätigkeit handelt, nicht in eine schlechte Polypragmospne zu verfallen, bag weber bas Ge meine, noch bas Abentenerliche, nur bas Claffische bilbe. Dies, kann man behaupten, ward die Marime bes Weimarichen Hofes. Dem Gemeinen, Trivialen auszuweichen, fiel er boch nicht in's Bizarre, sonbern rang, oft leibenschaftlich, nach Der öffentliche Ausbruck biefer Tenbeng ächter Humanität. wurde eben das Theater, in welchem man nicht bem Müsiggang ein frivoles Polfter unterlegen wollte, die Langeweile als die geheimwuthende Furie geiftlofen Hoflebens zu tobten, sondern worin man eins der schönsten Culturmittel, einen machtigen Hebel ber afthetischen Berfittlichung zu pflegen bemübet war. Für Göthe als bramatischen Dichter war überbem bie stete unmittelbare Berbindung mit bem Theater von großem Rupen, da erst die Bühne dem Dichter entschieden sagen kann, ob die von ihm geschaffenen Bersonen wahre Leibhaftigkeit, am Licht ber Deffentlichkeit als Menschen aushaltenbe Realität haben.

Daß das Hosteben Göthe'n der Zudringlichkeit des Gemeinen enthob und ihn auf einen Schauplatz stellte, der zur
weitesten Ueberschauung des Levens geeignet ist, das muß man
wohl zugeden. Allein man klagt, daß Göthe nun in gehaltloser Gelegenheitspoeste, dei Hossesten, Bällen, Maskeraden,
Schlittensahrien, den hohen und höchsten Herrschaften auszuwarten, seine Kraft vergendet habe. Weit entsernt, den Lobredner dieser hösischen Dichtungsart, dieser enkomiastischen Epis
grammatik zu machen, glande ich doch, daß man sich Göthe als
zu sehr darin ausgehend vorstellt, da, nach seiner Leichtigkeit,
für einen gegebenen Zustand eine poetische Formel zu sinden,

biefe Berfe für ben höftschen Mummenschanz ihn gewiß nicht au viel Zeit und Mühe gekoftet haben werben. Ich berufe mich zum Zeugniß, wie tief er das Richtige des bloßen Klitterfragtes in bem gesellschaftlichen Leben burchschauete, mit wie reinem, ja erhabenem Sinn er innerlichft bagu ftand, auf Wie land's Berichte über ihn an Mert und feine eigenen Briefe ans dieser Periode an Lavater. Wieland hat gewiß auch für die maafvolle Haltung, welche Gothe feit 1780 anftrebte, ben iconften, treffenbften Ausbrud gefunden, wenn er nicht eine faltherzige Diplomatif, sonbern eine mahre Saphrofyne in Gothe bewundert. Die vielseitigen Anforberungen, welche bas Leben an ihn machte, konnte Gothe nur baburch bewältigen, bag er bas Berichiebenfte nebeneinanber mit raftlosem Eifer durch Jahre hindurch, fast zeitlos, zu vflegen lernte und fich ber ftrengsten Ordnung unterwarf. Zuerft und überall, auf bas Benaueste, Gefcwindeste, Strengste, genügte er ber Pflicht; bann erst wandte er fich zu seinen Studien, zu seinen poetischen Productionen; und dann erft fühlte er sich reif zur Gefelligkeit, zum freien Austaufch, wie ber Moment ihn hervorruft. Er selbst fagte: "Tages Arbeit, Abends Gafte, faure Wochen, frohe Feste, sei bein fünftig Lofungswort." Aus solcher Gewissenhaftigkeit heraus erzeugte sich bei ihm auch der conservative Sammelgeift, ber nichts gern wollte verloren gehen laffen und Alles als einen wenn nicht augenblicklich, so boch künftighin zu benutenden Bildungsstoff achtungsvoll bewahrte. Es erzeugte fich baraus seine Tagebuchrevue, wozu auch Merk anhielt, weil man boch burch bies Mittel sehe, was geschehen sei.

Abermals als eine große Gumft bes Geschicks haben wir es zu rühmen, daß zum Amt und zum Hof fich die Universtität gesellte. Allerdings verbankt Jena eben Bieles ber wohlwollenden, unermüdlichen Vorsorge Göthe's, allein auch er ward durch dasselbe in seinen wissenschaftlichen Bestredungen auf das Mannigsachste gefördert. Der Ernst der Wissenschaft blied ihm nahe und er konnte mit allen Richtungen derselben sich einen persönlich lebendigen Verkehr begründen. Die schönste Epoche Jena's, wo ein Loder, Paulus, Niethammer, Griesbach, Fichte, Schelling, die Schlegel, Woltmann, Hegel, Fried und so viele Andere dort thätig waren, siel in sein Leben. Auch konnte er sich, dem gebundneren Hossen gegenüber, in Jena ungenirter bewegen und den freien Athem des Studententhums sich erfrischend anhauchen lassen. Das Theater ward dann der Punct, wo Hos und Universität in gemeinsamer Andacht sich begegneten.

Göthe ward durch Neigung und Verhältnisse an ein bewegliches Leben gewöhnt. Er reif'te viel in ben oben angegebenen Richtungen von Westen nach Often und von Norden nach Süben. Auf ben Reisen zeigte sich bie Totalität feiner Ratur in vollster Thatigkeit, in einer liebevollen Allaufmerkfamteit, wie fie bem Somer eigen ift, wenn er felbft auch die Waffen seiner Helben, wenn er die Pfosten ber Thuren und bgl. beschreibt. Auf seinen Reisen war er baher auch gewöhnlich am productivsten und mittheilendsten. Wo ihm aber bie persönliche Anschauung versagt war, da suchte er burch bie Correspondens fich ben Zugang zu ben Quellen ber Kunft, Wiffenschaft, Bilbung zu erhalten. Er ift einer ber ftartften Briefschreiber gewesen. Frgend ein reales Band mußte ihn aber feffeln; ohne ein folches ftirbt unter wirklichen Mannern bas Intereffe ber Mittheilung nur zu balb ab, benn fie scheuen Die Leerheit ber bloßen wiederholten Bersicherung ber Empfinbung für einander. Die Treue des Gefühls versteht sich unter mahren Freunden von felbst. So hat Gothe mit Merk

über Geologie und Ofteologie, mit Lavater über Phyfiganomif, mit Sommering über bie Anatomie, mit Schil ler über die afthetische Production und fruchtbarfte Behandlung bes Bublicums, mit Meyer über bie Geschichte ber bilbenben Runft, mit Belter über Mufif und Theater u. f. f. gebriefwechselt. Rur ber Briefwechsel mit bem Kinbe Bettina macht hier eine Ausnahme, weil Gothe überhaupt in biefem Berhältniß sich passtv benahm. Er bulbete bie phantaftische Ueberschwänglichkeit bes jungen Mäbchens, bas aus ber Mitte sie begeisternder Familientraditionen ihn wie eine gaukelnde Elfin umschwärmte. Rur so weit war er activ, als nothwendig war, ihre Gefühlsorgien zu dämpfen und nicht eis nen falfchen, unreinen Ton in bas Gefühl fich einschleichen zu laffen. Bas Gothe's Gegner ihm als Kalte ausgelegt haben, war vielmehr ein Beweis seiner achtsttlichen Eurythmie. Humor wußte er oft ihr fentimentalnaives Andringen abzuwehren, wie da, als er nach Riemers Erzählung ihr 1811 beständig den merkwürdigen Rometen zeigte. Uebrigens hatten felbft Bettina's Briefe für ihn, ber gerabe baran ging, feine Bivarabhie zu schreiben, insofern ein reales Interesse, als sie ihm die Heimath und die Rindheit lebhaft vor die Seele führten. Daß Göthe, indem er einige Briefe Bettina's in Sonette verwandelte und fie ihr fo jurudgab, feine Dichterfraft egoiftisch habe anfrischen ober gar ein fremdes Verdienst usurpiren wollen, bies ift bei einem Künftler von Göthe's unverstegbarer Schöpfermacht und bei einem Menschen von Göthe's Redlichkeit eine in sich selbst zerfallende Anschuldigung. Ronnte er bem Kinde artiger fagen, daß es felbst Dichterin sei?

Göthe vermochte eine Conception burch das ganze Leben hindurch festzuhalten. Er schematisirte zuerst seine größeren Dichtungen, war dann aber fähig, die Aussührung zu den vers Rosentranz, Göthe u. seine Werte.

schiedensten Zeiten wieder vorzunehmen. Oft reizte ihn gerade ber Contraft, 3. B. wenn er ber Iphigenie nachsonn, während er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, ober wenn er bie Herenscene für ben Faust gerade in dem ibealisch schönen Garten Borghese bichtete. Diese Kraft ber Brobuction machte ihn auch für die Ausarbeitung communicatio, wie er es selbst nannte. Das er aber bas Dictiren fich angewähnte, was man ihm ebenfalls als eine biplomatische Trodenheit nachgetragen hat, follte man ihm hier als einen Beweis seiner ächten Dichternatur auslegen, welche in ihrer Freiheit über bas geflügelte Bort zu gebieten hatte. Saben benn bie Dichter eber gefchrieben, als gefungen? Sat Homer feine Gefänge erft geschrieben, bann recitirt? Seben wir nicht noch in bem Maneffeschen Cober ber Minnesanger ju Baris die Dichter ihren Schreibern bictiren? Wie kleinlich, wie jammerlich, foldhe untergeordnete Bermittelungen fo fcharf zu accentuiren! Gothe's Urkraft war berechtigt, wie er that ju fagen: "Gebt ihr einmal ench für Boeten, so commanbirt die Boefie!"

#### VII.

## Sothe und die Naturwiffenschaft.

Erinnern wir und, daß wir schon früher eingesehen, wie Gothe vor Allem als Dichter zu begreifen sei, so werden wir auch das richtige Berhältniß erkennen, in welchem er zur Natur, Kunst, Philosophie und Literatur stand. Sie waren für ihn nothwendige Bildungselemente, allein das eigentlich Thätige, Specisische in shm blieb boch die Boesie.

Die Ratur liebte er von je auf's Lieffte und Wahrste. Die Barole feiner Jugendzeit war bas Verlangen nach Rainr, nach Raturwahrhett. Er machte mit dieser Richtung in dem Grabe Ernft, daß er sich mit allem Fleiß in die Raturwissenschaft einarbeitete. Obwohl er gleichzeitig fast in allen Richtungen verselben thatig war, so können wir boch bemerken, daß er, als Dichter auf bas Menschliche gewiesen, von bem Menschen ausging, bann zum Thier, vom Thier zur Pflanze, von ihr zum Licht und ber Farbe, endlich zu ben atherischen raftlos fich umgestaltenben Gebilden ber Wolfe fortging. Ueber unfere Atmosphäre blickte er nur mit anstaunenbem Boetenange in ble Pracht ber Geftirne, hat aber aus ber Aftronomie niemals ein eigentliches Studium gemacht. Immer war es bie festgeprägte Gestalt ober ber Werbeproces eines zarten Daseins, welches thn angog. Da er nicht blos, wie noch Ewald von Kleift, bei dem Anschauen der Ratur eine poetische Bilberjagt bezweckte, fonvern da er burch das Mannigsaktige der Erscheinung zum einfachen Grunde hindurchzudringen bemührt war, and welchem er bie Vielheit abzuleiten vermöchte, so verfuhr er burchaus methobifch. Er, ber fich felbft eine lebenbige henriftit nanute, hatte ein flares Bewußtsein barüber, daß bas Allge-

meine, Ibentische synthetisch, bas Besondere, Unterscheidende analytisch gefunden werden muffe. "Die Consequenz ber Natur, britte er fich öfter aus, muffe ihn über bie Inconsequenz der Menschen trösten." Er hatte das unbedingte Bertrauen zum Denken, daß die Natur die Wahrheit beffelben beftatigen muffe. Er nannte auch fein eigenes Denken ein gegenständliches und schrieb schon 1793 die Abhandlung: ber Bersuch als Vermittler zwischen Subject und Object. Experiment wird nur benkbar, insofern ich aus dem Begriff ber Sache heraus Bestimmungen als für sie möglich voraussete, beren Realität ich eben burch ben Bersuch erproben will. Göthe ift eigentlich so verfahren, wie die eracten Naturforscher es immer wünschen. Dhne die Richtung auf bas Kinden der gesetlichen Einheit aufzugeben, war er in ber forgfältigften Beobachtung bes Empirischen, Einzelnen unermüblich und ein abgesagter Feind alles Nebelns und Schwebelns, aller vornehm=unklaren Phraseologie, einer auf das leidige Imponiren berechneten Sypothesenmacherei.

Seine Schranke auf viesem Gebiet der Wissenschaft war ein Mangel an philosophischer Systematik. An System sehlte es bei Göthe nicht, aber die dialektische Kunst war ihm versagt, eben weil er ein Dichter, ein wesentlich intuitiver Mensch war. Daher kam es, daß er seine Ideen immer nur in Fragmenten darzulegen vermochte, denen es weder an Gehalt noch an Zusammenhang sehlt. Indem sedoch ihr Zusammenhang nicht logisch als Zusammenhang gesetzt ist, entsteht für die Einsicht in denselben eine Verzögerung. Man beodachte Göthe in den Anstomie als Wissenschaft gemacht hat (Bd. 55.) und dem Gedicht AGoodows, worin er die Metamorphose des Thiertypus schilbert, so wird man sogleich

fühlen, wie er hier durchaus im Vortheil ist. Hier eint und rundet sich Alles, während dort eine gewisse Ungeduld, zur Anschauung zu eilen, die Vermittelung der Gedanken, die besabsichtigt wird, verkurzt.

Göthe, von ber Natur für die Natur geboren, fing 1770 zuerft in Straßburg an, eigentliche Studien berselben zu machen. Das bamals Epoche machende Système de la nature entsbrach seinen Erwartungen, die Natur als ein Sanzes geschildert zu finden, freilich nicht; besto mehr fagten ihm Buffon's Epochen ber Natur zu. Er nahm Theil an einem anatomischen Cursus unter Lobsteins Leitung; er machte sogar einen Curfus ber Geburtehulfe burch. Gine Zeitlang hatte ihn die Mysteriosophie der Alchemie angezogen, bis er in Weimar zu einem gebeihlichen Leben in und mit ber freien Ratur gelangte, bas, auf nütliche 3wede gerichtet, ihn zu einem gang verständigen Eingehen zwang. Die Physiognomik beschäftigte ihn äfthetisch-ethisch, allein eine specielle wissenschaft liche Aufgabe ergab sich ihm erft aus bem bamals von ber Zeit mit Borliebe ventilirten Thema, Unterscheibungemerkmale zwischen bem Menschen und bem Thier aufzusuchen. Diese Aufgabe war baburch entstanden, daß Ansichten, wie die Rouffeau'schen, den Unterschied zwischen dem Menschen und bem Thiere so gut als aufgehoben hatten. Nun sollten Einzelheiten, wie die Wabe, bas Ohrläppchen, ber Schaltknochen, ben Menschen vom Thiere unterscheiben. Hieran stieß sich Gothe. Er konnte fich nicht barin finden, bag nicht bieselbe Structur bem menschlichen wie bem thierischen Organismus In dem freundnachbarlichen Jena zu Grunde liegen follte. betrieb er besonders feine ofterlogisch anatomischen Studien, viel Gebeine und Schabel zerfagend, vergleichend, auch felbst Praparate machend, beren einige noch in Jena aufbewahrt

werben. Er kam burch seine Beobachtungen endlich zu bem Refultat, daß bem Menschen, wie ben Thieren ein 3wifchenknochen, os intermaxillare, in ber obern Kinnlade anne schreiben sei, bag berselbe jedoch bei bem Menschen sehr früh zeitig verwachse, bei ben Thieren hingegen selbstständig bleibe. baher auch noch bei bem Affen die vier obern Schneibezähne in der Scheide des Schaltknochens befindlich seien. Diese Entbeckung beschrieb er in zierlichem Latein und theilte ste 1786 Beter Camper mit, ber nichts bavon wiffen wollte. Bierauf wandte er fich an Friedrich Blumenbach. Auch biefer wies fie als unhaltbar anfänglich gurud. hinterher aber überzeugte er fich von ber Wahrheit ber Göthe'schen Eutbedung und beschenkte ihn nun selbst mit Beiträgen, 3. B. baß ber sogenannte Wolfsrachen ober Hafenschart eben baburch entsebe, daß der Zwischenknochen nicht frühzeitig genug verwachse. Gegenwärtig ift num schon kein Zweifel mehr über die Zweifellofigfeit ber Gothe'schen Auffaffung.

Sie wurde ihm der Anstoß zu einer weiteren Entdeckung. Da das Rückenmark in die Kopshöhle mundet, so schloß er, daß auch hier nach der Analogie die Einheit der umhüllenden Knochenbildung vorausgesett werden und die Schäbelknochen, ihrem Typus nach, Rückenwirdelknochen sein müßten. Diese Annahme fand er in der Zusammensetzung des Hirnschädels aus dem Hinterhauptbein, dem hintern und vordern Keilbein nicht zu schwer bestätigt und es eröffnete sich ihm mit solcher Erkenntniß eine unendliche Perspective für die innere Folgerichtigkeit der thierischen Stelettsormation.

Allein ganz unerwartet schloß sich ihm auch ber Bau bes unteren Schäbels aus bemselben Princip auf. 1791 fand er auf bem bunenhasten Sand bes Jubenkirchhofs zu Benedig einen geborstenen Schöpfenschädel und sogleich überraschte ihn der Begriff, daß das Gammbein, die obew Kinnlade und der Zwischenkieferknochen wesentlich nach demselben Typus des Rückenwirbels gebildet seien, folglich der ganze Schädel als aus sechs Rückenwirdelknochen zusammengesetzt angesehen werden müsse.

In sich zurückgescheucht durch frühere Erfahrungen hielt er mit seiner Entdedung still bei sich, die durch Oken bekanntlich ein Prioritätsstreit darüber erhoben ward. Die untere Kinnlade betrachtete Göthe als ein den Extremitäten gleichzustellendes Hülfsorgan, das, bei den Mammalien scheindar aus nur zwei Knochen bestehend, dennoch, wie die Zergliederung eines jungen Krokolis zeigte, aus mehren ineinandergeschobenen Knochen erwächst.

Indem Göthe num die Urform des Knochengerüftes durch alle. Stufen ihrer Umwandlung zu verfolgen bemucht war, entdeckte er ein drittes Geset der Formation, welches er das der Schadloshaltung nannte. Die Ratur, ewig gerecht, die trefflichste Haushälterin, will in sedem animalischen Individuum das Urthier selbst, d. h. die ganze Idee des Thiers, verwirklichen, wird aber "durch Umstände zu Umständen" gezwungen und muß, was sie nach der einen Seite verschwendet, auf der andern durch Sparsamteit, sa Kargheit, wieder eindringen. Borderleib und Hals der Girasse reich ausstätztend, muß sie den Hinterleib schmächtig lassen. Umgekehrt beim Maulwurf, wo gegen die Masse des Leibes die Füße und der Hals fast verschwinden. An einer Paraliele des Löwen und des Dromedars hat Göthe dies näher zu veranschaulichen gesucht.

Meine Herren, es ist eine große Untugend ber Deutschen, gegen bas eigene Verbienst oft ungerecht zu sein. Sie ignoriren lange; sie brandmarken Bieles mit bem Wort Dilettantismus; fle spotten-wohl gar einer Erfindung, einer Entbelfung, bis sie ihnen von Außen her als Epochemachend guruckkommt, bis fie von ben Franzosen ober Englandern anerkannt worden ift. Dann fürchten auch sie nicht mehr, bas Berdienst als Verbienst zu ehren, ja, wenn ber verbiente Mann schon tobt ift, find fie sogar ber Vergötterung beffelben fähig. Dies hat Göthe genugsam erfahren. Die Deutschen fummerten sich fo lange wenig um seine naturwissenschaftlichen Verbienste, bis bas Ausland fie zu ehren begann. In Betreff ber Anatomie und Offeologie hat Gothe selbst erzählt, wie in einer Sigung ber Französischen Atademie 1830 zwischen Cuvier und Geoffron St. Hilaire fich ein Streit erhoben habe, imwiefern eine apriorische Bestimmung ber Einheit bes Organismus moglich sei, bei welchem Geoffron St. Hilaire, ber die Einheit als ein nothwendiges Poftulat forberte, sich auf Göthe berief. Auf Göthe? Auf ben Dichter bes Werther, bes Göt von Berlichingen? Wie kommt biefer unter bie eracten Naturforscher? Die Afabemie war außer sich vor Erstaunen. war berselbe Göthe, ber als Dichter, berselbe, ber als Raturforscher glänzte. Seit bieser Zeit und seit man weiß, daß ber Frangöfische Atabemiker Geoffron St. Hilaire bas Gesetz ber Schadloshaltung ebenfalls unter bem Namen balancement des organes vorträgt, seitbem hat man vor Göthe auch als Raturkundigen in Deutschland etwas mehr Achtung.

Außer mit den Thieren beschäftigte sich Göthe auch anhaltend mit den Pflanzen und hat und die Geschichte seines botanischen Studiums selbst erzählt (Bb. 58.). Auch hier brängte ihn seine poetische Constitution, eine Einheit zu suchen, die Urpflanze, d. h. wie er selbst auch sagt, den Begriff, die Idee der Pflanze. Lange trug er sich damit herum und konnte, vermöge seiner Berufsthätigkeit, viele Beobachtun-

gen an Gewächsen machen, burch Hypertrophie und Atrophie, burch Entziehung bes Lichts, burch Einwirkung farbigter Glafer u. dal. m. Allein erft als Italien ihm ben Contraft einer ganz anders gestalteten Begetation barbot, ging ihm 1788 in Sicilien die Anschauung der Einheit der Pflanze, die Urpflanze, auf. Er ordnete seine Gebanten, allein die wenigen Bogen fanden zuerst nicht, ihr Haupt niederzulegen; wie es oft das Schickfal des Großen auf der Erbe ift, recht klein anaufangen. Der Buchhanbler Gofchen schlug Gothe ben Berlag seines Büchleins ab und er mußte es einem anbern, Ettinger in Gotha, überlaffen, ber es 1790 herausgab. Diese nunmehr zum Ariom geworbene Metamorphofe ber Bflange enthält erfilich ben Gebanken, daß die Grundform ber Pflanze bie bes Blattes sei; zweitens die Darstellung aller ber Verwandlungen, welche bas Blatt als Stengel, als Relch, als Krone u. f. f. einzugehen vermag; brittens ben Rachweis, daß die Entwicklung ber vollständigen Pflanze eine Bertical - und Spiraltenbenz vereinige, indem um die Saule eines Stammes die Appendicularorgane sich in spiralförmigen Abknotungen herumschlingen.

Diesen beiden Gebieten, der Darstellung des Urtypus des Thiers und der Pflanze gegenüber, hat nun Göthe dem Formlosen, der Farbe und der Wolfe, ein volles Menschenalter gewidmet. Auf die Entdeckung des Urphänomens der Farbe kam er 1790 wie durch eine Offenbarung. Er hatte sich vom Hosrath Büttner einen Apparat zum Studium des Lichts und der Farbe geliehen, allein die Zeit verging und er machte keinen Gebrauch von demselben. Run sollte er ihn zurückgeben, konnte sich jedoch lange nicht dazu entschließen. Ernstlich wird er gemahnt. Die Mahnung wird wiederholt. Endlich bestimmt er den Tag der Absendung der Kisten, worin der Apparat verpackt stand. Siehe da, dicht vor dem anderaumten

Termin, schleicht er noch in das Zimmer, das gang weiß war, nimmt noch, wie gem Abschied, ein Prisma in die Hand, halt es gegen die Wand, aber bie Wand bleibt weiß. Der himmel war lichtgrau. Das Newtonische bekannte Karbenspectrum will nicht erscheinen. Allein bei ben Fensterstäben bas Prisma vorüberführend, zeigen fich mit Einemmal die Regenbogenfarben und im Ru ift für Gothe ber Begriff entschieben, daß zur Entstehung ber optischen Farben außer bem Licht eine materielle Begrenzung beffelben als Bebingung bafein muffe. Bon diesem Moment an verfolgte er seine Entbedung mit leibenschaftlichem Eifer und suchte seine Lehre, bag bas Gelb burch Trübung bes Hellen, bas Blau burch Aufhellung bes Dunkeln fich erzeuge, mittelft vieler Berfuche barzuthun, von benen er bie ersten in seinen Beiträgen zur Optik 1790 mit theilte. Meine Herrn, bei bieser Entwidelung scheint mir einer der gewöhnlichsten Fehler ber Auffassung der Sachlage die von Göthe selbst angenommene Contraposition zu Newtons Theorie zu fein, ftatt, wie die Bernunft aller Geschichte allein es zuläßt, die Gothe'sche Lehre nur als eine Weiterbildung ber Newton'schen anzusehen, benn die Einfachheit des Lichtes läugnete ja Göthe nicht, allein, damit bie wirkliche optische Farbe, im Unterschied von ber demischen und physiologischen. entstehen könnte, forberte er eine Begrenzung bes Lichts. Rach ber damals herrschenden Schulsprache nannte Göthe dies bie Bolarität bes Karbenbilbes, immer zwei Factoren, ein bas Helle trübendes und ein das Dunkle aufhellendes Medium, vorauszuseben.

Seine Farbenlehre, die als Ganzes zuerst 1810 erschien, theilte er in einen didaktischen, polemischen und historischen Theil. Der didaktische enthielt seine eigenen Versuche im Sinne seiner Theorie; ber polemische einen ausführlichen Rachweis der

Fehler, Fehlschlüsse, Irrungen der Newtonischen Experimente; der historische endlich ein höchst schähdares Aggregat der Literaturgeschichte der Farbenlehre mit den anziehendsten Winken über den Gang der Weltgeschichte überhaupt und den der Wissessississischen im Besondern.

### IX.

#### Fortfetung.

Meine Berrn! Gothe hatte mit reinstem Wahrheitsstune, mit regfter Forschungsluft, mit unbedingter Aufrichtigfeit gegen fich und Andere, mit bem liebenswürdigsten Eingestehen seiner Schranken, wo fie ihm jum Bewußtsein gekommen, seine Farbenlehre gearbeitet. Er hatte keine Behauptung gewagt, ohne nicht ihr den factischen Beweis hinzuzufügen. Er hatte Newtons Verdienste nicht bestritten, aber das Falsche, Irrige feiner Experimente hatte er nachgewiesen. Seine Bolemik waren nicht Gegenworte, sonbern Gegenthaten gewesen. Er hatte gezeigt, daß seine Auffaffung ber Chromatik keineswegs eine Eintagolaume, ein neuerungofüchtiger Dunkel, vielmehr burch bie ganze Geschichte ber Wissenschaft als ein nothwendiges Refultat vorbereitet sei. In allen Bhanomenen seiner Beobachtung war ihm die Dualität von Licht und Finsterniß als die Beugeftätte ber Farbe entgegengetreten. Ueberall fant er, auch bei ben Rewton'schen Bersuchen, bas Licht in bie Enge ge-Der geschloffene Fensterlaben, bas Loch barin, die dunde Rammer, bas vor bie Kenfterladenoffnung geschobene Prisma — waren das nicht Anstalten zur Trübung des Strahls? Er konnie sich nicht überzeugen, daß das reine Licht an sich schon in seiner monadischen Einstächheit aus sieben Farben zusammengesetzt sei.

Schon 1790 hatte er seine Entbedung bekannt gemacht. Man ignorirte ihn. 1810 gab er ein Werk, voll von Erweisterungen ber Wissenschaft, vortrefslich dargestellt, die Treue gegen das Object und die Dankbarkeit gegen die Vorgänger auf jeder Seite beurkundend. Man ignorirte ihn von nun ab zwar weniger, aber man bemitleidete, man verspottete ihn. Seine Farbenlehre sollte eine traurige Verirrung sein.

#### Warum?

Einmal, weil er bie mathematische Behandlung seines Gegenstandes vermieden hatte. Gothe verachtete die Mathematit nicht im Geringsten. Er bedauerte, nicht felbst Cultur genug barin zu befiten, um die Farbenlehre auch nach ben Seiten hin weiterzubilden, wo die Mathematik berechtigt ift. Er schrieb einen Auffat: über ben Digbrauch ber Mathe matik, in welchem er Ansichten ber größten Mathematiker, wie b'Alemberts, als Auctorität für fein Berfahren anführte. Seine Meinung war, bag bas physische Phanomen als folches mit reinem, gefundem Sinn und flarem Berftand ohne bie Bermittelung bes Calculs aufzufaffen fein muffe und baß biefer erst für die Betrachtung ber Quantität bes Objects und ihres Zusammenhangs mit ber Qualität seine Stelle finde. Dies Dringen barauf, ihm die reine Raturanschauung zu gestatten, wurde ihm von Allen verargt, welche sich einmal die Borstellung gebildet hatten, die Optik sei schlechterdings nur mathematisch zu behandeln, wie Newton dies gethan habe. Was heißt hier mathematisch? Die Aufstellung von Definitionen, Axiomen, Theoremen, Corollarien, Argumenten. Diefe Form, meinte Göthe, sei es, welche Biele über ben Inhalt täusche, weil sie ihnen verbede, wie das Abgeleitete zum Ursprünglichen gemacht werde. Um diesen Grundsehler zu verbergen, müßte nun ein großer Apparat angewendet werden, die Haldwahrheit des Ganzen durch die Breite, Tautologie, Künstlichkeit des Besondern und die Zuversichtlichkeit des doctrinären Tons vergessen zu lassen.

Zweitens aber verübelte man es ihm, daß er eben Newton zu widersprechen gewagt, Rewton, dem großen Mathematifer, der, als solcher, auch im Physikalischen sich nicht sollte haben irren können. Alle Akademiesn Europa's, alle Katheder der civilistrien Welt waren in Ansehung der Fardenlehre nur das Echo der Newton'schen Doctrin. Und einer solchen Auctorität wagte ein Dichter den Krieg zu erklären? Man war von dieser Seite einig, daß eben dieser Dichter nicht Verstand genug besitze, Newton's Lehre begreisen zu können und daß nur Misverständnis, Eigenstun, Anmaasung ihn zu seinem tollkühnen Uniersangen zu bringen vermocht habe.

Man ließ ihn baher, ihn, bem liebebedürftigen, ben geselligen, mit seiner Lehre als mit einer Thorheit einsam stehen und war höchstens so gnädig, seine geschichtlichen Rotizen nicht ganz ohne Berdienst zu sinden.

Diese Kälte, diese ironische Aufnahme eines Werkes, das er sich so sauer hatte werden lassen, der Frucht emsiger, redlicher, jahrelanger Studien, deren Interesse ihn selbst im Feldstug gegen Frankreich 1792 mitten im Kriegsgetümmel ledhaft beschäftigt hatte, erbitterte ihn endlich und er sprach seinen Unmuth in Aphorismen und in Xenien aus, wodurch er seine Gegner noch mehr reizte. Es ist hier nun sehr zu bedauern, das Göthe nicht diesen Conslict seiner fresen Behandlung des Gegenstandes mit der schulmäßigen, seiner Enweckung mit

bem trabitionenen Wiffen, jum Borwurf einer burchgreifenben, größeren Schrift machte, bie Mangel bes wiffenschaftlichen Staubenszwanges, felbft in ben exacten Biffenfchaften, die Laft der Anctorität auch in ihnen und das Borurtheil für jeben ber Zunft Angehörigen und gegen jeben ber Gilbe Fremben, auf eine schlagenbe Weise barzulegen. Er wurde bamit ber Begründer ber achten Bopularitat haben werben fin-Bathe klagte unfere Universitäten an, bie Wiffenschaften zu isoliren, finte ineinandergreifen zu laffen und kritiklos einmal geheiligte Dogmen zu wiederholen, ftatt ben Beift unbefangener Prüfung zu verbreiten. "Das Erfte und Lette, fagte er, was vom Genie geforbert werben muß, ift Liebe zur Wahrheit." Und biese fand er burch bie Arespage ber Wissenschaft, beren Beisther wohl gar gang gegen bie Ibee ber Erkenntniß. mit Mantelden und Ravochen fich abschieben, auf bas Rachbrudlichfte gefahrbet, fo bag er von bem Gelehrienftolg gern auf Manner bes Lebens, auf Gariner, Maler, Fabrifinhaber, Farber u. bal. fich binwandte, weil er bei biefen mehr Gerechtigfeit erwarten burfte, als bei bem Bevantismus ber Brofefforen, die ihn ale einen ungebehebigen Oflettanten höhnisch beläckelten. Wegen biefes Conflicts wird die Gothe fiche Fatbenlehre steis benkwürdig bleiben. Sie ift in ber That ver Wendepunct geworben, seit welchem in Deutschland die schulfuchferige Absperrung vom Leben immer mehr zusammengefchrounden und eine freiere, vollsfafliche, gemeinverschindliche Darstellung sogar tonangebend geworden ift, vorzüglich in den Raturwiffenschaften.

Rach Bekannimachung seiner Foebenlehre nahm zwar nicht Göthe's Theilnahme, wohl aber seine productive Ehaligkeit in ben Naturwissenschaften ab. Er mußte es an sich selbst erfahren, was er den Gegnern seiner Anstab vorwarf, wie schwer

es hatt, einer gewehnten Auffaffung fich zu entaugern. Dies war sein Kall mit der Geologie und Geognoste. Er war barin ein Anhänger bes Repiunismus und bes Werner! fchen Suftems und fand in bem Studium ber Bebirgezüge Mittelbentschlands, besonders bei feinen Aufenthalten in Imenau, Toplis und Carisbab, genngfame Gelegenheit, feine Ueberzeugung burch bie Anschauung zu flarten. Gine Menge kleiner Auffake im 51. Bb. feiner Werke legen Zenants bavon ab. Und boch war er hier im Jreihum. Die Hebungstheorie, von Hutton in Schottland, von Leopold v. Buch in Deutschland, von Elie be Beaumont in Frankreich als ber wahrhafte Grund ber Gebirgebisdung, felbst ber bochsten Gipfel ber Erde bargethan, blieb ihm fremb. So poetisch viese Theorie jugleich ift, so vermochte er boch keinen Glauben baran zu gewinnen. "Der Höllenmohr", wie er ben Phitonisnm6 feberghaft nannte, ber burch alle Klufte brechend bie Bergriefen aufthürmt, schien ihm eine zu fühne Sypothese. Er zeigte zwar, ale reblicher Dann, bie Bereitwilligfett, feine Meinung zu andern, allein zur Aenderung felbft fam er nicht. Als ihm Alexander v. humboldt 1823 fein Wert über ben innern Bau und die Vertheilung ber Bulcane gusanbte, erklärte er, daß ce ihm wicht jur Beschämung, mir jur Ehre gereichen tonne, feine Anficht, eines Beffern belehrt, aufmaeben. Im gweiten Theil bes Fauft ließ er im zweiten Act ben Seismos bie Hebungsiheorie vortrefflich aussprechen, gegen Enbe aber Thales doch mit doppelten Ausrufungszeichen bas Waffer feiern, aus dem Alles entsprungen sei und das Alles erhalte.

Was ihn in seinen letten Lebensbecennien von Seiten ber Ratur am meisten beschäftigte, war bie Meteoxologie. Die Gleftricität, die man nach ihm in unbefangenem Sinn gar wohl die Weltstele nennen könne, hatte ihn im glänzenden Forischritt

ihrer Enimidelung lebhaft angezogen, ohne baß er barin eingegriffen hatte. Anders war es mit howards Wolfentheorie. Diese gab ihm, bem Poeten, eine Anleitung, bas flüchtige, wechselnde Luftgebilde doch einer Regel zu unterwerfen und die unendliche Manniafaltigkeit der Wolfengestaltung auf die Form ber Schicht=, Saufen= und Streifwolke fo wie ben Uebergangen berselben in einander zurückzubringen. Jedoch ward nicht nur für die Anschanung die Unterscheidung. bes mauerartia aufstehenden Stratus, bes frei im Aether schwimmenden Cumulus, des in den höchsten Luftregionen sich zierlich. ausfächernden Cirrhus gewonnen, sondern mit der Scheibung biefer Kormen vereinte fich auch ber Broces ber Erzeugung ber Barme, ber Eleftricität, ber Windrichtung, ber Wafferbeighung, der Wasserverneinung, wie er die Feuchte und Trockniß nannte, vereinte fich die Verschiedenheit der Jahreszeiten, Klimate, Bobengestaltungen. Aus ber Zusammenfassung biefer Elemente zur Anschauung eines bas Wandelbarfte gesetlich beherrschenden Broceffes ging feine Witterungelehre 1825, Bb. 51, hervor, bas lette naturwiffenschaftliche Vermächtniß bes Greises, ber von ben Höhen ber Dornburg bem Spiel ber Wolfen im raftlos sich umgestaltenden Aether nachhing, ein physikalischer Of fian. Das Zusammenwirken der Naturmächte entschleierte sich ihm immer mehr; er sah bas Entgegengeseste in bas Entgegengesette übergeben; er vertiefte fich gern in bas Dift o megische ber Ratur, wie er biefen Jusammenhang zu nennen pflegte.

Diese Betrachtung Göthe's, meine Herrn, als Naturforscher, bereitet uns seinen Begriff als Kunstforscher vor. Wir sehen ihn darin theils auf die Glieberung der organischen Gestalt, theils auf die unerschöpsliche Werbelust ves holden Scheins der Farbe, der zitternden, im Entstehen vergehenden Conturen

ver Wolke hingerichtet; v. h. wir sehen ihn ausgerüstet, das plastische und pittoreste Kunstwerk in sich auszumehmen und die sinnliche Erscheinung überhaupt als Bild zu sassen. Diese Bermöglichkeit rühmt er selbst schon früh an sich. Als er von Leipzig als Student nach Dresden ging, die Galerie zu sehen verwandelte sich ihm die Herberge des Schuhmachers, dei welchem er wohnte, in den Essect eines Bildes von van Schalzken oder Ostade. Göthe's Anschauen war wesentlich ein maslerisches.

## X.

## Gothe als Aunstforscher.

Wie Göthe zur Natur sich verhielt, war in ihm dadurch bedingt, daß er Dichter war. Er faßte die Natur deshalb ganz wie ein Alter auf, denn wodurch die moderne Naturevkenntuß von der antiken sich unterscheidet, das ist doch wohl hauptsächlich die Anwendung des Calculs, welcher auch der Götheischen Naturanschauung Fremd blieb.

Auf biefer antiken Naivetät beruhete nun aber weiter bei ihm sein Berhältniß zur bildenden Kunft, — benn die Musik war ihm in der Poesse als ein Gratial mitgegeben —, infosern er zum bildhaften Auffassen bestimmt war. Göthe trug die Eigenschärse Germanischer Indversalität und die verschnungsvolle Milde christlicher Universalität untmittelbar in kuh; das heiter Maasvolle der Hellenischen Schönheit muste er such mühssan erwerden. Er hatte im lebhaften Gefühl des Kosenkrand, Göthe u. seine Werte.

Ungenügens der bisherigen Form der Poesie das größte Bedürsniß, sich mit der plastischen Kunst zu beschäftigen, allein
es läßt sich nicht leugnen, daß er in dieser Beziehung lange Zeit durch die größte Unklarheit beherrscht wurde. Lange nämlich schwankte er hin und her, ob er zum Dichter oder zum ausübenden plastischen Künstler berufen sei? So sehr verwechselte er, was für ihn ein schlechthin nothwendiges Bildungsmittel werden mußte, mit seiner eigentlichen Productionsangabe.

Doch tam ber Lösung seiner Verwirrung die bamalige Literatur hülfreich entgegen. Winkelmann's Geschichte ber Runft bes Alterthums war 1764 erschienen, ein neues sonniges Licht barüber ausströmend. Als Gothe in Leipzig flubirte. erschien 1767 Leffings Laotoon und machte auf ihn einen gewaltigen Einbrud. Leffing war von Winkelmann's Standpunct ausgegangen, bag Lavkoon einen bestigen vhusischen und moralischen Schmerz zur Schönheit verklart zeige, entwickelte aber ben tieferen Grund biefer Verklarung aus bem wesentliden Unterschiebe zwischen ber plastischen und rebenben Runft, insofern biese in einer Kolge von Momenten ben ganzen Berlauf eines Zustandes, einer Handlung, das Werben ber Beränderung darzustellen vermöge, jene hingegen auf das Firis ren Eines Momentes beschränft fei, welcher bemnach bas Häßliche ausschließen muffe, ba es in ftederer Gegenwärtigkeit nicht übergehend, nicht verschwindend in eine andere Fornt, unteiblich sein wurde. Schwer sei es baher für die bildende Runft, ben rechten Moment zu finden, die eigentlich bedeutende Situation. Göthe ward burch biese Theorie über ben Sat: ut pictura poësis, aufgeklärt; er sah ein, daß bie Poefie, im Bertrauen auf die thätige Einbildungsfraft, über bie Grenzen ber bilbenben Kunft weit hinauszugehen vermöge.

Den Grundfagen Winkelmann's und Leifing's blieb Gothe fein Leben hindurch getren. Die Rachahmung ber Ratur im Sinn eines Batteur als Copiren ber empirischen Birklichkeit ward von ihm als ber falsche Weg anerkannt, bas wahre Ibeal ber Kunft zu realistren. Die Werke ber Natur find in ihrer Existen tausenbfältiger Bebingtheit preisgegeben, welche die Erscheinung ber absoluten Schönheit, in ihnen verkummert. Die Kunft foll ihre Gestalten aller gemeinen Beburftigkeit, aller Abhängigkeit vom Bufall emtheben; sie foll bie Ewigkeit ber Harmonie von Wesen und Form ausbruden. Sie foll naturwahr fein, nicht als ein Nachschildern bes unmittelbar Gegebenen, sondern als ein Darstellen beffen, was die Natur selber hervorzubringen strebt, was ihr aber, in der Kreuzung so vieler außerlicher Bebingungen, völlig zu erreichen verfagt bleibt." So verfuhren die Griechen. Sie wichen scheinbar van, ber Ratur ab, um fie ihrer vollkommenen Ibealität nach burd bie Magie ber Runft barzustellen. Gothe mußte ben Strit ber Aefthetif feiner Beit über Bahrheit und Charafteriftif theilen. 218 Gegensatz genommen, sollte bie Wahrheit bas gang Allgemeine, Sichfelbstgleiche; hingegen bas Charafteriftische bas Individuelle, ummittelbar Lebendige fein. könnte auch fagen, daß jene Abstraction das Formalprincip des fogenannten goldenen Zeitalters der Frangosen, diese bas Realprincip ber Shakespearischen Dramatik ausbruden sollte. Göthe hielt nun dafür, daß die wahrhafte Kunst in ihrer Idealität angleich charafteriftisch, in ihrer Charafteriftit zugleich allgemein wahr fein muffe, daß aber, wenn von einem Princip ber künftlerischen Bilbung die Rebe sein solle, bas universelle ber Wahrheit vor bem ber Charafteristif unbedingt ben Borjug verbiene.

Göthe mußte in der Antike die Sehnsucht seines Talents realisit sinden. Allerdings hatte er für alle bildende Kunst, auch für die Architektur, einen freien, fernhintressenden Blick. In Straßburg zog es ihn, gleich nach seiner Ankunst, instinctartig zum Münster. Er hatte in seinem Kopf unter dem Titel Gothisch alles Unförmliche, Bizarre, Altstänkische, Inssammengeslickte, Mißgestaltete angehäuft, brachte diese Appreshension zum Münster mit und ward inne, vor einem der größten Kunstwerke der Welt zu stehen. Sein bekannter Aussatz Erwin v. Steinbach 1773, brach der Anerkennung der Altbeutschen Baufunst bei und Bahn und er hatte noch die Freude, Boisserés Kölner Dom als eine reise, herrliche Frucht jener enthusiastischen Ansänge zu erleben.

Allein die Altbeutsche Kunft konnte ihm nicht belfen. Ihr Wesen trug er burch Ratur, Leben, Erziehung schon in sich. Es war die Rühnheit Germanischer Individualität, temperirt burch bie chriftliche Universalität. So fam er auf bie Antife gurud. Er irrie fich über fein Berbaltnif au ibr. Rom erft sollte er sich klar werben. In Leipzig auf der Blei-Benburg unter Defers Anleitung hatte er viel gezeichnet; in Stallen, wohin sein Genius ihn mit unwiderstehlicher Macht gelockt, zeichnete er wieder auf bas Angestrengteste. Allein gerabe in biefem leibenschaftlichen Bemühen, gerabe ber birecten Anschauung der Antike gegenüber, ward es ihm klar, daß er nicht zur Ausübung ber bilbenben Runft, vielmehr gum Didter berufen sei. So sehr ihn die Runftwelt Italiens entauchte, so schlugen boch die Refultate seiner Studien, auch feis nes Zeichnens, in die ibealischere Gestaltung seiner Dichtungen Egmont, Iphigenie, Taffo erlebten in Italien ihre höhere Wiebergeburt, Rausikaa warb entworfen, vieles Kletnere ausgeführt.

Daß Gothe bie Schonheit ber Antike und bes ihr verwandien Raphaelischen Genius auf's Tieffte empfand, ift keine Frage. Mein er befand fich ihr gegenüber in einem Zustand vollfommenfter Befriedigung, um nicht zu fagen, im Gefähl ber Abhangigkeit. Sie imponirte ihm. Er mußte fie fich. was es auch koste, aneignen und bas Zeichnen, mit bem er fich oft abaudite, ward thm bas gründlichste Wittel ber Afft milation. Hierbei aber blieb er ftehen, benn, sobald er fretthatig über bie plastische Kunft zu reflectiren ober fle barzustellen begann, warb er bichterisch. Ueberbliden Sie, meine Berren, alle Auffage, welche Gothe iber bilbenbe Runft hinterlaffen hat, so werben Sie ben Dichter finden. Den Laskoon betrachtet er als eine tragische Ibylle. Die Delphischen Leschen bes Polygnotos bemühet er sich, nach ihren verschiedenen Cyflen mit größter Genauigkeit zu ordnen, die Folge, bas Ineinanbergreifen ihrer Gemalbe entwickelnb. Das Gielche thut er mit ber Reapolitanischen Bilbergallerie, beren Beschreibung und Philostratos hinterlassen. Aus bemselben Grunde reizt ihn Mantegna's Triumphaug bes Cafar, ber ihm augleich ein Rufter gibt, wie ber Runftler bas Charafteriftische ber Individualität mit ber Allgemeinheit ber absoluten Form gludlich zu verschmelzen im Stanbe ift, benn Mantegna's Mel-Rer hulbigte ber unbedingten Rachahmung ber Antife und gerfiel mit seinem Schüler, als derselbe Motive aus seiner Umgebung in seine Gemälde aufnahm, als er Portraits aus Modena's Magistratspersonen u. f. f. idealifirte. Der pittoreste Bug Gothe's ließ ihn innerhalb ber Blaftik gern bei ber Gruppe verweilen. Er schlug selbst einen Cyflus von sechs alt- und feche neutestamentlichen Figuren vor, fie um Christus symbolisch zu vereinigen und nahm sich darunter besonders des Sauptmann v. Rapernaum an. So reigte ihn Myrons

Ruh zur Enträthselung. Sie war im Alterthum tausend Jahr hindurch ein Gegenstand ber Bewunderung. fchien, staumte man besonders ihre außerorbentliche Natürlichkeit an. Die vielen Epigramme, welche man auf fie machte, heben diesen Bunct vor andern hervor; eine Bremse habe fich auf fie gesett, ein Kalb sei auf fie zugesprungen, zu saugen, ein Sirt habe fie mit seiner Flote angeblasen, ber Beerde gu folgen u. bgl. m. Diefe ertreme Ratürlichkeit wibersprach eis gentlich dem Hellenischen Idealismus. Gothe fragte fich baher, was benn wohl an ber Ruh besonders als das Natürliche habe erscheinen können und fand num, eben aus den noch übrigen Erigrammen und nachahmenben Gemmenbildern, daß Myron die Ruh im Moment des Saugens mit dem unter ihr knieenden Kalbe bargestellt haben muffe, benn in biefem Geschäft eben sei ste Ruh. Durch bie Anmuth bieser mütterlichen Kunction werde ein höherer Abel in das Thier gebracht. Und so war es benn biese Situation, in welcher bas überraschend Ratürliche, bas ben Menschen Fesselnde bieser Ruh lag, nicht bie Genauigkeit ber naturhistorischen Treue.

Wir könnten also sagen, daß Göthe das Plastische, sofern es das Götterideal in seiner souverainen Hohheit darstellt, mit Ehrsucht bewundert und als ein seinem tiessten Kunststinn Gemäßes geliebt habe. Es nährte, es erzog ihn, aber es beschäftigte ihn nicht. Dies thaten erst solche Werke, in denen, wie bei den Delphischen Leschen oder den Philostratischen Gemälden, eine epische Folge seine Phantaste anregte oder bei denen er etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie dei Myrons Kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, der etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie dei Myrons Kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, wie dei Myrons kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, der etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie dei Myrons kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, wie dei Myrons kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, wie dei Myrons kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, benn seine poetische Energie ließ ihn selbst das Walerische auf seine specifische Broductivität beziehen. Nur in der Schilderung Winkelmanns 1805 traf er auf einen Stoff, in beffen Begrbeitung feine Stellung jur bilbenben Runft fich mit bem Begriff bes Processes ihrer Ertenntniß auf bas Glücklichfte vereinigte. Was in Winkelmanns Seele theoretifch vorgegangen war, das ging in der seinigen praktisch vor. Wollte er aber bie Principien feiner Aunstauffassung entwickeln, so blieb er unzulänglich. Bervinus, meine herrn, hat in biefer Bezies hung sehr hart über Gothe geurtheilt. Ich glaube, es ift gerechter, zu seben, warum ein so tiefer kenntniffreicher Beift in folden bibaktischen und philosophischehistorischen Darftellungen gegen Andere zurücktand und ich irre mich wohl nicht mit ber Annahme, daß er folche Abhandlungen wie Schiller und 28. v. Humboldt und die Schlegel zu produciren, ju fehr Dichter war. Seine höchste Begabung ward ihm bier zur Schranke. Wir haben ein sehr beutliches Bild von Göthe's Art und Weise über Runft zu theoretiftren, in seinen Briefen an Meyer, Schiller nou Zelter. Sier ift er vortrefflich, weil er fich gelegentlich mit Bezug auf einen besonbern Gegenstand an eine bestimmte Berson außert und burch solche Bebingtheit das Allgemeine für ihn sofort individualistrt wird. Bill er aber selbstständig verfahren, so bleibt er bei aphoristischen Aeußerungen stehen, die voller Gehalt find, benen jedoch bie lehrhafte Eingänglichkeit fehlt. Eine längere Auseinanderfetung, ber Sammler und bie Seinigen, Bb. 36, nahm baher eine novellistisch=epistolarische Form an, die gerade auf ben schwierigsten Buncten in ben Gesprächston überging und mit Aufstellung eines Schema's endigte, wie er folche Ueberfichten besonders liebte. Er sette den Ernft und bas Spiel als Extreme, aus denen einerseits trodne Nachahmer und Charafteriftifer, andrerseits Phantomisten, Undulisten, Stigisten hervorgingen, während die wahre Bollendung ber Kunst die wirkliche Mitte von Ernst und Spiel sei als die Einheit von Würbe und Anmuth. Weil er Dichter war und plastische Conceptionen mit der Steigerung der subjectiven Phantasie betrachtete, so erklärt uns dies, wie die sogenannten Weimarschen Kunstefreunde sich in einem für unsere jetigen Raasskäbe engen Kreis bewegen und von ihren Preisbewerdungen die wichtigsten Resultate erhossen kommen. Doch bleibt die zu diesem Ende 1798—1800 unternommene Zeitschrift Propysten, deren Einkeitung Göthe schrieb, ein schönes Denkual würdigen Strebens.

Als Göthe nun sah, wie die romantische Schule auch in der bildenden Kunst ganz und gar die von ihm für nothwendig erachteten Grundsähe verließ, ergriff ihn auch hier die Berstummung. Er mißbilligte das Treiben der Altneuen, welche gen Rom zogen mit langen Haaren, wie Albrecht Dürer ste getragen, allein ohne sein ersinderisches Ingenium, und welche aus mittelalterlichem Fanatismus wieder in den Schooß der Römischen Kirche zurücksehrten, als wenn der Segen des Priesters ihnen auch den heiligen Geist der Kunst zu verleihen vermöchte. Eine gründliche Uebersicht der Ausstage der Christliche Germanischen Kunst hat Göthe übrigens Bb. 43 S. 398 sf. am Schluß seiner Rheins und Mainreise 1814 und 1815 mit besonderen Bezug auf die Kölner Walerschule gegeben.

### Sortfetung.

Das gang eigenthühmliche Berhältniß Gothe's jur bilbenben Kunft können wir uns auch burch Hindlick auf basjenige illustriren, in welchem einer ber mit ihm zeitgenössischen Dichter, Seinse bagu ftand. Diefer hatte ben lebhaften Trieb, über bie Wieland'sche Pseudoantife, beren Rachahmung er merst anhing, hinauszukommen und an der Anschauung der Ruinen ber alten Welt und bes Italienischen Kunfthimmels zum ächten Kunftenthusiasmus zu genesen. Allein diese Anschauung als solche und ihre Reproduction war zugleich bie Grenze seines Vermögens. Seine Schilderung von Werken ber Blaftik und Malerei ist meisterhaft. Die Beschreibung, welche er im Arbinghello, ben er 1785 verfaßte, von antiken Statuen machte, ift so vortrefflich, als bie, welche er von ben Bilbern ber Düffelborfer Gallerie entwarf. Bas er aber barüber hinaus von eigener Erfindung gab, wie armlich, wie unselbstftanbig ift es gegen ben Reichthum und bie Eigenfraft Gothe'scher Dichtung! Heinse's bescriptives Talent kann uns baber in Ansehung ber bilbenben Runft bas Gothe'sche sogar zu übertreffen icheinen: ber Unterschied beiber Dichter ift jedoch eben, daß Heinse in der Reproduction als Reproduction stehen blieb, baher auch seinen Arbinghello mit einer Ernemung ber Platonischen Republik enbigen ließ, während Gothe burch bie Reproduction der von ihm mit Ehrfurcht geliebten Antife hindurch zu höheren Anschauungen überhaupt gelangte.

War ihm irgend etwas in der Aneignung des Antiken hinderlich, so war es wohl die in den Jünglingssahren durch Winkelmann und Leffing eingesogene Borstellung der Ruhe

bes Bötteribeals als einer felbitgenügsamen, nach Außen unbewegten. Wie hülfreich mare ihm ber Begriff gewesen, welchen ein Jahr nach seinem Tobe, 1833; Anselm Feuerbach, in feiner eben so gründlichen, als geistvollen und schöngeschriebenen Monographie über ben Baticanischen Apollo von ber Situation ber antifen Götterstatuen nachwies. Der Laokoonsgruppe gegenüber hatte ber Apoll von Belvebere als ber Inbegriff aller idealischen Schönheit gegolten. Man konnte jeboch nicht in Abrede stellen, daß sein Vorschreiten, der brobend ausgestreckte Arm, bas in stolzem Zorn erhobene Haupt, bie von ironischer Majestät zudende Lippe, mit ber Winkelmannichen Theorie nicht recht übereinstlimmten. Man machte baher viele Hupothefen, biefe Bewegtheit so viel möglich abzumilbern, in die Ruhe zurückzulenken und mußte fich boch gestehen, daß ber unendliche Zauber ber Statue gerabe in ihrer Bewegtheit liege. Am meisten pflichtete man der Hypothese bei. Apollo sei als Pothoniodier bargestellt und habe so eben ben sichertreffenden Pfeil auf bas Ungeheuer abgeschnellt, nun seines Sieges genießend. Feuerbach aber zeigte aus ben Gumeniben bes Aeschylos, daß Apollo in dem Moment dargestellt sei, wo er die Erinnyen aus dem Tempelbezirk verweise, nachdem er während ihres Schlafs ben Orestes gen Athen zur Pallas gesendet und die Töchter der Racht, beim Erwachen ihre Beute vermiffend, mit blutiger Gier bis auf die Mauern bes Tempels gebrungen waren. Da tritt ihnen, ben schwarzen Scheufalen der Schattenwelt, der milbe, menschlich verzeihende Sonnengott entgegen, fein Recht geltend machend, ihnen mit feiner Waffe brohend. Da sie als Göttinnen, wiewohl verhaßt und gemieben, boch ihm ebenbürtig waren, fo ift feine Haltung zwar zürnend, doch halb anerkennend und ber Moment, das Uebergehenkönnen und, falls bie Erinnyen weiterbrängen, bas

Uebergehenwollen zur That, also ber leicht gehobene Fuß, ber zur Handhabung bes schrecklichen Geschosses ausgelegte Arm völlig erklärt; nicht weniger die zürnenden Züge des himmlischen Antlikes und die Bekleidung, den Herrscherpomp erhöhend. Wie würde diese Enträthselung der Statue durch den Dichtermund Göthe'n erfreut, wie würde sie ihm den Zusammenhang der Sculptur mit der Poesie, wie die Freiheit der antiken Plastik, das Pittoreske in ihr aufgeklärt und die eiwas engherzigen Schranken des Begriffs ibealischer Ruhe entsernt haben.

Was nim die Malerei selbst betrifft, so war Gothe ein außerorbentlicher Kenner berselben. Seine Farbenlehre hatte er im Interesse ber Maler unternommen, ihnen, bie zwischen so vielen Ansichten damals bin und her schwankten, für das Colorit eine fichere Grundlage zu schaffen. Auch hatte er, wie er am Ende bes bidaktischen Theils ber Farbenlehre fagt, bas Blud, bag ein Maler, Dito Runge, ju gang ähnlichen Anfichten mit ihm auf eigenem Wege gelangt war. Gothe feste bie Aufgabe ber Malerei von Seiten bes Colorits barin, die Elementarfarben (Belb, Blau, Roth; Drange, Biolett, Grun) . burch Specification zu individualistren. 3. B. Roth ist allerdings Roth, allein ber Sammt, indem er roth ift, specificirt bas Roth burch seine Elasticität, seine schwellende Beichheit; ober Weiß ist allerbings weiß, allein Atlas ist anders weiß, als Kreibe u. s. w. Der Maler muffe sobann bie Farbe ber Gegenstände mit bem Localton in Harmonie zu bringen verstehen. In biesem Betracht nun hat Gothe außerorbentlich viel Schönes geleiftet. Sonft haben wir, einzelne kleine anregende Auffätze ausgenommen, von ihm noch eine Bb. 36 wieber abgebruckte Uebersetung von Diberot's Bersuch über bie Malerei, mit Anmerkungen begleitet. Meine Herrn, ich muß hier die allgemeine Erinnerung einschieben, daß Dide-

rot im vorigen Jahrhundert auf Leffing, Gothe, Schiller einen großen Einfluß genbt hat, vielleicht einen größeren, als wir nach so manchen heutigen Borstellungen von Diberot, die ihm nur als Atheisten und Sophisten berabseben wollen, zu glauben geneigt maren. Nicht die Kürsten und Großen allein was ren Diberots eifrige Lefer; sie freilich ließen es sich fogar an Baron Grimm viel Gelb koften, fogleich alle Renigkeiten von Diberot zu erhalten und felbst Karl August von Weimar schreibt einmal an Anebel, baß er auf ein ftilles Bergichloß abreifen werbe, ben Rest von Jacques le fataliste, ben er eben empfangen, recht in Muße burchzulesen. Diberot, ein Mensch von der vielseitigsten Bildung, war zugleich ber warme Berkünder bes Naturevangeliums als der Banacee ber focialen Uebel wie ber Kunftgebrechen. Diese Richtung tritt auch in jenem Basai hervor. Ich muß jedoch bemerken, daß berselbe im 13. Band ber Ausgabe von Raigeon viel umfaffender ift, als man nach Göthe meinen sollte, ber eigentlich nur zwei Capitel in einer von ihm selbst beliebten Ordnung überset und - mit einem zum Theil volemistrenden Commentar begleitet bat. In biefem scheint mir Gothe gegen Diberot nicht gang gerecht ju fein. Wollte er feine Theorie beurtheilen, so mußte er nicht nur den ganzen Auffat, sondern auch die Pensèes detachèes im 15. Banbe und die köftliche Schilberung bes Salon von 1765 und 1767 hinzunehmen. Das erft hatte Dibervis Ibeen einigermaaßen vollständig überseben laffen. Göthe nimmt nicht genug barauf Rudficht, bag Diberot ber conventionellen Steifheit der Pariser Akademie, ihren stereotypen Attituden und Physiognomien, ihrer gemachten, bezahlten Modellwahrheit als einer Lüge in's Gesicht schlagen wollte. Diesem Schulzwang gegene über hat Diberot ganz Recht, bem Künftler zu rathen, daß er, die Miene eines Bettlers au ftubiren, auf ben Spaziergang fich

begeben folle, flatt bie jammerwürdigen Beuchelzuge eines Mobellitebers zu coviren. Göthe, bas Ibeal zu retten, will baber Diberots San, daß die Ratur immer correct fei, nicht anerkermen. Bufriebener zeigt er fich mit bem zweiten Capitel von ben Karben, welches Diberot sehr bescheiben nur ses petites idées des couleurs nennt. Diberot traf hier ben rechten Fled, daß die Farbe das specifische Mittel der Malerei sei. Durch ben Umriß ber Geftalt hangt fie noch mit ber Blaftif zusammen, durch die Karbe aber behauptet ste ihre ausschließ liche Eigenthümlichkeit, bie Vergegenwärtigung bes inbividuellen Scheins ber Dinge. Die Vollendung ber Malerei besteht beshalb barin, daß Zeichnung und Colorit in einander aufgehen, wiewohl in jedem dieser Elemente eine Bollfommenheit möglich ift, welche ein relatives Zurücktreten bes anbern benkbar macht, ohne baffelbe zu verlegen, wie wenn man Raphael ben größten Zeichner und Rubens ben größten Coloriften nennt. Die Opposition Göthe's gegen Diberots Behauptungen über bas Colorit ift eine mehr speciose, als ernftliche. Der gange Auffap leibet überhaupt an einer gewiffen Salbheit. - Beiche Birtuofitat Gothe in ber poetischen Dalerei gehabt, bas sehen wir vorzüglich an seinen ganbichaftsbilbern, worin er mit wenigen Zügen uns die bestimmteste, lebenvollste Anschanung schafft, mahrend Andere, wie 3. B. Jean Baul, burch zahllose Epitheta ber Phantaste bie Gestaltung erschweren.

Es könnte noch von Göthes Verhältniß zur Rusik ges sprochen werden. Diese war ihm aber als Dichter eingeboren, namentlich das Melodische, welches in seiner Lyrik so unsendlich seelenvoll erscheint. Prosessor Kahlert hat das Mustalische in Edthe ausschhrlich geschildert. Der Briefwechsel mit Beitina und mit Zelter gibt eine Menge Data dazu. In legterem, Bb. IV, Brief 512, Seite 221, in der vierten

Beilage, sindet sich von Göthe eine Tabelle zur Tonlehre, weiche ein ganzes, höchst beachtenswerthes System der Philosophie der Musik enthält, von der Göthe selber sagt, daß er sie 1810 mit vielem Ernst und Fleiß als Resultat seiner Unterhaltungen mit Zelter über diesen Gegenstand entworfen habe.

## XII.

# Göthe's Verhältniß jur Philosophie.

Göthe's Bethältniß zur Philosophie ist eben so oft ein Object bes Streits gewesen, als man bei bemselben ein klares Bewußtsein barüber, was benn Philosophie sei, vermiffen konnte. So Viele stellen sich unter biesem Namen gern etwas vor, was ein ganz Ueberschwängliches, Transcenbentes sein müßte, fratt daß Philosophie wirklich die Wissenschaft in der einfachsten Form, nämlich in bet bes Gelbsibeweises ber Wahrheit ihrer Bestimmungen ift. Da min Gothe selbst immer außerordentlich bescheiben von seinen Bemühungen um bas Verständniß ber Philosophie spricht, ba er auch niemals als Anhanger einer Schule sich gerirt, so hat man sich wohl erlaubt, ihn als einen philosophisch überhaupt Ungebildeten anzusehen, während Anbere ihn wieder als einen wahren Philosophen feierten und; wie Schüt, burch Auszuge aus feinen Schriften fogar ein Spftem ber Philosophie für ihn in Auspruch nahmen. Beides ist falich: ersteres, weil er in der That eine tiefe wissenschaft liche Belbung besaß, die ohne alle Philosophie eine Unmöglichkeit sein wurde. Ja, wenn er es gewollt hatte, wurde er fich

boch ber Bbilosophie nicht haben entpiehen können, er, ber in Sena die gange Entwickelung ber neuesten Deutschen Philosophie unmittelbar vor Augen hatte und mit all' ihren Repräsentans ten, Reinholb und Fichte, Riethammer und Schiller, Schelling und ben Schlegeln, A. 28. v. Sumbolbt und Segel perfonlich verkehrte. Wie man nicht ungestraft unter Balmen wandelt, so auch nicht unter Philosophen. Das zweite aber, nämlich Gothe felbst für einen Philosophen zu nehmen, ift falid, benn er war zu fehr Dichter, um an bem fpeculativen Productien fich selbst betheiligen zu können. Alls eine wesentlich intuitive Natur besaß er einen praktischen Apriorismus. Sein Denten war, wie er felbft es nannte, ein gegenftanbliches, benn fich als Subject fowohl von bem Diect als von ben befondern Overationen seines Auffassens und Combinirens zu unterscheiben, war ihm bei ber Freiheit von fich felbst, bei ber Achtung gegen die Objettivität und bei feiner Rumft ber Gelbstbeobachtung etwas gang Geläufiges. Diefe Haltung im Erkennen, bie er einmal ein handeln ber Intelligenz mit Fronie nennt, war an fich vollkommen philosophisch, allein die Art und Weise, sein Ertennen barzustellen, war es nicht. Hier hatte für ihn als Dichter gang nothwenbig die Anschauung das Uebergewicht. 3. B. er fragt: was ift bas Allgemeine? und antwortet: ber einzelne Fall. fragt weiter: was ift bas Besondere ? und antwortet: Millionen Källe. Dies ift an fich völlig speculativ. Es brudt bie Identität bes Allgemeinen. Besondern und Einzelnen aus. Allein die Darftellung ist nicht philosophisch. Das Rechte wird mur ohne Beiteres hingestellt, es wird nicht entwidelt, wes balb Gothe für folde Källe entweber nur ichematisirte d. h. die allgemeinen Bestimmungen in ihrer Allgemeinheit hinwarf, ober fragmentarifirte, b. h. bas Einzelne für fich anschaulich aussprach. Schiller, als eine reflexive Ratur, wuste mit der Dialektik viel besser umzugehen, erkannte aber bei Göthe als Dichter den Borzug der resterionslosen, totalen Ansschauung beständig an.

Göthe's philosophische Bildung läst sich sehr einsach überseihen. In seiner ersten Periode war er Spinozist, in der zweiten Kantianer, in der dritten nach Außen hin Etlektiker, sonst aber in den Maximen und Resterionen, die endlich bis auf fünf größere Sammlungen anwuchsen, immer mehr zu einem selbsiständigen, auch im Ausbruck oft bewunderungswürzbigen Denken hindurchdringend.

Daß die Zeitphilosophie, welche er in seiner Jugend traf, ikn nicht befriedigen konnte, war sehr natikrlich. es ihm verbenken, wenn ber Kormalismus ber Logik in Leibzig ihn abstieß, wenn die Popularphilosophie ihm seicht, bas système de la nature tobt erschien und er nach höherem Aufschluß fich sehnte. Wer muß nicht die Tiefe seines Inftinctes preisen, ber ihn jum Spinoga führte und an bemfelben, allen Borurtheilen ber Zeit zum Trop, fich erbauen ließ? Er hat und ausführlicher die Einwirkung ber Spinogischen Ethik auf sich geschildert. Er wagt nicht zu behaupten, An, ben er für einen hoheren und reineren Geift als fich felbst erklärte, gang begriffen zu haben; er fieht gang von als ler Methode und Systematif ab; er bleibt bei ber Umwandlung stehen, welche berfelbe auf seine stelliche Haltung übte. In einer Gegenschrift gegen Spinoza (Bb. 48. b. Werke im Anfang) fand er ein Bild beffelben mit ber Unterschrift, signum reprobationis in vultu gerens, und wirthd, meint Gothe, fet ber Rupferftich jum Entfehen gewofen. Er fragte fich aber, ob nach bem Worte Christ: an ihren Krüchten werdet ihr fie erkennen; ein Menfch ein Berruchter gewesen

fein könne, ber ein so rebliches, ftilles, ber Wiffenschaft, ber Menichenbeglückung, ber reinsten Freundschaft gewihmetes Leben geführt habe, bessen Lehre ihn mit einem so gründlichen Frieden durchdringe? Er conftruixte fich die Gigenthumlichkeit diefer Lehre als bas Evangelium vernünftiger Entfagung. Bur Entfagung nothige bas Leben uns Alle. Balb fließen wir hier, bald bort auf Hemmungen, welche uns zur Beschränkung zwängen. Run sei es aber ein großer Unterschieb, ob wir in jedem vorkommenden Kall von Neuem restanirten und so unser Dasein zu einer Reihe partieller Entsagungen machien, ober ob wir ein für allemal im Boraus schon ente sagten und burch eine totale Resignation ben Wiberstand ber Enblichkeit, die immer fich wiebererzeugenben, oft so verbrief lichen und schmerzlichen Schwierigkeiten bes Details burchbrachen. Dieser lettere Heroismus sei Spinoza's Meinung. Wir überwinden bie Herrschaft unserer Affecte über uns burch bie Erkenntniß und Liebe Gottes. Wir leiften Bergicht auf bas, was man Glud nennt. Wir machen uns durch unsere selbstbewußte Einheit mit ber Substanz von allem Schickfal frei. Wir find nicht felig durch Tugend, sonbern, weil wir felig find, handeln wir tugendhaft. Aus der Berschnung mit uns, mit unserem Wesen folgt ohne Lohnsucht, ohne Furcht, bas Rechtthum als unmittelbare Consequenz. Göthe nennt es ein frech klingendes, jedoch wahres Wort, Spinoza's ihn tief ruhrenbe Uneigennütigkeit fogar Gott gegenüber in ber Frage auszubruden: Wenn ich Dich liebe, was geht es Dich an?

Diese Reinheit des ethischen Strebens, meine Herren, stand bei Göthe mit seinen poetischen Bedürfnissen im innigsten Ginklang, denn seine tragische Weltansicht ward dadurch bestimmt. Gegen die Abwege seiner Zeit vom achten tragischen Pathos sand er bei Spinoza den Weg der Reinigung von

ven Leibenschaften, welche Artstoteles als das Wesen ver Tragsbie ausgesprochen und Lessing durch seine Hamburgtsche Dramaiurgie wieder zur wahren Erkenninß gebracht hatte. Was also die Antike für die Form, das ward ihm Spinoza für den sittlichen Gehalt. Ohne Spinoza war die Sphigense undenkbar.

Defter flüchtete fich Gothe in die Lecture des Spinoza. wie in eine nicht zu erobernde Burg, sich über das Schickal zu echeben und von aller Hypochondrie durch die Anschauung der Alleinheit fich zu befreien. Wenn man aber, wie in nicht we nigen Darftellungen Gothe's geschehen, feinen Titanismus als ein Product des Spinozismus nimmt, so scheint mir das nicht richtig. Zu jenem mußte er freisich als zu einem Durchgangemmet feines Bewußtseins auch kommen. Der Dualise mus der Auflarung von Gott und Welt, Jenseits und Diesfefts, Beift und Ratur, Berftand und Berg, Intellectuellem and Geistigem, mußte von Gothe in die Absolutheit der Spinozischen Substanz aufgelöst werben. Auch mußte er, alle einseitige Transcendenz in die Luft sprengend, einmal ganz auf seine Ruse fich zu ftellen versuchen. Allein ber Trot gegen Die neuen, ethischen Götter, ber im himmelfturmenben Uebermuth ber Titanen liegt, hat in Spinoza's Ethik gar keinen Boden. Spinoza war weit von aller schiechten Demuth entfernt, von jener in der That Gottes wie des Menschen unwürdigen Kriecherei des Menschen vor Gott als einem Thrannen, die nach gewissen Theologen das Ideal eines wahrhaft frommen Christen ansmachen soll und Gothe ift ebenfalls ftets ein Gegner biefer hochmuthigen Demuth gewefen. Allein ver Titanismus war nicht ihre Religion. Spinoza neigte eher zu einem mofischen Quietismus, benn die Liebe, mit welcher wir Gott lieben, soll ja nach ihm im Grunde die Liebe Gottes m fich felbft fein, weil bas wahrhafte Erkennen, auch in und . wesentlich ein Attribut Gottes ift. Gothe aber erkannte ftets ben an "ber fich felbst erschuf" und empfand vor Gott ftets bie mannhafteste Bietat, die innigste Dankbarkeit, weil er die Herrlichkeit bes Universums zu lebhaft zu schätzen wußte. 3ch glaube baber, daß sene Borftellung von einem Zusammenhang des Titanismus und Spinozismus in Gothe hauptfachlich durch die bekannte Unterredung Jacobi's mit Leffing in Molfenbittel 1780 veranlaßt ift, in welcher ber lettere in bem Gebicht Prometheus nichts ihm Anflößiges fanb, wie Zacobi erwartet hatte, vielmehr seine Uebereinstimmung mit bem Standpunct, aus bem es hervorgegangen, erflärte, von ba auf ben Bantheismus und von biefem auf ben Svinozismus fam. Wenn Prometheus, felbft ein Gott, ber Bilbner ber Menschen, gegen die neuen Götter, weil sie boch wie er bem Schickfal unterworfen, seine Berachtung und gegentheils seine Liebe zu ben Menschen ausspricht, die in Thorenwahn von den Ohnmächtigen Hulfe erwarteten, so hat biefe Gottlofigfeit einen ganz andern Sinn, als Spinoza's Liebesreligion. Menbelsfohn freilich mußte an ben Rolgen jenes Beforachs fterben.

Die zweite Affimilation einer Philosophie, welche Göthe machte, war die der Kantischen. Ueber diese fehlt und noch eine so erschöpfende Zusammenstellung, als wir sie über seinen Spinozismus 1848 von Wilhelm Danzel erhalten haben. Göthe hat in den Gesprächen mit Eckermann klar ausgesprochen, daß er Kant für den größten Philosophen der neueren Zeit halte, der auch die weitgreisendse Wirkung gehabt. In seinen Briefen mit Schiller, der ihn recht eigentlich in das tiesere Verständniss Kant's einführte, während Niethammer ihm die Terminologie geläusig machte, spielt das Zurückgehen

auf Rant eine große Rolle. Die Kritif ber reinen Bernunft konnte er fich freilich nur stellenweise aneignen, die Kritik ber Urtheilsfraft bagegen, welche 1790 erschien, fam seiner Entwickung, höchst förbersam entgegen und klärte ihn über sich felbit grundlich auf, wie er in bem Auffat: Einwirkung ber neueren Philosophie, Bb. 50, S. 49 ff., selbst ausführlicher erzählt. Der Kantianismus ftimmte mit bem Spinozismus bei aller sonstigen Differenz in sehr wichtigen Puncten überein. Er ftellte für bas ethische Berhalten ein fogenanntes Formalprincip auf, welches alle materiellen Rücksichten als blose Motive betrachtete und so bem Eudämonismus sich eben fo fraftig, als Spinoza, entgegensette. Wenn Spinoza ferner die sogenannten Endursachen verwarf, so war Kant auch hierin mit ihm insofern einstimmig, als er ben 3wedbegriff aus ber Verendlichung und Herabwürdigung ber bloken Rüslich keitsbeziehung zur Immanenz, zur sogenannten inneren Zweckmäßigkeit erhob und ber Betrachtung ber organischen Natur hiermit eine Selbstftanbigkeit verlieh, beren fie feit Aristoteles entbehrt hatte. Endlich war Kant awar Deift, allein er verfocht boch die Autonomie der Freiheit und erhob sich, selbst für ben Begriff bes Erkennens, in ber Rritik ber Urtheilskraft gur Annahme ber Möglichkeit eines intuitiven Berftanbes, ber die Einheit des Allgemeinen und Besondern nicht discutfiv burch Subsumtion, sondern unmittelbar erschaue, wie man sich wohl bie göttliche Intelligenz benken könne. So aber hatte sich Spinoza bas Attribut bes Denkens ber Substanz gebacht. Ich erinnere an solche Coincidenzpuncte bei ben Philosophen, um zu zeigen, daß ber Uebergang vom Spinozismus zum Kantianismus für Göthe nicht eine perapasis eis allo yeros Rant wurde für ihn ber Führer, fich in bem fünftlerischen wie naturwissenschaftlichen Streben methobisch klar zu

werben. In ersterer Hinsicht befreiete ihn Kant's Definition bes Schönen in der ästhetischen Urtheilskraft, daß dasselbe ein Gegenstand sei, der allgemein ohne Interesse ein nothwendiges Wohlgefallen erzeuge, von der principlosen Meinerei der nur subjectiven Geschmacksästhetik. In zweiter Beziehung aber fand er, daß er schon immer in der Kantischen Weise versahren war, bestärfte sich also darin und schrieb 1793 den schon erwähnten Aussach: über den Versuch als Vermittler zwischen Subject und Object.

Böthe ging mit ber Philosophie ber Deutschen von nun an vorwärts, wenngleich er mit bem Scholafticismus ber Dethoute und Systematik im engeren Sinn als Poet schon sich nicht befreunden konnte. Seinen Fortschritt sollte er auf recht merkwürdige, für ihn schmerzliche Weise an seinem Verhaltniß zu Jacobi inne werden. Mit biefem hatte er in früheren Jahren ibealistisch geschwärmt. Urm in Arm hatten fie, von tiefen Bewegungen bes Gemüths burchschauert, vom Söller herab in die Mondscheinbeglanzten Fluthen des Rheins geschauet. Aber Göthe blieb hierbei nicht stehen, arbeitete sich weiter, ging nach Italien, machte ben Feldzug in die Champagne mit, blidte bei Balmy bem Tob in's Auge. Auf bem Rudweg tam er über Pempelfort und besuchte ben alten Freund. Allein die Diffonanz machte sich sofort bemerklich. Bothe sollte ber holbe Schwärmer sein, wie man ihn früher gekannt. Man gab ihm feine Iphigenie jum Borlefen. fing an. Allein er legte fie balb fort. Es ging nicht. Run ift es eine ber gewöhnlichsten Unarten ber Menschen, baß fie productive Naturen gern auf bem Standpunct fixiren möchten, auf welchem sie ihnen zuerst begegneten und sich von ihnen ein Bild machten. So sollen sie sich weiterhin immer zeis gen, bamit bie Bequemlichkeit bes Publicums nicht mit ber Mühe belästigt werde, die einmal gewonnene Vorstellung zu erweitern und zu verändern. Man nimmt einem Autor den Fortschritt übel und vergleicht zu seinem Nachtheil seine höhere Stufe als eine Berirrung, wie man mitleidig spricht, mit seiner früheren, die für sie die Voraussetzung. Das mußte Göthe hier und noch mehr in den frommen Kreisen der Fürstin Gallizin empfinden, wo er Mühe hatte, die zarten, in sich versumsenen Seelen, durch seinen Realismus nicht zu verletzen. Später konnte er sich mit Jacobi gar nicht mehr verständigen, denn diesem verdarg die Natur seinen Gott, während für Göthe die Natur ihn auf das Entzückenosse offenbarte und er erfand sich daher auch die Zusammensetzung Gottnatur.

»Bas kann ber Mensch im Leben mehr gewinnen, Als daß sich Gottnatur ihm offenbare, Wie sie das Feste läßt zu Geist zerrinnen, Wie sie das Geisterzeugte sestbewahre.

Die Natur bot ihm das Innere in ihrem Neußeren und er wußte für sie von keinem Unterschied zwischen Kern und Schaale.

> »Richts ist brinnen, nichts ist braußen, Denn was brinnen, bas ist braußen, Drum ergreiset ohne Saumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Spottend rief er:

Dich prufe bu nur allermeist, Ob bu Kern ober Schaale seift.

Seine Bewunderung Gottes in der Naturoffenbarung, seine Seligkeit in ihrem Anschauen, hat er befonders in dem: Gott und Welt überschriebenen Abschnitt seiner Gedichte, Bb. 3., niedergelegt, welche für Jacobi und Aehnliche nur Consessionen des Pantheismus sein konnten. Sie sahen ihn nur den allgewaltigen Proteus der Materie andeten und wurden auch nicht von der tiesen Religiosität gerührt, mit welcher er

feine Hingebung an die Herrlichkeit des Universums aus mahrs hafter Demuth in diesen Gedichten schließlich bestegelt:

Laß ben Anfang mit bem Enbe Und in eins zusammenziehn, Schneller als die Gegenstände Seiber bich vorüberstiehn. Dente, daß die Gunst der Musen Unvergänglichen verheißt, Den Gehalt in beinem Busen, Und die Form in beinem Geist!

#### XIII.

#### Fortsetung.

Man hat Göthe nach seiner lesten Periode zuweilen so bargestellt, als wenn die Philosophie derselben mit der Hespellen übereinkomme, richtiger aber hätte man sagen müssen, daß diese Philosophie vielsach mit der Göthe'schen Poesse überseinkomme, von deren Herzblut ihr Stifter sich so reichlich gesnährt, während es schwer halten sollte, einen bestimmteren Einstuß Hegels auf Göthe nachzuweisen, wenngleich beide Männer im freundschaftlichsten Bezuge standen. Daß in einer gegebenen Zeit die Poesse und Philosophie derselben einen gewissen Zusammenhang, eine innere Harmonie haben müssen, ist sehr erklärlich und es ist demnach nicht zu verwundern, wenn Hegelianer Göthe's Faust als eine dramatische Encyklopädie ihres Systems interpretirt, wenn sie zur Bewährung ihrer Kategorien dieselben mit den Blumengewinden Göthe's Farserse umschlungen, wenn sie leidenschaftlich für Göthe's Farserseite umschlungen, wenn sie leidenschaftlich für Göthe's Farserseiten unschlungen, wenn sie leidenschaftlich für Göthe's Farserseiten mit ben Blumengewinden Göthe's

benlehre Partei genommen, wenn sie in dem nachbarlichen Zusammenfallen des Geburtstags von Göthe und Hegel einen tiefere Bedeutung gewittert haben. Geht man aber weiter, so wird die Einheit gezwungen und lächerlich.

Gewöhnlich bezeichnet man das letzte Stadium des Philosophirens Göthe's als Pantheismus. Man glaubt mit so einem armseligen Wort oft viel gesagt zu haben, allein es kommt in solchen Fällen Alles auf die nähere Bestimmung des Wortes an. Die Einheit der Welt mit Gott ist wohl nichts Irreligiöses; sie wird selbst vom Apostolischen Symbolum gelehrt, wenn es Gott als den Schöpfer der Welt und Vater der Menschen hinstellt. Die Einheit also konnte man Göthe nicht vorwerfen, sondern was man ihm als Pantheismus zurechnete, läßt sich genauer wohl auf folgende Puncte zurückbringen:

erstens, daß er die Natur, wie sie ist, vergöttert; zweitens, da er Spinozist gewesen, nicht an die Persönlichs keit Gottes geglaubt und

brittens bie Unsterblichkeit ber Seele geleugnet habe.

Meine Herren, es gibt ohne Zweisel Viele, welche in der That diese Bestimmungen für ächt Göthe'sche Dogmen halten, besonders von jenem nicht aussterbenden Geschlecht herzloser Seichtlinge, welche das bloße Regiren positiver Religionssahungen schon für Philosophie nimmt. Mit diesen starken oder freien Geistern, die an dem Regiren der Dogmen als von Borurtheilen und abergläubischen Meinungen ihre Schadenfreude haben und sich in ihrer Leerheit groß dünken, war Göthe bereits im vorigen Jahrhundert fertig geworden und das Système de la nature war ihm öde und kahl erschienen. Göthe konnte allerdings niemals einer Orthodorie huldigen, welche die Fortgestaltung des menschlichen Bewust-

seins durch Firiren gewisser Formeln hemmen möchte, denn wenn die Religion ihre primitive Form nur durch das Organ der Phantasie zu gewinnen vermag, so ist unausdleiblich, daß späterhin die Phantasiesormen auf das Denken der Idee bezogen und alsdann von der Kritik dem einsachen bildlosen Bezgriff mehr oder weniger angemessen gesunden werden. Ze weniger der Phantasieausdruck gleichsam menschheitliche Popularität besitzt, um so unvollkommener ist er, um so eher kann die Kritik der Widerspruch mit dem, was er bezeichnen soll, ausdecken. Dieser Process der Reinigung der Phantasie des Glaubens durch den Berstand ist ein durch alle Religion mit Nothwendigkeit sich hinschlingender Process. Göthe sah dies sehr wohl ein, ehrte daher die alten Symbole, auch das der Dreisaltigkeit und nahm religiöse Angelegenheiten ernst und gewissenhaft.

Die Götilichkeit nun ber Ratur hat er ftete gefeiert. Sie war für ihn eine Quelle immer neuen Entzudens, neuer Mit biefer Beseligung aber verstieß er gegen Begeifterung. bie Meinung berer, welche sich gern die specifisch Christlichen nennen und die Ratur, wie sie bermalen ist, nur für eine Carricatur ihrer 3bee halten, ba fle seit Abams Kall frank, im Innerften vergiftet und gerrüttet fei. Diese gespenstische Vorstellung war Göthe völlig fremb. Er erblickte in ber Natur ben schönen Spiegel ber Gottheit; er vermißte nichts an ihr; er glaubte an ihre Integrität; er schauete in ihr bie Bernunft bes Bechselspiels bes Bielen im Einen, bes Einen im Bielen; er pries sie als die Gottnatur, als Gottes Enkelin. Und hieran hat er gang rechtgethan. In diesem Glauben fieht ihm unsere ganze Zeit im Wesentlichen gleichgestunt zur Seite.

Allein vergöttert hat er die Natur nicht, als ob er namlich in ihr die Wurzel der Welt, das Primum agens geses hen habe. Die Stupidität des Materialismus, der erst recht mit dem Universum und mit der Natur in Verlegenheit geräth, blieb stets ferne von ihm. Er glaubte an den ewigen Weister und eröffnete jene Gruppe theosophischer Gedichte "im Namen dessen, der sich selbst erschuf". Wenn man, zu derweisen, daß er nicht Gottes Persönlichkeit geglaubt habe, aus dem ersten Theil des Faust gern die Stelle eitert, wo dieser von Greichen katechesitt wird und ihr eine pantheistisch aus weichende, vornehm klingende Antwort gibt, welche nichts Bestimmtes über Gott sagen will, so ist dies ein großer Mißgriff, denn in eben dieser Stelle wird Faust dem frommen Greichen gegenüber zum Sophisten, der für die sich in Gott vertiesende Andacht die Gluth des leidenschaftlich erregten Liedesgefühls unterschiebt.

Schwieriger ift ber britte Bunct bes Glaubens ober vielmehr Nichtglaubens an die Unsterblickfeit, weil Göthe ben Werth des Tages, das Unendliche des Moments so hoch anschlug und mit ben Möglichkeiten ber jenseitigen Existenz fich wenig beschäftigt. "Liegt bir gestern klar und offen, wirkst bu heute kräftig, frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glücklich fei!", Diese Berfe enthalten in der That bas Regulativ feiner Tagesordnung. Allein solche Achtung vor der Zeit schließt die Ueberzeugung von der Ewigkeit der Eristenz gar nicht aus. Die Erfüllung ber Gegenwart mit wahrhafter Wirksamkeit ift fein Wiberspruch gegen ihren Uebergang in die Zukunft. Gothe's Meinung war gang kategorisch bie Unnahme ber Ungerftorbarfeit aller wirflichen Monaben. bie er mit einem Aristotelischen Beiwort als entelechische bezeichnete, worüber er sich in den Gesprächen mit Falk und in ben Briefen an Zelter ausführlicher geäußert hat. Für eine solche Monade bielt er den Menschen, ber unvergänglich tansendsache Metamorphosen eingehen könne. Der gehaltwie Mensch, der Lump, meinte er, habe es freilich leicht, die Unsterblichkeit aufzugeben, der tüchtige Mensch aber, eine Natur, wie er zu sagen liebte, sei ihrer gewiß.

So bachte Gothe. Der moberne Dichter, meine herren, fann ohne Reflexion, ohne philosophische Bilbung zu keiner sonderlichen Wirksamkeit gelangen. Durch sie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne fie aber auch nicht. Das Talent muß ihm angeboren fein. Bei Bothe war bies unmittelbar fo mach tig, baß er, im Schlaf fich unterbrechend, fogleich seine poetis schen Geburten hatte bem Papier anvertrauen und sich, wie Beirarca, ein Leberwamms zum sofortigen Rieberschreiben hatte halten können. Richtsbestoweniger mußte er sein Produciren mit ber Kritik begleiten. Die Naturpoesie weiß noch nichts von der Bestimmung durch die Theorie; die Kunstpoesie aber ist wesentlich burch sie gebunden. Wenn bei einer Nation erst poetische Werke vorhanden find, wenn ein Bolk bie Literaturen anderer Bölfer in fich aufgenommen hat, wenn bas Schwanfen barüber entsteht, was aus ber vorhandenen Maffe eigentlich für muftergiltig zu nehmen fei, so muß in ber Kreuzung ber verschiebenen Richtungen zulett an ben Gebanken appellirt werben. Die Philosophie der Kunft muß der Kunstproduction zu Hulfe kommen, wird aber auch zu einer neuen Schranke und kann burch Skepfis ober positive Falschheit große Berwirrung erzeugen, wo bem Kunftler lettlich nichts übrig bleibt, als auch selbst bem Rachbenken über bas Wesen ber Runft und die richtige Form ihrer verschiedenen Gattungen sich anzuvertrauen. Man blide in's vorige Jahrhundert, so wird man im Streit ber Sachsen mit ben Schweizern, im Kampf Leffings für die Alten gegen die Franzosen, in der Ungahl krittscher afthetischer Journale aller Art sehen, bas ber Dichter bem

fritischen Bewußtsein gar nicht fich entziehen konnte. war Göthe in biefer Hinsicht sorglos. Sein Genie sprubelte ked und fuhn mit rudfichtslosem Wogensturz. Allein bald gefellte fich ihm die Betrachtung zur Arbeit, namentlich feit feis ner Bekanntschaft mit Schiller. Er vertheilte nun gewöhnlich ben Moment ber ersten poetischen Empfängniß und ben ber speciellen Ausarbeitung. Aus dem ersteren machte er, bis er ju einiger Reife gelangt mar, gewöhnlich ein Geheimniß: Dies Verbergen erhielt ihm die Originalität und Sicherheit ber Naturfraft. Das Breisgeben schien ihm ein Profaniren, ein Abwischen bes zarten Schmetterlingsstaubes ber Phantaste. Das Werk war bann schon nicht mehr sein, wie er auf solche Beise die Reise ber Sohne Megaprazons, nachdem er ben Anfang in Bempelfort vorgelefen, nicht fortseten mochte, wie er seine Ibee bes Tell, ben er jum Epos gestalten wollte, an Schiller überließ. Aller Beginn von Ernftem, Burdigem, bas eine Folge haben foll, muß still sein. Selbst ber Aberglaube erkennt bies an, wenn er, ben Schat zu heben, Schweigen besiehlt, widrigenfalls ber Zauber gestört und das schon blinkende Gold wieder in den Abgrund versenkt werbe. Hatte Göthe sich im Geheimsten mit sich selbst verständigt, dann konnte er, für die Ausführung, wie er es nannte, communicativ werben.

Meine Herrn, diese Nothwendigkeit der jetigen Kunstpoesse, mit der Production die Kritik zu verbinden, versetzt den Künstler in die schwierige Lage, einerseits dem Drange seines Talentes zur Entäußerung zu gehorsamen und zugleich, was er producirt, im Spiegel der Kritik mistrauisch anzuschauen. Biele Talente gehen bei und an der Verzweissung unter, diesen Widerspruch des relativen Unbewußtseins im Schöpfungsact mit der Freiheit des in sich restectiren Selbstbewußtseins zu vereinigen. Zu bedauern ist es, daß Göthe nicht in der Weise des Lucretius seine Aphorismen, Gnomen und kleinen Lehrgedichte zu einem großen Kranze zusammengewunden, um der wahre Dichterphilosoph zu werden.

#### XIV.

### Göthe's Berhältniß jur Literatur.

Die Kritik, der also auch Göthe sich unterwerfen und an welcher er sich betheiligen mußte, hat ihn zu einer fortlaufenden Rechenschaftgebung über die Einwirkung der Literatur auf seine Production getrieben, in welcher Beziehung vor Allem die literaturgeschichtlichen Abschnitte in seiner Biographie unschätzbar sind, weil sie uns von so vielen Autoren ein lebendiges, auch ihre Persönlichkeit überlieserndes Portrait geben, wie wir es ohnedem gar nicht besitzen würden.

Der kritische Antheil Göthe's an der gesammten Literatur ist, bei einem so langen, so vielseitigem und thätigem Leben sast unermesslich, besonders, wenn Sie noch in Anschlag bringen, was er mehr gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Rameau's Neffen, über die Französische, in den Anmerkungen zum Westöstlichen Divan, über die Orientalische Literatur gessagt hat.

Es ist unmöglich, hier auf alle diese Leistungen Göthe's einzugehen. Ich will beshalb nur diesenigen hervorheben, welche mir eine besondere Wichtigkeit zu haben scheinen. Ich erwähne zuerst des Antheils an den Frankfurter Anzeigen 1772 und 1773, wo Göthe in Berbindung mit Merk, Schlosser und

A. noch bem Genialischen vorzugsweise hulbigte. Und boch werben Sie, bei naherm Betracht, fagen muffen, bag er bier schon in bem kühnen umb prophetischen Ton des Ingendenthuflasmus, für die verschiedensten Materien, afthetische, juriftische, culturgeschichtliche, theologische, ber Sache nach berselbe gerechte, ausgleichende, wohlwollende, billige Autor ift, wie im höheren Alter. — Sodann hebe ich ben Auffat: Literarischer Sans culottismus, 1795, hervor, weil Gothe in bemfelben mit vieler Wärme die Deutsche Literatur gegen die Anschuldigung in Schutz nimmt, welche von einem Berliner Blatt erhoben war, bag fie mit ber Armseligkeit an claffischen Brofawerken behaftet fei. Er zeigte, welche Bortheile bie Autoren anderer Nationen burch die Centralisation berselben und burch bie mit ihr zusammenhangende Spracheinheit gerade für bie Prosa befäßen und wie man also gegen ben Deutschen Autor um so anertennender fein muffe, wenn er, in einer viel ungunfligeren Lage, bennoch folche Fortschritte gemacht und in fast allen Gattungen ber Brofa, namentlich auch ber Philosophie, sich so würdig gezeigt habe, als ein Ueberblick über unsere Literatur barthue. hatte er einstens Gellerts fich angenommen, so hob er hier Wielands Berdienste hervor, benn von sich felbst als Autor prosaischer Werke komnte er noch nicht reden. - Eine lebhafte Theilnahme widmete er auch der aufblühenben Jenaer Literaturzeitung, in welche er unter Auberem feine meifterhafte Entwidelung ber Bog'ichen Gebichte gab, beren fanfte Fronie ber aufrichtigen Anerkennung ihres ächten Gehaltes nicht entgegensteht.

1813 schrieb er (Bb. 45) ben Auffat: Shakespeare und kein Ende. Er faste Shakespeare als ben Dichter, ber überall auf die Enthällung ber Innerlichkeit gehe, so daß das gesammte Weußere, die Naturereignisse nicht ausgeschlossen, in

ben Dienst biefer Marifestation träten. Durch biefe oft noch halb symbolische Form, welche auch einer nur andeutenben Buhne bedurft habe, gleiche er noch ben Alten, mahrend er im Sinn von ihnen sich ganglich unterschiebe. Denn bei ben Alten fei ber Gegensat ber tragischen Handlung ber von Sol len und Bollbringen, bei ben Neueren von Bollen und Bollbringen. Diefer herriche burchaus bei Shakespeare, aber noch nicht zu der Weichheit abgemilbert, welche ihn später oft gang in's Rührenbe habe auslaufen laffen, weil ber Wille des Menschen, auch im Widersbruch mit dem hochsten Sollen, boch fein Simmelreich fei. Beachte man nun biefe eigenthümliche mittlere Stellung Shakespeare's zu ben Alien und Neuen, so erhelle, daß er tein Theaterbichter nach ben heutigen Anforderungen, vielmehr etwas unendlich Größe res gewesen sei. Wollte man zur Einfachheit feiner Buhne jurudfehren und auf die Bervollfommnung ber Berspective, ber Maschinerie und Garberobe verzichten, so sei bas ein zweckloses Opfern der höheren Muston und eine reine, sinnige Bod lefung bes Shakespeareischen Dramas vorzuziehen. Wollte man ihn aber auf unserm Theater mit all bem Oriswechsel und vielen untergeordneten Bersonen, die nur gum Berschwähen bes Dichtergeheimniffes ba feien, nach unferer fcenischen Ginrichtung geben, so belästige biefe empirische Mannigfaltigkeit bie Bhantaste und hemme ihren Schwung, statt ihn zu for-Man miffe baher, solle Shakespeare nicht balb gang von unfern Theatern, verschwinden, den von Schröder eingeschlagenen Weg fortseten, ber ein Epitomator bes Dichters als des Epitomators der Thaten des Weltgeistes geworden. An der vollkommen treuen theatralischen Reproduction mußten wir erwürgen. Mit biefer Auffaffung, meine herren, wollte Göthe unstreitig ber Shakespearomanie ber romantischen Schule

enigegenireten, welche ben Urshafespeare in aller Umftanblichfeit seiner Originalität auch auf ber Buhne erneuen wollte; eine Tendenz, die zulett bahin führen mußte, die Altenglische Bühneneinrichtung auch bei uns zu reftauriren, wie Immermann mit ben Duffelborfer Runftlern bies verfucht hat, indem fie selber die beiden Beroneser und Tiecks geftiefelten Kater aufführten, ein Berfuch, ber für die Maler bas besondere Intereffe hatte, die Reliefgruppirung im Unterschied unserer vertieften Buhne und ihrer pyramidalischen Situationsplastif barzustellen. Daß Göthe gegen solche Einfachheit nicht bas andere Extrem ber Verselbstständigung ber Decoration, Maschinerie und Garberobe hat in Schutz nehmen wollen. so daß die Handlung nur als das Accidens ihrer Pracht und das Spiel bes Mimen in ber Kunft ber Umkleidung von Act zu Act besteht, brauche ich wohl nicht erst eis gende zu sagen.

Nach den Freiheitskriegen nahm Göthe in steigender Progression einen ledhaften Antheil an der Ausländischen Literatur. Man hat ihm dies zum Vorwurf gemacht. Er habe Manzoni, Beranger, Delavigne, Walter Scott, Byron u. s. w. überschätzt und die Werke Deutscher Dichter ungelesen gelassen. Ich frage zunächst, ob nicht unsere Deutsche Literatur von 1815 bis 1830 in der That eine sehr dunne, sentimentale, der Größe des vorangegangenen Völkerkamps keineswegs entsprechende war? Ich frage, ob ein Clauren, Hossmann, Müllner, Ernst Schulze, den zuvor genannten Autoren wirklich an die Seite gestellt werden dürsen? Ich frage, ob nicht Schulze's Dust= und Schaumpoeste, die noch die bedeutendste, doch sehr wie ein verwaschener, zerstießender Regendogen aussieht? Ich frage, ob man also Göthe aus der Hinneigung zu senen Grössen ein Vergehen zu machen berechtigt ist?

Allein umgekehrt hören wir ihm vorwerfen, daß er in dieser Periode eine schlechte Toleranz geübt, daß er zu viel auf die auskeimenden Talente gegeben habe und eine Empfehlung Göthe's zu einer Mißempfehlung geworden sei, denn selbst schreibende Weiber und gewöhnliche Unterhaltungslectüre, wie die Memoiren eines jungen Feldjägers u. dgl., hätten Gnade vor seinen Augen gesunden.

So hebt ein Vorwurf ben andern auf. In Ansehung bes letteren ist noch zu bemerken, daß man, gegen Göthe gerrecht zu sein, zu den kleinen Recensionen, die er öffentlich, oft aus reinstem Wohlwollen, gab, auch alle die Urtheile hinzunehmen müßte, die in dem Briefwechsel mit Zelter und in den Gesprächen mit Eckermann über sast alle irgend interessante Erscheinungen der damaligen Literatur vorkommen.

Wie richtig Göthe die ausländische Literatur beurtheilte, beweist der Ausdruck, den er für ihre allgemeine Charakteristik fand, daß sie eine Literatur der Verzweiflung sei, denn jene edlen Geister kämpsten sämmtlich für den Durchbruch ihser Nation gegen die Fesseln, die ihnen die Restaurationspolitik auslegte, zur freien Humanität. Sie stöhnten, wie man geistreich gesagt, den Laokoonsschmerz ihrer Bölker aus. Daß Göthe bei diesen Nationen, namentlich bei den Franzosen, in der Anerkennung wuchs, daß ihm dieselbe, so manchen heimischen Neidangriffen gegenüber, die größte Freude bereiten mußte und daß ein solches Verhältniß seine Ausmerksamkeit auf den Gang ihrer Cultur schärfte, das, meine Herren, war doch nur natürlich.

Und boch kam er hiervon wieder auf die Deutsche Lites ratur zurud, um ihr (Bb. 49) bas Vermächtniß bes Gedans kens der Weltliteratur zu hinterlassen, ein Ausbruck, ber nun schon ein ganz geläufiger geworden und ber boch, seiner

7

Entstehung nach, Bielen untfar fein burfte, benn Belt ift ein gang abstractes Wort, beffen weiter Mantel gar Biefes in fich bergen tann. Gothe fagt in ben Marimen einmal, baß jebes Lebensalter seine ihm entsprechende Bbilosophie habe: tas Rind, nach Ruffen und Aepfeln greifend, fei Realift; bet Jungling, von Leibenschaften und Bunschen bedrangt, Ibealift: ber Mann, in ber Sorge, für feine Zwede bie rechten Mittel au mahlen, Skeptiker; ber Greis, ber allüberschauenbe, affectlofe, Dyftifer. Als folden bewährte er fich im Alter auch für die Literatur. Er unterschied vier Epochen geselliger Bil bung, eine ibullifche, civifche ober fociale, eine allgemeinere und univerfelle. In der erften herriche die Absonderung der Familien und Corporationen vor; in der aweb ten finge man an, Fremdes in fich aufzunehmen und neue Rreife zu bilden, in denen bie frühere unmittelbare Abgeschloffenheit fich zwar aufhebe, jedoch nicht ohne eine neue zu erzeugen, indem fich Gesellschaften für die verschiedenften 3mede organisirten; in ber britten errege sich bas Bedürfniß; biefe Grenzen zu burchbrechen, bis es in ber vierten wirklich bazu tomme. In einer foldhen universellen Epoche zu leben feien wir begunftigt.

Mit den Franzosen in sociale Wechselwirkung durch die Literatur zu treten, müßten wir untersuchen, worin wir mit ihnen in allgemeinen Grundsätzen der Sitte übereinkommenz welche Resultate unserer Gelehrsamkeit sie von uns aufgenommen; welche unserer ästhetischen Ideen sie befolgten und welche unserer Productionen sie bereits als bloßen Stoff behandelten. In diesen vier Puncten sand nun Göthe eine bedeutende Annäherung unter beiden Rationen und weissagte, weil die Literatur der Franzosen seht die innerlich thätigste sei, einen aber maligen großen Einstuß verselben auf Europa. Er hat Recht

gehabt. Bliden Sie von Börne's Zeitschrift Balance, woburch er die Union Frankreichs und Deutschlands von Paris aus fördern wollte, bis auf Ruge's Deutschfranzösische Jahrbücher, die benseiben Zweck hatten; von Bictor Hugo's Nomantik bis auf die Tendenzseuilletonromane Sue's, die vom Boudoir der elegantesten Dame dis herunter zu den Werkstätzen durch ganz Europa fast im Augendlick ihres Erscheinens gelesen und von uns Deutschen in wenigstens zehn um die Priorität der Existenz wetteisernden Uebersetungen verbreitet werden; blicken Sie endlich auf umser von Scribe und den Poeten der Boulevardstheater beherrschtes Drama: so werden Sie Göthe's Ansticht reichlichst bestätigt finden.

Bothe bachte fich bie Entwidelung ber Weltliteratur in bestimmterer Weise so. Unter allen Rationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Manner, welche bas Gegründete und ben wahren Fortschritt wollten. Der beweglichen, vom erhemeren Reiz getriebenen Menge gegenüber, hatten fie einen harten Stand und mußten fich als eine ecclesia pressa ber Bilbung ansehen. Sie mußten jeboch barauf rechnen, bag bas Wahre immer auch nütlich fei, wenngleich bies oft nicht fogleich eingesehen werbe. Jeber muffe baher sich felbst zu erkennen suden, worin er wohl am nüglichsten werben könne, bann aber auch mit reinstem und ftrengstem Egoismus baran fest halten und zu folder beschränkten Thätigkeit felbstbewußt und wohlwollend, weil er so auch ben übrigen am meisten nüben werbe, ben Entschluß faffen. Anders sei in der Muth von Jumuthungen, welche ber Tag jest an uns mache, nicht fegenvoll zu wirken, benn nur für ben Tag fich abzuheben, bringe Riemand wahren Gewinn. So follten die Einzelnen, fo die Bolfer ihre Eigenthumlichkeit mit Bewußifein pflegen, allein zugleich über fie hinausgehen und die höhere Syns

these ber in ihnen fich entwickelnben Menschheit anftreben. Bu biefem Enbe mußte besonders bie Journaliftit mittoir ken, um die Wogungen bes Moments abzuspiegeln und bie Gegenfate zu vermitteln. Dies, meine herren, wurde ohne Preffreiheit natürlich nicht möglich sein, von der Göthe freilich meinte, fie sei die Liebe ber Unterbrückten, wie die Cenfur die Liebe ber Herrscher, ber Mächtigen. Bebenken wir, daß die Erde eine Rugel ist, mithin nicht in das schlechte Unendliche fich behnt, und daß gegenwärtig Rant's Gebanke eines Bölkerareopags schon gar nicht mehr bie frühere Unwahrscheinlichkeit hat, ba man fogar schon an einen Congreß ber Menschheit gebacht hat, so wird uns Gothe's Borftellung von einer selbstbewußten Einheit ber verschiebenen Lite raturen in Betreff ihrer Principien, ohne Schwächung, im Begentheil mit Stärfung ihrer Eigenkraft, nicht als eine bloße Chimare, sondern als eine nothwendige Wahrheit erscheinen.

#### XV.

# Göthe's Lebensperioden.

Meine Herren! Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Göthe in seiner Bildung sich hindurchbewesgen mußte, um der umfassende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jest wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seiner Entwicklung überschauend, mussen wir und unwillkürlich an seine Orphischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Rächte

geschilbert und ben Sinn biefer erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bb. 49). Der Dämon setzt und in der Stunde unseres ersten Werdens mit unzerstörlicher Eigenheit:

So mußt bu sein! Dir kannst bu nicht entfliehen! So sagten schon Sibhlen, so Propheten,

Und feine Beit und feine Macht gerftudeit Geprägte Form, bie lebend fich entwidelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber bie Tyche gegenüber, bas uns umwandelnde wandelbare Wesen, bas uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigsaltige Versuchung bringt. So schlingt das Leben die Fäden hin und wieder, die Eros neue Bande knüpft, benen die Ananke solgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als beschränkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, die unsern Willen machen:

So find wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Aufang waren.

Doch wie sich auch unser Dasein beschränke, es lebt ein Wefen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Widerspruch des Geschickes hinaushebt, die Elpis:

Ihr kennt fle wohl! Sie wohnt in allen Zonen; Ein Rügelschlag und hinter und Aconen.

Dies ift bie eigene Confession bes Dichters, wie er ben Lebensgang bes Menschen, auch seinen eigenen, angesehen.

Der Damon und die Tyche mit ihrer Wechselwirkung find im Leben des Einzelnen schwer zu irennen. Man kann die Außenseite eines Lebens analystren, man kann die darauf einwirkenden Umstände herzählen und doch erklären sie nicht, was sie erklären sollen, die Eigenthümlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihrer Verfassung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bildung, das winkelhaft gelegene Haus der Eltern, die Stimmung des Jahrhunderis, das Alles macht Göthe nicht

beareiffich, benn biese allgemeinen Botenzen waren für Taus Erft bie individuelle Aneignung biefer foges fende bieselben. nannten Ginfluffe gibt ihnen ihre Bebeutung. Und bed ift es richtig, daß ohne sie das Individuum auch nicht, was es wurde, hätte werben können. Die Toche behauptet mit ihren Gaben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Türken steht kein Homer auf; ber schöne Jonische Himmel allein ist nicht bie Urfache folder Bilbungen; allein unter bem Rordpol ift auch fein homer gebenkbar. Und fo muffen wir bei Gothe jugeben, daß von Außen seiner dichterischen Entwickelung Bieles harmonisch enigegen fam bis auf jenes sogenannte Bartengimmer im Saufe feiner Eltern bin, von wo man über Garten und Dacher hiufort fast bis nach Höchst sehen konnte und worin ber Knabe gern mit bem Gefühl ahnungsvoller Einsamkeit verweilte, bas Treiben ber Rachbarn in ihren Garten belauschend, bas Rollen ber Regelfugeln vernehment, bas herangiehen ber Gewitter beobachtenb. In biefem Zimmer, weldes ben fehlenben Garten erfeben mußte, brutete bes Dichters junge Seele, weil fie eben eine bichterifche mar, mahrend ein anderer Anghe in bemfelben Zimmer vielleicht ganz anders empfunden haben wurde.

Wichtiger als solche Localumstände sind nun unstreitig bie Personen, mit denen ein Kind in Berührung gesetzt wied. Göthe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierüber eine ausssührliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernftes Fahren, Bom Mutterchen bie Frohnatur, Und Luft jum Fabuliren.

Bu bem ernften, ordnungeliebenden Bater und ber schon burch ihr Alter ben Kinbern viel näher fiehenden acht mutter

witzigen Mutter hatte Göthe hier wohl noch ber ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unstreitig einen großen Einstuß auf ihn übte, beren herbe Hohheit ihn in den Jüngelingsjahren oft beherrschte, ja ihm die Trennung von der geliebten Lilli auferlegte.

Der Bebantismus bes Baters ift wohl öfters übertries ben worden. Wir haben so eben eine kleine Schrift von Dr. Beifmann über Bothe's Knabenzeit erhalten, woraus ersichtlich ift, daß der Vater in vielen Buncten gar nachsichtig war und manche Seiten bes Unterrichts, ben er felbft ertheilte, nicht ohne Humor behandelte. So mußte der Wolfgang & B. ben Stoff zu Lateinischen Exercitien aus bem Leben, aus ben Borfallenheiten bes Tages entnehmen. Wir finden ein Geiprach wischen Bater und Sohn mitgetheilt, worin ber lettere mit in ben Reller gehn zu burfen bittet, bas Auffüllen bes Weines zu sehen, aber auch ben bei einem Neubau bes hauses einige Jahr zuvor gelegten Grundstein wieder beaugenscheinis gen ju fonnen. Der Bater nimmt ihn mit. Es entivinnt nich ein Gespräch über die Grundsteinlegung, über die Weine: es wird über die mit C O S bezeichneten Vina theologica gescherzt und zulett gibt ber Bater bem Sohn ein Stud Holz jum Andenken an bas Gespräch, versichernb, es fei aus bem Mastbaum bes Schiffes, mit welchem Columbus Amerika ents bedt habe. Muß man nicht gestehen, daß ein solch Lateinis iches Exercitium, welches Weinfüllen, haussundament und bie That bes unfterblichen Genuesers in einen heitern, ungezwungenen Zusammenhang bringt, einen poetischen Charafter hat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch-und verselle bezeichnet. Es kann darüber kaum ein Streit skattsfinden, wenn auch andere Namen gebraucht werden 8. B. die

genialische, die schöne und die elegante Periode. Für die Besgrenzung dieser Perioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. Ich glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugends, Manness und Greisenalter eng zusammenfallen. Sie könnten mich als Philosophen in Verdacht haben, eine solche Trias zu erkunsteln. Nein, meine Herren, von solcher Gewaltihat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhält sich wirklich so. Es läßt sich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereigniß, eine entscheidende Thatsache, jene Wendespuncte in Göthe's Leben markirt haben.

Die erste Beriode, die naturalistische, rechne ich bis 1779. Sie war die Zeit seines Erfindens. Kaft alle Aufgaben seines Strebens brangten sich mahrend biefer Beriobe hervor. Selbst Wilhelm Meister ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Profa niebergeschrieben. Spätere Erfindungen, wie die Rausikaa, blieben unausgeführt ober Fragment. Die natürliche Tochter kam nicht über ben ersten Theil ber projectirten Trilogie hinaus, die Achilleis nicht über ben erften Gesang. Alle aus ber Revolution stammenben Stoffe waren nicht mit seiner primitiven Individualität verwachsen, hatten für ihn nur einen secundaren Charafter. Den Stoff bee Tell gab er an Schiller weg. Erfinden konnte er auch im hochsten Alter noch. Edermann ergählt und ein intereffantes Beispiel seines Improvisirens. Die Seinigen waren in bie Oper gegangen, tamen nach haus, lobten Roffini's Musik, verwünschten aber ben Text. Es war ber Moses. Göthe pries fie gludlich, daß fie vermöchten, Uufinn zu seben und Vernunft zu hören und entwarf sofort ben Blan zu einer auch bramatisch befriedigenben Darstellung ber Geschichte bes Moses. Die erfinderische Jugendzeit wurde von Gothe selbste bewußt in der Reise beschlossen, die er 1779 mit dem Hersog nach der Schweiz machte. Göthe hatte zwar, nach mannigsachem Umhertasten, schon 1775 in Weimar den sesten Bunct gesunden, dem er nun sein Lebelang ireu blieb, allein in den ersten Jahren brauste der junge Most oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialische Wildheit, Ueberkeacheit, bis jene Reise ein Wendepunct ward, die abenteuerliche Haltung abzustreisen und in den ernsten Ton des Mannesalters überzugehen. Er wie der Herzog hatten eingesehen, daß das Brutalistren der Bestalität im Menschen, womit sie es eine Zeiltang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Ratur zum Ideal, zur Idee hinausgehen müsse.

Das Mannesalter rechne ich bis zum Jahr 1810. Göthe bilbete während beffelben bie Bollenbung ber Form zum reinften Ibealismus aus, weshalb auch bas Berhältniß gu Italien als Wunsch, Sehnfucht, Genuß und fruchtbringenbe Rachwirkung ben Mittelpunct biefer ganzen Periode ausmacht. Gothe führte barin seine größten poetischen Werke aus. erreichte im Drama als ber höchsten Form aller Poeffe nun erft das Schönste in der Iphigenie, im Taffo, in der natür-Er errang im reinen Epos, in herrmann lichen Tochter. und Dorothea, wie im Pseudoepos, im Meister und ben Bahlverwandtschaften, den Preis. Er arbeitete ben Kauft bem erften Theil nach vollständig und vom zweiten bie Helena aus. Genug, er wurde als Dichter fertig, benn selbst die Wanderjahre wurden schon 1807, noch vor den Wahlverwandischaften, angelegt, und bie einzelnen Erzählungen berfelben im Gothaer Damenkalenber mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich wurde Göthe mit fich während diefer Zeit fertig und 1810 beschloß er seine naturwissenschaftlichen Entbedungen mit ber Herausgabe ber Farbenlehre.

Relativ war Gothe also ausgelebt. Er war zum Greise geworden. Allein nun entftand ein eigenthumlicher Regenerationsprozes in ihm. Bebenken Sie ben troftlosen Zustand, in welchem Deutschland sich befand und wie nun die einen in bas Mittekalter zurud, die andern in die blaue Zufunft hin-Man konnte felbft für ben Untergang ber ausschwärmten. Deutschen Literatur fürchten. In bieser Debe ging Gothe auf fich felbft zurud; in feiner Biographie grub er bie Wurzeln auf, die ihn zu einem fo ftolzen Baum in unferer Literatur hatten emporwachsen laffen. Wenn Jemand seine Biographie schreibt, ist es wohl immer ein Zeichen, daß er mit ber activen Theilnahme an ber Geschichte Waffenstillstand gemacht, daß er aus ihren Rampfen herausgetreten, daß er einsam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapoleon schrieb seine Memoiren, als er auf St. Helena nichts Befferes zu thun hatte. Steffens farb mit bem letten Banbe feiner Biographie. Gothe erzählte die seinige nur bis zu seis nem Uebergange nach Weimar, b. h. nur feine Jugendgeschichte als bas poetische Moment aller Biographie und verjüngte bamit fich felber. Und nun fam ihm bie Zeit zu Hülfe. Die Herrschaft ber Franzosen ward gestürzt. Deutschland athmete wieder auf. Die Boller ergingen fich in ben reigenöffen Hoffnungen, die Kürsten sogar machten ihnen vielfagende Bersprechen. In biefer milben Friedenssonne begann Gothe, ben wohlverbienten Selbstgenuß seines Ruhmes, bie Wirkungen seiner Thaten zu schmeden. Er wurde theilnehmenber als je und knupfte vielfeitige, weitläufige Berbindungen. Ein eflektischer Universalismus erhielt ihn in bestäns biger Thatigfeit. Die Jugenblichkeit bes Sinnes erregte in ihm wieber bie lyrische Stimmung, in welcher immer feine größte Macht gelegen. Er bichtete ben Westöstlichen Divan.

Sa, er liebte noch einmal mit aller Gluth ber Leibenschaft und ward eben fo geliebt, überwand fich aber, ber Burbe bes Greises die volle Hingebung an ben Rachfrühling bes Herzens nicht gestattenb, wie bas Gebicht, die Trilogie ber Leibenschaft, und ein Bilb seines Kampfes gibt. Da kam bie Julirevolution. Zwar fah er fle nicht so schwarz an, als Niebuhr und Segel, die ein Zurudfinken Europa's in eis nen chaotisch barbarischen Zustand durch eine noch allgemeinere Erneuung ber Greuel ber ersten Revolution fürchteten. blickte klarer als ber Historiker und Philosoph, weil er gerade bie Französischen Zustände ber Restaurationszeit mit innigerem Interesse versolgt hatte. Dennoch mußte er fühlen, wie biese Revolution für viele Dinge einen ihm fremben Maakstab mitbringe. Hiezu kam ber Tob bes Sohnes, ber in bem von ihm so geliebten Italien ftarb. Gothe gehörte zu ben ftarken Charafteren, welche ber heftigften Gemutheerschütterungen burch bie Arbeit Herr zu werben suchen. Er warf sich in die Beendigung bes zweiten Theils bes Fauft, seine höchsten Ibeen barin testamentarisch niederlegend. Run hatte er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er ftarb nicht parabemäßig, wie Bapfte und Raifer, aber, harmonisch mit feinem Streben, als ber Tob ihn zu umwölken begann, mit bem Ruf nach Licht!

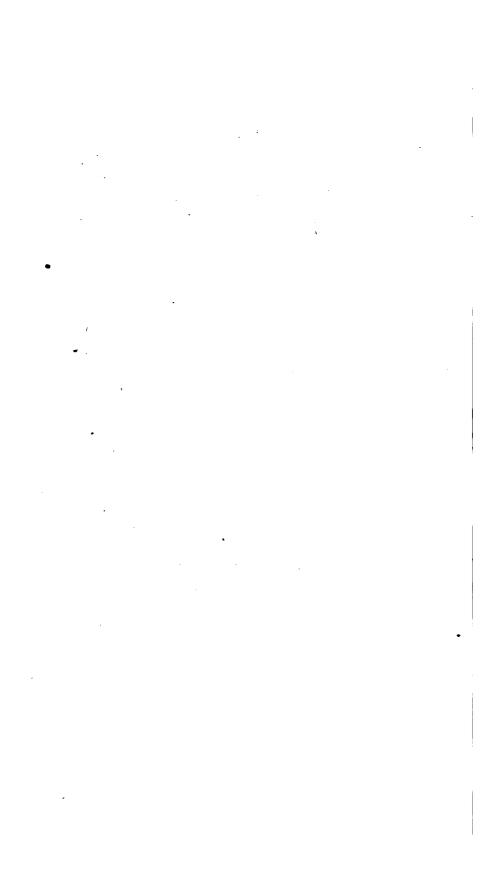

Erfte Periode.

Per geniale Naturalismus.

. 

### XVI.

## Die Epochen in Gothe's erfter Periode.

Gehen wir nun auf die Analyse ber erften Beriobe bes Bothe'schen Lebens ein, so muffen wir junachft erklaren, weshalb wir fie bie naturaliftische genannt haben, benn ein folches Wort bleibt boch immer in Verhältniß zu bem mannigfaltigen Inhalt, welcher barunter subsumirt wird, nur ein symbolischer Ausbrud. Gothe, meine herren, mußte von ber Cultur jur Ratur und von biefer jum Ibeal, vom Ibeal endlich zur Ibee fortschreiten. Das war fein Gang. Naturalift foll baher bei ihm nicht heißen, er fei ein Raturbichtet im Sinn bes Taubennestslechters Hiller ober neuerer Handwerker, besonders Schriftseter, die fich auf die Boefte verlege ten, gewesen. Ja, nicht einmal im Sinn bes Bolksliebes, bas wir in seinen früheren und mittleren Stufen auch zur Raturpoeste rechnen, konnen wir ben ursprünglichen Gothe einen Naturdichter nennen. Er war eine Natur und zur flarften, allseitigsten Auffaffung ber Ratur vorzüglich ausgerüftet, allein er mußte fich erst burch ben Wuft ber Cultur hindurcharbeiten, bevor er fich und bie Ratur erkannte. Dies Schicksal theilte er mit bem gangen vorigen Jahrhundert und wir barfen nur an Frankreich benken, um in Boltaire die Satire auf die Gebrechen der Cultur, in Rouffeau den Ekel an ihr plasstisch verkörpert zu sehen. Der Ausgangspunct Göthe's war daher die reiche Mitgift aller traditionellen Bildung.

Diese ward ihm im elterlichen hause zu Theil. Die Kamilie als eine altreichsftäbtische, patricische bewahrte an sich schon einen geschichtlichen Charafter. Der Bater Gothe's aber mit feiner Ordnungeliebe, mit feiner Lehrhaftigkeit und mußefreien Stellung konnte als ein besonderer Reprasentant ber Cultur gelten. Der junge Wolfgang hatte feinen Bruber; er besuchte keine Schule, fand sich baher viel auf den Umgang mit älteren Bersonen angewiesen, bie ihm benn bie Summe ihrer Lebenserfahrung zu überliefern, ihm an ihren Renntnissen Geschmack beizubringen nicht fäumten. Er hat uns einige berfelben in seiner Biographie portraitirt und wir burfen wohl nicht zweifeln, daß diese Dlenschlager, diese Huisgen, nachhaltig auf ben Knaben einwirkten. Wie mußte ihm au Duth werben, wenn ber eine biefer Bebanten, auf einem Auge blind, auch noch bas andere zubrückend, seine Reben gern mit ver Berficherung schloß, baß er auch in Gott noch Fehler entbede!

Das Zeitalter reagirte mächtig gegen die Uebercultur, in die es hinteingerathen war. Die holde Gestalt des gottgesschaffenen Menschen sing an, gegen ihre Versargung in Schooswesten, Allongenperücken, Reifröcken, Quastenkleidern sich zu sträuben. Das Erdbeben zu Lissadon seize den optimistischen Egoismus der damaligen deistischen Weltansicht in große Bestürzung: Man konnte es nicht sassen, daß die Natur dem cultivirten Menschen solche Ungelegenheiten bereiten, daß sie ohne Erlaubniß, ungefragt, über Nacht, plöslich eine Haupstadt umstürzen durse. Man war heimlich geneigt,

Heimung zu sein, baß man auch in Gott Kehler Boltoire's Gebicht, le désastre de Lisbonne, entbede. ward ber Ausbruck bes Skepticismus Bieler. Aber auch Kriebrichs bes Großen Eroberung Schlefiens wirfte revolutionirend auf die Gemüther. Der König eines kleinen jungen Staates ffort bas Europäische Gleichgewicht, erobert mit schwachen Ansprüchen Schleffen, behauptet fich gegen Deftreich Sachsen, Rußland und Frankreich und endigt feinen Kampf unter bem begeisterten Zuruf allgemeiner Bewunderung. Archenholz beschreibt ben flebenjährigen Krieg. Man überfett ihn in's Lateinische. Man liest ihn auf ben Schulen, als eine Preußische Epopoie. Bas jenes Erdbeben für die im schlechten Sim teleologische Naturauffaffung, bas war jener Krieg für die politische Mattigkeit, in die man hineingerathen. Beide hatten einen fie durch und durch erschütternden Stoß empfangen.

Die Emancipation von der traditionellen Cultur entwiktelte sich bei Gothe auf eine nicht ungefährliche Weise. Da er in keiner Schule den Weltlauf im Aleinen kennen lernte und verhältnismäßig, dei allem Lernen, doch mehr Zeit übrig hatte, als Kinder, die in der Schule Stunden lang still sitzen und zu Hause, der aufgegebenen Arbeiten halber, wieder still sitzen mussen, so schlenderte er viel umher und kulipfte zufällige Bekanutschaften an, wie mit jenem Knaden, den er Pylades nennt und mit dessen Camaraden. Die Mutter mochte hinter dem Rüden des Vaters so manche Freiheit, die der Sohn sich wahm, begünstigen. Im Kreise jeuer Gesellen machte sich Göthe in Wirthshäusern dei einer Flasche Wein eine wergnügte Stunde. Als das Geld knapper wurde, benutzen sene Göthe's Talent zum Dichten, durch Gelegenheitspoessen Mittel herbeizuschaffen. Das erste Rädchen, das einen tiesern Eindernd

auf ihn machte, Greichen, war ebenfalls in die Gesellschaft ienes Kreises halb problematischer Bursche verstrickt. Um des Nachts unbemerkt außer dem Hause sein zu können, hatte der Wolfgang sich sogar heimlich einen Hausschlüssel machen lassen. Allein wie unvorsichtig und tadelnswerth dies sein mochte, so ist doch gewiß, daß die Pünctlichkeit, die Chinesische Beinlichkeit des Vaters einen solchen Antagonismus hervorrusen mußte. Göthe erzählt uns manche Züge seiner Consequenz, welche Mutter und Kinder in der That oft auf eine harte Probesehten, wie wenn er, mochten sie auch daran vor Langerweil ersticken, einen ganzen Winter hindurch Brewers vielbändige Geschichte der Päpste Abends vorlas.

Weil nun aber die Cultur in das Unmaaß hineingerathen war, barf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch bie Reaction, am Busen ber reinen Natur ruhen zu können, in's Maaglose ging. Dies war ber Titanismus, zu welchem Göthe im Gegensat zur genießenden Bildung, thatfüchtig, schopfungeluftig, allmälig vordrang. Die vorgefundene Welt, bas Product der Geschichte, relativ vergeffend, wollte er der reinen Freiheit huldigen, die nur von fich, von ihrem Selbstbegriff aus, rudsichtslos, ihr Sandeln sich entfalten ließe. Der abwechselnd in seinen Gegenfagen hervortretenbe Dualismus von Hingebung an das Ueberlieferte, an das vom Moment Gebotene, und von Trop gegen die Geschichte, vom Grimm gegen ben 3wang, ben eine Bergangenheit uns auflegt, ift bas Wesen ber ersten Göthe'schen Periode. Er war aber für bas Ibeal bestimmt. Die Wildheit. Kühnheit bes revolutionairen Unmaaßes konnte ihn nicht befriedigen, so wenig als die Reproduction und nachahmende Fortsetzung der geschichtlich geworbenen Literatur. Daher sehen wir in ihm die Reaction gegen beide Extreme entstehen, allein noch nicht in der positiven Bestalt ibealer Runstwerke, sonbern erft in ber negativen Korm ber Ironie. Er wandte fich gegen bie Ausartung bes Gefühls in Sentimentalität; aber auch gegen ben baaren Naturalismus, ber uns gern wieder in einen paradiestichen Zustand zurudversetzt und die Racktheit der Ratur als ein Erscheinen in puris naturalibus genommen hätte. Brey spottete er ber Empfindelei, im göttlichen Balbteufel ber Abamitischen Ratürlichkeit. Im Triumph ber Empfindsamkeit machte er ben Mythus der Proservina zum Mittelpunct b. h. bie Anschamma bes Schickfals, wie es ben Einzelnen, sei er noch so machtig, sei er göttlichen Geschlechts, sei er awischen ben obern und untern Göttern in die Mitte gestellt, bennoch Diese ironische Erhebung über alle Maaklosigkeit bes Genießens wie bes Thuns, bes Leibens wie bes Schaffens, verklang junachst in bas rein musikalische Element bes Lieberspiels, bis ber Dichter noch einmal alle Momente biefer Entwicklung, alle Stufen, die er burchschritten, alle Geftalten, bie feine Phantafte nacheinander geboren, in Einem großen Bemalbe zusammenfaßte. Dies war ber Egmont, ber im Egmont ben Gog, im Bradenburg ben Werther und Clavigo, in Clarchen Lotte und Marie, in Alba den Carlos verklärt wieder erscheinen ließ. Dies Drama ward von Göthe noch vor seinem Uebergang nach Weimar concipirt, jedoch erst in Italien vollendet. Es war feine Ruckehr zu feinen Anfängen und zugleich seine Erhebung in die ibeale Sphäre. Es stellt den Abschied von den erstern, den Uebergang in die lettere als Einheit bar. Göthe, nachbem er bie Sclaverei ber Cultur abgeworfen und aus bem Jungbrunnen ber ewigen Ratur bie Wiebergeburt getrunken, begriff boch, bag er, als Runftler, bei ber Natur nicht stehen bleiben, vielmehr über ste, wie die Grie chen, zum Ibeal hinausgehen muffe.

### XVII.

# Die Anfänge der Göthe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig.

Meine Berren! Der Mensch kann in seiner Kindheit noch nicht wiffen, wozu er bestimmt ift. Er muß fich erft unbewußt, unbefangen eine Zeit hindurch entwideln, er muß fich erft für fich und Andere zur Gegenständlichkeit gebracht haben, bevor er, was er sei, ju fagen wiffe. Go konnte auch Gothe. baß er ein großer Dichter werben wurde, nicht wiffen. allmälig konnte er seiner Göttergabe inne werben. Erft bie That konnte ihm Gewisheit verleihen, daß sein Drang nach poetischer Productivität ein achter sei. So finden wir ihn benn anfänglich ber Nachahmung ber bamals mustergiltigen Schrift fteller, wie bes Baters Bibliothet fie ihm ju Gebot ftellte, ohne Reflexion hingegeben. Da er die Bibel fleifig las, fo entnahm er einen seiner ersten Stoffe aus ihr. Es war bie Geschichte Josephs. Und da ein junger Mensch in dem elterlichen Saufe, ein Mündel bes Baters, halb blobstnnig, fich gern dictiren ließ, weil er fich baburch in die glückliche Zeit seiner akademischen Jahre und ihrer Heftschreiberei zurückverset fühlte, so bictirte er biesem barauf los, woburch benn ein ziemlich farter Band entstand. Diese Geschichte Josephs, bes verstoßenen, verkannten Brubers, war aber in Brofa verfaßt, gleichwie ein Roman unter mehren Geschwistern, ben er fich erfand, in ihrer Correspondenz verschiebene Sprachen anzubringen. Seine ersten eigentlichen Gedichte, bei benen ber Bater fehr auf ben Reim hielt, waren geiftlichen Inhalis. Manche berfelben machten bei ben Berwandten ein besonderes

Gind, dem es wohl zuzuschreiden, daß eines derseiben, die Höllen sahrt Christi, 1765 aber noch früher; sich erhalten hat. Wir sehen darin herkömmliche Gedanken, inpische Wendungen, aber mit vieler Gewandthett und rhetorischer Kraft vorgetragen. Auch Anakre ontische Lieder sammette er, von denen wir uns, da keines derselben ausbewahrt worden, wohl eine ähnliche Vorstellung machen können. Seine poetische Eigenthünklicheit schwahte er jeht nur in der Ungebandenheit von Währchen aus.

Die Liebe zu Greichen, die für ihn so schnell, so gewaltsam und schmerzlich endigte, daß er, auf sein Zimmer abgesperrt, ben Jubel und Donner der Kaiserkrönungsfeierlichkeiten darüber vergaß, entwickelse in ihm keinen Lieberenklus.

Gern war' er, fich jum afabemischen Lehrer auszubilben, nad bem bamale aufblithenben Gottingen gegangen, ber Bater aber fanbte ihn nach Leipzig. Sier gewann er, einem anbern Iviom und einer andern Lebensweise gegenüber, bie erfte kritische Besinnung über sich. Er lernte in ber Lecture unterscheiben. Er nahm an ben Uebungen Theil, bie Bellert für die stolistische Ausbildung ber Studirenden veranstaltete. befuchte ein ahnliches Collegium bei Professor Clodius, ber ihm, mit Ausnahme ber Luna und ber lofen Gesellschaft von Amor und Benus, ben Gebrauch ber antilen Mythologie verleidete und dafür eine von antifen Phrasen und Wörtern wimmelnde Kraftsprache empfahl. Unstreitig ward Gothe daburch vor leeren mythologischen Reminiscenzen bewahrt und mehr auf die Sache hingelenkt, wenn er auch bas Einseitige ber Primitverse des Herrn Brofessors bald fort hatte und dasselbe mit einem Gebicht, welches er an die Wand in einem ber Auchengarten Leipzigs schrieb und bas ihm, als es verbreitet wart, mande üble Folgen trug, felber verfpottete. Er knupfte mancherlei Umgang an, besonders mit Behrisch, dem Hofmeister des Grasen von Lindenau, der ihm die besseren seiner Gedichte zierlich abschried, sie mit Fracturüberschriften und symbolischen Schlußvignetten versah und so dem jungen Poeten sich selbst in einer gewissen Entsremdung von sich und obsectiven Werthschätzung anschauen ließ.

So kam Göthe zu einer gewissen literarischen Cultur. Allein wir muffen gestehen, daß fie nicht fehr tief brang. Auch Gothe's Liebe ju Annetten, einem Mabchen in einem Gafthause, war nicht so voll und tief. Er qualte bas arme Rind mit Eifersüchteleien und Redereien, bis es ihm verlgeen ging und er nun die Unart seines Betragens schmerzlich fühlte. Alles, was er in Leipzig producirie, hatte wenig von ber er: finderischen, allseitigen Phantaste an sich, die er als Knabe in ben Mahrchen gezeigt, die er mohl zu erzählen pflegte. Meine herren, ba ber Dichter in ber Phantasie eben bie ihn specifisch charafteristrende Wirksamkeit besitzt, so muß fie auch bei ihm sich zuerst hervorthun. Das Mährchen ist bie Dichtung, in welcher alle Schranken ber verftändigen Wirklichkeit aufgehoben sind. Für die weiche Kinderphaniaste, welche mit ben objectiven Grenzen ber Welt noch unbekannt ift, muß fen wir das Spiel mit benfelben, die Unbedingtheit des Berfahrens, als angemessen anerkennen. Die Phaniasie ber Kinbervöller ber Menschheit, ber Reger, Grönlander, Kamtschabalen, verfährt noch so. Allein die höhere Dichtung wird fich bem Traum bes Mahrchens nur überlaffen können, insofern fie ihm einen allegorischen Reiz mitgibt, beffen Absichtlich keit jeboch wieder nur zu leicht die Raivetät der Darftellung beeinträchtigt. Die romantische Schule hat uns gezeigt, wohin bie Mährchenhaftigkeit führen fann. Aus ihrer Mondicheinbeglänzten Zaubernacht trat endlich bie Fraze und Grimaffe

bes Spukes hervor, in ben eine so kräftige Phantaste, als bie eines Hoffmann, zulest sich auflöste. Gothe hat als Dichter eigentlich nur einmal, in ben Ergählungen ber Ausgewanderten, ein Mahrchen gebichtet, benn bie neue Melufine hat er schon in Sefenheim erzählt und, in die Wanderjahre aufgenommen, schlägt sie bereits, bem ganzen Cyklus ihrer Erzählungen gemäß, in das Rovellistische über. Er hat und in seiner Biographie, Bb. 24, unter bem Titel: Der neue Baris, ein Knabenmahrchen, felbft eine Brobe gegeben, wie er als Rinberbichter mit bem köftlichsten Sumor und der präcifesten Phantafie zu schalten gewußt hat. Dies Mährchen mit bem geputten Knaben, ber Gartenmauer unter ben Nußbäumen, ber Pforte, die nur bem recht Bunfchenben und Bürdigen sich aufthut, dem katholischen Pförtner, den brei Göttinnen in rothem, gelbem und grünem Rleibe, bem niedlichen Rammermädchen Alerte, die er auf seinen Ringerfpipen tangen läßt, mit bem feltfamen Barten, beffen Wege mit blauem Sand bestreuet find, mit ben balb Rarcif, balb Paris rufenden Bögeln u. f. w., es ist ein wahrhaftes Mahr den, bem es auch nicht an einer gewissen Sinnigkeit fehlt, bie man nur nicht mit Gofchel im erften Band feiner früher erwähnten Schilberungen haarflein und aus bes Dichters fpas terem Leben herans muß auslegen wollen.

Blickt man auf dies Mährchen, so zeigt sich darin eine so große dichterische Freiheit, daß die Lieder, welche Göthe in Leipzig als Text musikalischer Compositionen von Breitkopf in Kupfer stechen ließ und die mithin sein ältestes noch ohne seinen Nanien veröffentliches Werk ausmachen, dagegen offenbar zurückstehen. Dies Leipziger Liederbuch hat eine gewisse unangenehme Frühreise, Neltlichkeit. In die warmen Tone mischen sich kalte. Eine voreilige Ersahrung, wie sie

bem Jünglinge nicht gerabe zu wünschen, burchfroftelt viele Er gesteht, bag Rinder in großen Städten oft im zwölften Jahre wiffen, wovon die Ettern noch nicht einmal eine Ahnung haben. Mit biesem Ion stimmen bie beiden Pramen, welche wir and ber Leipziger Zeit zwischen 1766 bis 1769 übrig haben, vollkommen überein. Der Form nach find fle gang im Zuschnitt bes Frangofischen Theaters mit felner Einheit von Ort, Zeit und Handlung in Alexandrinern verfaßt. Göthe hatte bas Französische Theater schon in Frank furt tennen gelernt, besonders als der Königslieutenant Thorane zu großem Berbruß bes Ordnung und Rube liebenden Baters in beffen hanse wohnte. Er hatte Corneille, Biron, Molidre gelesen, er hatte Corneille's Lügner übersett. Dramen haben baber von biefer Seite gar nichts Eigenthum-Ihr Interesse ist nur ein stoffartiges, biographisches, Das erfte, Die Laune bes Berliebten, mar ein Reffex bes Schmerzes, ben Göthe empfand, als er burch fein ungeberdiges Betragen fich um die Gunft ber schönen Annette gebracht. Was er sonst im lyrischen Gebicht that, bas, was ihn freute ober schmerzte, epigramatisch und epitomatorisch in Berse zu fassen, das that er auch hier. Er legte eine bras matische Beichte ab. Ein Schäfer Eribon qualt seine Geliebte Amine burch Eifersüchtelei. Eine andere Schäferin Egle weiß ihn, ber außer sich barüber, baß Amine zu einem Tang gegangen, zu einem Ruß zu verlocken. Indem er nun von Egle, barüber gescholten wird, erkennt er in ber eignen Unschuld mit welcher er fie gefüßt, auch bie Unschald seiner Amine und bas Stud enbigt mit allgemeiner Zufriebenheit.

Es ift so einsach, daß wir tein Wort zu feinem Berftandniß zu verlieren haben. Schwieriger ist das zweite Stud, die Mitschuldigen. Laffen Sie uns erft seinen Inhalt betrachten, ehe wir urtheilen. Ein Gastwirth hat seine Tochter Sophie einem Trinker und Spieler Söller verheirathet. Ein früherer Bewerber Sophiens, Alaest, kehrt in das Wirthshaus ein und reist den Wirth durch Empfangen und Absenden von Briesen zur größten Reugierde auf. Die Berührung Aleestens mit Sophie erregt in ihnen ihre alte Reigung und ste veradveden auf die Nacht eine Zusammenkunft, während die Krau den Mann auf einem Ball glaubt und Aleest ebenfalls diesen zu besuchen simuliet. In der Nacht kommt nun Söller, der von Spielkshulden gedrängt wird, die Cassette Aleestens zu besiehlen; der Wirth kommt, aus seinen Papieren einen Brief, der ihn interessirt, wenn auch nur zur Lectüre zu nehmensaber es kommen auch Aleest und Sophie zusammen und, sich gegenseitig auf ihren Schleichwegen erkappend, dürsen alle, der eigenen Schuld bewußt, die Andern nicht strenge richten.

Diese Sandlungen, Einficht frember Bapiere, Dieberei, Rendezvous einer verheiratheten Frau, meine Herren, find aweifelsohne rabicale Gemeinheit. Es ließe sich jedoch wohl eine Behandlung benten, wie bas Lustspiel fie nicht selten gibt, burch welche man fich mit biefen Sandlungen in fo weit vertrüge, daß fie mehr den Charafter der Thorheit befd-Das ift hier jeboch nicht ber Kall, sonbern es ist bie kahle Reugier, ber fraudulose Diebstahl, die unerlaubte Untreue. Doch jenen Fall gesett, daß ber Einbruck solcher handlungen nicht moralisch abstoßend, vielmehr komisch auf uns wirkte, so bleibt doch der Schluß als ethisch unverbaulich zurud. Das Schöne ist an und für sich mit bem Guten und Wahren ibentisch und kann nur insofern mit feiner vollen Macht wirken, als biese Ibentität von der Kunst nicht verleugnet wird. Hier aber sehen wir schließlich die gemeine Befinnung ohne allen höheren Bezug retht zufrieben bamit, daß Alle gemein find. Sie kommen Alle mit einem blauen Auge bavon, weil jeder dem andern: auch du bist, nur in anderer Beise, wie ich, erbarmlich! zurufen kann. Dieser Schluß, ftatt heiter zu versöhnen, ficht uns von fich ab. Gothe in seiner Biographie hat die afthetische Seite des Studs richtig beurtheilt, wenn er fagt, daß baffelbe zwar im Einzelnen ergobe. im Ganzen aber einen banglichen und buftern Eindruck mache. Wenn er jeboch weiter meint, bag es, nur in harteren 34gen, ben driftlichen Spruch ausbrude, ben erften Stein auf ben Schuldigen solle aufheben, wer fich selbst ohne Schuld fühle, so ist das wohl nicht richtig, benn, diesen Effect hervorzubringen, hatte ber Ernft bes Sittlichen ftarfer hervorgehoben werden muffen. Als Christus jenen Ausspruch that, stand eine Chebrecherin vor ihm, welche unmittelbar vom Tobe bebrohet war. Diese Barte ber Strafe bebt Chriftus auf, entläßt aber die Gerettete mit der Mahnung von fich, nicht wieber zu fündigen. Wenn Soller bagegen in ber schließlichen entente cordiale meint, daß sie am Ende wohl Alle ungehangen bleiben wurden, so ift barin nur bie Freude bes Leichtsinns sichtbar, so bavon zu kommen und die Schuld des Andern glücklich für die Verzeihung seiner eigenen benupen zu können. Jeder ift zufrieden, ben Andern zum Mitschulds gen zu haben. Diese Zufriedenheit ist es, die uns moralisch verftimmt.

Allein nun bietet dies Göthe'sche Jugendwerk eine andere Seite, welche die größte Beachtung verdient. Wir müssen es nämlich als einen Beweis ansehen, wie tief der Jüngling der reits in die innere Zerrüttung der socialen Zustände hineingeblickt hatte, um in einem Alter, worin der Geist sonst so gern zum Ideal sich aufschwingt, worin er eher der Medpowene, als der Thalia huldigt, einen solchen Stoff zur Be

arbeitung sich wählen zu können. Er selbst berichtet uns, wie er allerdings frühzeitig unter der Oberstäche des Lebens den geheimen Kredsschaden in dem Innern der Familien erkannt habe; hier sei es ein Bankerutt, dort ein Diebstahl, da ein Schedruch u. dgl. gewesen, wodurch das Wohl ganzer Familien oft dem Ruin zugeführt worden. Ginze man so in dem Straßen und sähe die gepusten Menschen, und die ruhig das straßen und sähe die gepusten Wenschen, und die ruhig das stehenden, es stände West iresslich, während nur zu oft unter der zeschüsen Außenseite die sittliche Fänlus verborgen sei. Stihe kündigte deshald mit diesem Drama infosern seine Zukunft an, als er darin sich als den Beodachter und Darsteller der geheimen Entzweiung des Lebens zeigte.

Gothe verfiel in Leipzig zulett in ein mahres Siechthum, bas er auch noch nach Frankfurt mit zurück nahm. Er war unbefriedigt, verqualt und wußte nicht recht, wo mit fich bin-In solcher reinbaren Stimmung kann er auf die Religion zurud, die ihn schon mehrfach beschäftigt hatte und die ihn immer von Reuem beschäftigen follte. Schon als Angbe hatte er fich einmal einen eigenen Cultus erfunden. Auf eis nem schön lackirten. Notenpult bes Baters hatte er aus Ery ftufen und andern Naturalien. Gott bem Bater und Schöpfer eine Art Altar errichtet; ein Räucherkerzchen in einer kleinen Porzelanschaale hatte er mit einem Brennglase am reinen Strahl bes jungen Oftens angezündet und war bann zum Gebet hingesunken. Bei ber Wiederholung bieses Cultus fehlte ihm die Schaale; er stellte die Raucherkerze auf das Bult selbst und da brannte ste, die Lackmalerei verderbend, zu seinem Schreden ein. Der junge Priefter fürchtete bes Baters Born und sah in bem Ereigniß zugleich einen Wink bes himmels, mit der Improvisation einer eigenen Religion nicht vorwikig zu fein. Spater ward er von einem alten Geiftlichen. bem vielfährigen Beichtvafer bes Sanfes, herkommlich in ber Religion unterrichtet und auch eingesegnet, ohne bag er einen fonberlichen Gewinn für Berg und Beift bowon getragen bitte. Er fand, daß bet Protestantismus zu wenig Sacramente, eigentlich nur Eines, bas Abendmahl, habe. Bon ber Beichte hatte er es immer als einen Vorzug des Protestantismus ruhmen gehört, bag berfelbe tein beigillirtes Gunbenbetenntniß verlange. Das war ihm aber gar nicht recht. Er hatte gern, was er von Fehlern und Vergeben fich zum Bewußtsein gebracht, ausführlich gebeichtet und hatte fich auch wirklich baju gerüftet. Als er aber im alten Barfüßermunfter bem Gitterverschlag fich näherte, wo ber alte Beiftliche faß, und biefer ihn mit nafeinder Stimme anredete, vergaß er feines Borfapes und fprach mechanisch eine ganz allgemeine Formel her, empfing auch die Absolution. Und eben so genoß er das Abendmahl ohne sonderliche Gemüthserregung; nur die Borftellung qualte ibn, daß, wer daffelbe ohne Glauben genieße, sich selbst das Gericht effe und trinke. Dies war eine mehr peinliche, als erhebende, befreiende Stimmung. — Bon Leipzig jurudgekehrt, machte er in Frankfurt die Bekanntschaft bes frommen Frauleins von Klettenberg und ward burch fie jum Sindium ber Doftit hingezogen. Ja, er vertiefte fich in die Aldpmie und sein Arst wußte biese Reigung, bas Suden nach einem Stein bes Weisen, nach einem Glirier bes Lebens, flüglich zu benuten. Daß Gothe in ber Alchymie bie Religion mit ber Ratur verknüpfen komie, that ihm in feis ner Vertrübtheit wohl und schaffte ihm über so manche Erscheinung ber Geschichte ein überraschenbes Licht.

Die Dumpfheit, Hypochonbrie aber, beren Alpbruck fich auf feine Seele gelagert, folite erft in Strafburg von ihm schweinben. Hier erst sing er an, größere Tiefe zu gewinnen, hier erst sich in seiner Kühnheit zu erkennen. Hier erst sollte auch seinem Liebe ber Ton bes Bolksliebes sich anheimeln, ber gerade in ber Lyrik ihn zum größten Deutschen Dichter erhob.

#### XVIII.

Die Einwirkung der Französischen Sprache, der höhern Kritik und der Englischen Poesse in Strasburg.

Als Gothe nach Strafburg kam, berührte er fich zum erstenmal mit bem Frangostischen Geift, ber bisher so viel auf ihn eingewirft hatte, gang unmittelbar. Er fprach ein Babylonisches Französisch, zusammengesetzt aus Broden, wie er fie von Bebienten, Rufchern, Raufleuten; aus Phrasen, wie er fie vom Theater; and Wendungen, wie er fie von bem Baftor ber Franzöfisch reformirten Gemeinde in Bodenheim, wohin er Sonutags, schon als Vorwand zu einem Spaziergang, gern gegangen, mündlich gehört; aus Rebeweisen, wie er fie von den verschiedensten Schriftstellern ber Frangosischen Ration, von Marot und Amyot, von Montaigne und Nabelais, von Corneille und Molière gelernt hatte. Dieser buntschedige Apparat zeigte fich ihm nun im raschen Berkehr bes Lebens nicht sonderlich brauchbar und bereitete ihn manche Berlegenheit. Gerade die Höflichkeit aber, mit welcher ber Franzose die Fehler und Jucorreciheiten bes Fremben in seiner Sprache verbeffert, hatte für Göthe etwas Abstofenbes. Der Franzofe verlacht den Fremden nicht; er tadelt ihn auch nicht direct; er wiederholt das vom Fremden falsch Gesprochene noch einmal richtig. Göthe, der immer etwas Interessantes zu sagen glaubte und auf eine inhaltsvolle Antwort wartete, sand es bald unerträglich, statt einer solchen nur eine Französisch gereinigte Auslage seiner eigenen Worte zurückzuerhalten und gab es daher entschieden auf, semals ein Mitglied der Französischen sprachseligen Kirche zu werden. Diese Ersahrung hatte nun aber den Gewinn, daß er um so liebevoller der Deutschen Sprache und Literatur sich zuwandte. Der Elsas, voll von Denkmalen Deutschen Sinnes, Deutscher Art und Kunst, bot ihm auch hierzu reichlichen Stoss, der in Steinbachs gloriosem Münster sich die zur herrlichsten Manisestation concentrirte.

Göthe sollte in Straßburg seine juristischen Studien sortsetzen, allein er trieb viel eifriger medicinische, bie ihm von der Ratur eine reellere Vorstellung schafften und fam burch fie besonders mit einem Kreis von Medicin Studirenden in Umgang, ber ihn in vielfacher Weise forberte. Doch erwarb er sich juristische Kenntnisse genug, um sich endlich einer Prüfung zu umterziehen und am 6ten August 1771 zum Doctor beiber Rechte promovirt zu werben. Der Bater hatte auf eine gebruckte Differtation bestanden. Gothe, obwohl er über bloße Thefen hatte bisputiren können, wollte boch bem vaterlichen Willen genügen. Er wählte fich baher aus ber Rirchengeschichte, in der er besser als in der Welthistorie sich bewandert glaubte, ein Thema: daß nämlich ber Gesetzgeber nicht blos berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, einen Cultus zu etabliren, an welchen die Geiftlichen wie die Laien fich ftrenge binden müßten, wie sie auch als Brivaipersonen barüber dens fen mochten. - Durch folch ftrictes Rirchenregiment hoffte

er bem Difftanb ber Kirche einerseits zum Staat, anberseits au den Einzelnen, au begegnen. Denn der Staat fürchtet immer, daß die Rirche ihn beherrschen, über ihm fich erheben wolle, und ber Einzelne fürchtet nicht weniger, burch fie in seiner individuellen Freiheit beeinträchtigt zu werben. Da nun aber boch eine feste Ordnung sein muffe, so bleibe nichts ane bers übrig; um auch die Kirche vor Willfürübergriffen bes Staates wie ber Einzelnen zu schützen, als mit Strenge einen bestimmten Cultus festzusepen. So glaubte ber Jüngling eine ber schwierigsten Fragen, die uns eben jest wieder so lebhaft bewegt, losen zu konnen. Die Geschichte ber protestantischen Rirche, in welcher die Territorialgewalt ber Kürsten eine so große Rolle svielt, kam ihm für seine Ansicht mit zahlreichen Beispielen enigegen und ber Bater war mit ber Abhandlung auch ganz wohl zufrieden. Die Facultät bagegen hatte boch ibre Bebenken. Der Defan lobte ben jungen Mann, seine Belesenheit, seinen Scharffinn, meinte aber, er könne bie Disfertation, die ihn ja bei ber Kacultat hinlanglich legitimirt habe, späterhin bem gesammten Publicum in einer ausführlichen Bearbeitung vorlegen. Und fo blieb fie benn, zu Gothe's großer Kreube, ungebruckt und er bisbutirte boch über Thesen.

Indem num Göthe gerade durch die unmittelbare Berührung mit dem Französischen sich dem Deutschen näher zugewandt fühlte, iudem die Medicin ihm eine deutsichere Anschauung der Natur begründen half, sollte er noch eine völlige Umwandlung seines Geistes durch den Begriff einer höheren Kritik ersahren, wie sie Herder ihm persönlich nahe brachte. Meine Herren, ich übergehe hier die geschichtlichen Einzelheiten, weil ich unzweiselhaft voraussehen darf, daß Ihnen dieseiben aus der allgemeinen Deutschen Literaturgeschichte gegen
wärtig sind. Herders Standhaftigkeit bei den Operationsverfuchen einer Thranenfistel ist bekannt gemig. Gerber war um fünf Sabr älter als Gothe und hatte, als Autobibaft, eine viel energischere Selbstständigkeit seiner Ansichten, als Göthe, ber fich in einer gewissen Lästlichkeit und Weichheit berfelben Göthe hatte noch gar keine philosophische Bilbung und die Mystif, deren Bekanntschaft er jedoch vor Herber gebeim bielt, war ihm miest ein Surrogat bafür geworben. herber bagegen war burch Rant und hamann philosophisch burchgebildet und von letterem in Shakespeare eingeweihei worden. Hamann haite ihm flar gemacht, das im Menschen alle Kräfte wsammenwirken müßten, etwas Tüchtiges zu produciren; Kant hatte ihn die Kunft schärferer Begriffsbestimmungen gelehrt und ihm vom Sala ber Rrittf au ichmeden gegeben. So hatte benn Herber von ber Poeffe eine viel höhere Auffassung als von einer Welt = und Bolkergabe, während Gothe noch gang bie burftigen Vorkellimgen ber Leipziger Professoren und ber Frangosischen Aesthetis ter, eines Boileau und Batteur, im Roof hatte, bag bie Dichtfunft bas Wert einzelner feiner Ingenien, geschmackvoller Leute, phaniastereicher Genie's fei. herber, burch ben Englis schen Borganger Lowih geweckt, san auch die Hebraifche Poefie als Werk eines Volksgeiftes an. Das Alte Testament, bis babin ein Sentenzenarchiv für bie Erbanung, ein Compler von Beweismitteln für die Wahrheit ber Dogmen, verwandelte fich dadurch für Göthe in eine Sammlung von Gesethündern, Geschichtenberlieferungen, Dichtungen. Ge wurde ihm menschlich nahe gebracht. Herber machte ihn und seine jungen Freunde aufmerksam, auf die Bolkslieder zu achten und fo wurden Sandwerkeburiche, Jager, Schnitter, Roblenbrenner, Solbaten n. s. f. auf einmal bobere Wesen, weil auch aus ihrem Munbe die Muse sich offenbarte. Mit bem Lauichen auf folde Stimmen ber Bolfer warb aber auch ber Blid überhaupt auf die Ganzheit des Lebens aufmerksam und entbedie ganz neue Schönheiten in bem, was er bis bahin aus einseitiger Bornehmheit überfeben und gering geachtet. Berber entwöhnte aber Gothe auch von ber mehr ftoffartigen Auffasfung, mit welcher er bie Werke ber Kunft auf fich hatte einwirken laffen. Er las ihm ben Bicar of Batefielb vor. ohne sonberlichen Wechsel ber Stunme, allein mit grundlichem Berftandniß, fo daß die Einheit des Ganzen um fo bedeutenber hervortrat. Göthe fand fich min oft von ben Wendungen ber Geschichte überrascht und außerte fich affertvoll barüber, wo benn herber ihm seinen Mangel an Einficht zeigte, nicht schon längst die Borbereitung zu folchen Ratastrophen gemerkt au haben. Er machte ihm begreiflich, voie Golbfmith mit bem fünstlerischen Bewußtsein ber Nothwendigkeit ber Gegenfabe und ihrer Auflösung gearbeitet habe und eröffnete ihm berech folde ästhetische Winte, wie durch seine Untersuchung über ben Urfprung ber Sprache, einen gang neuen Horizont. Herbere Wiberspruchsbamon und Herbheit im Schelten, so liebenswürdig er auch wieber sein konnte, hatten bamals für Withe acrave eiwas mobilibatia Reisenbes und es entsvann sich mit ihm, als er abreifte, ein vielfach enregender Briefwechsel.

Durch Herber, ber bie Englische Literatur anservorbentlich hach hielt und den seine Freunde wegen seiner Borliebe für Swist den Dechanten zu nennen pflegten, ward der Eiser für das Studium der Englischen Poesse auf das Lebhastosie entzündet. Stile hatte Shakespeare fragmentarisch wenigstend schon in Leitzig aus Dodd's deauries of Shakespeare kennen gelernt. Wielands und Eschenbungs Prosadersenngen führten:zu einer näheren Gesanmikenntnis, weiche, ohne durch die Form zu bestechen, den sonstigen Gehalt beste mehr für

fich wirfen ließen. Die Quibbles machten Gothe und seinen jungen Freunden unglaublichen Spaß und fie schweigten in Racherfindung ähnlicher Absurditäten, in welcher Rivalität mit bem Wit ber clowns insbesonbere Leng fich hervorthat, beffen eigenthumliche Gemutheart Gothe felbft nur burch ein Englisches Wort, whimsical, zu schilbern weiß. In großem Ansehen stand aber auch der Offian, der gerade in der Masphersonischen Behandlung ber damaligen Zeit außerorbentlich ausagte. Gegen die morgenhelle Krische und Bestimmtheit ber Homerischen Kiguren liebte man bie verschwommenen Gestalten ber Rorbischen Phantasie einige Zeit hindurch mit besonderer Sympathie. Die weiten Haibeflächen, die buftern Welsen und brandenden Meereswellen, die filbernen, gespenstisch herschleidenden Rebel, die schönbusigen, langhaarigen, bleichen Dabden, bie Sanger mit ihrer Barfe, bie tapfern Selben in Zwiesprach mit ihren Ahnen auf den schwebenden Wolfen, ber sehnsüchtige Mondstrahl und der durch die Difteln der Haide hinpfeifende Wind, alle biefe Ingredienzien wurden ungemein beliebt. Gothe überfette ben Offian für Friberike Brion und nahm in seinen Werther noch ein Stud bavon auf.

Als er nach Straßburg kam, haftete ihm noch von bem flüchtigen Leipziger Wesen an. Das Berhältniß zu den beiden Töchtern eines Französischen Tanzmeisters drohete schon, ihn in Verwickelungen zu reißen, als die Eisersucht der schönen Lucinde und Emilie ihn noch glücklich daraus besteiete. Bei einer ländlichen Streiserei mit seinem Freunde Weyland lernte er im Dorfe Sesenheim eine Pfarrersamilie Brion kennen, in welcher ihm alle Personen des Vicar von Wakesteld leidhaft vor Augen zu treten schienen. Die eine Tochter, Friderike, ward ihm zur Sophie Primrose und er lebte im Umzgang mit ihr die reinsten, seligsten Tage. Göthe kann bei

ber Schilberung dieser Ibylle das glückselige Loos eines Land, pfarrers nicht genug hervorheben, weil derselbe, zur Natur und Geschichte in eine gleiche Mitte gestellt, stets auf das Höchste menschlicher Gestähmig gerichtet, in einem beschränkten Kreise unendlich segensreich wirken kann. Göthe's Liebe zu Friedriken, die nicht ohne den Ernst der Jukunst war, regte in ihm die Lust zur Poeste wieder an und das Sesenheimer Liederbuch zeichnet sich vor dem Leipziger durch größere Innigskeit umd höheren Schwung aus.

Ueberbiiden wir daher das Refultat des Straßburger Aufenthaltes, so ist es, dem Französischen gegenüber, das tiefere Eingehen auf das Deutsche Element; sodann die höhere, objective ästhetische Kritik, die er Herder verdankte; endlich der Enthusiasmus für die Englische Poeste, welche er gerade in drei Hauptmomenten, im Gälischen Ossan, im Shakespeare des lustigen Attenglands und in dem der Richardsonschen Breite gegenüber classischen Goldsmith kennen lernte; — alle diese Bildungselemente zuleht von der Flamme der Liebe durchglüchet. Als er daher nach Franksurt zurücksehrte, brach die in Straßburg getriebene Knospe der Lyrik zur vollsten Blüthehervor.

#### XIX.

## Das Wefen der Gothe'ichen Lytif.

Gothe fuperlativisch ben größten Deutschen Lemiter in nennen, ift nicht schwer, wohl aber zu sagen, wie er es set. Richt wenige Darfteller ber Gathe'ichen Boefte begnügen fich mit der adjectivischen Charafterifif, seine Gediebte geflichlvell, naturgetrest, reigend, bezoubernd zu neumen. Allein mon kann unftreitig versuchen, weiter zu gehen. Gothe war burch und burch eine Inrifche Subjectivität. Alle Erregungen seiner Soete waren umnittelbar auch Erregungen seiner Bhantafie. Was Un freute, was ihn schwerzie, was er anschauete, was er wollte, brongte fich jugleich jur poetischen Geftaltung. Er muste fein Leben and bichten. Die Berwandlung feines Gefühls in die dichterische Form war seine eigenste Ratur. Das Dichten erlöfte ihn von ber Schwere best uninktelbaren Bufanbes. Er befreite fich burch baffeibe von ben Schranken des Moments. Er schaffte fich mit der Darftellung, wie er später zu sagen pflegte, seine Geschichte vom Salfe. starke Ausbruck gilt nur ber pathologischen Seite seines Dichtens, benn bie Entaußerung bes Gefühls zum Runftgebilbe war zugleich sein höchster Genuß. Indem er aber in Einem Athemauge lebte und bichtete, verlor er nimmer die Richtung auf bie Ibee aus den Augen und baburch ward der Proces ber poetischen Production idealistert. Der Most ber burch die Geschichte gesetzten Erregung, die himmelhoch jauchet, zum Tobe betrübt, ward im emporschreitenden Stufengange gekeltert und im Gebichte felbst frendenzte ber Dichter ben reinen, goldenen Lebenswein, sein Herzblut als burchsichtigen Purpur.

In biesem Broces finden wir um als seine Nactoren alle die Machte wieber, welche wir bereits als ben in ihm maltenben Dualismus von Hingebung und Gelbstraft und als das Anstreben ihrer Versöhnung kennen gelernt haben. Wir tonnen bie eine Seite bes Gegensages bie passive, bie anbere die active und ihre Ausgleichung, wie oben, die ironische nennen. Ans biefen verschiebenen Stimmungen find eben so viele verfchiebene Gruppen von Liebern entsprungen, welche, außerlich genommen, burch sein langes Leben hin aus mannigfaltigen Veranlaffungen entstanden. Dan bat Gothe einen weiblichen Dichter genannt, nicht ohne ihn zugleich damit herabsehen zu wollen, als habe er des rechten Mannesmuthes entbehrt. Das ift aber einseitig. Göthe hat allerbings eine unendliche Glaffieitat bes Gefahls, befessen. über biefer Weichheit bes Aufnehmens auch bes Verschlebensten mit einer fast gleichmäßigen Tiefe buste er nicht die Ursprünglichkeit ein, welche, Alles aufgebend, was sie nicht selbst geschaffen hat, aus ber eigenen Machtfille sich eine Welt erzeugt. Das männliche Bathos fehlte ihm nicht, wie namentlich alle die in's Titanische spielenben Gerichte beweisen, bie im erften Band feiner Berke unter bem Eftel: Bermifchte Gebichte, enthalten sind und unter welchen ich besonders an bas: Wanberers Sturmlied überfchriebene erinnern mochte. Die paffiven Gebichte Werwiegen ber Zahl nach, weil Göthe's gesellige und ben Moment so hoch schapende Ratur mit einer gewiffen Ueberfulle gelegenilichen Gloffs gesegnet war. Die Gruppe der irmischen Rieber laufe theils elegisch, theils humoristisch aus. Man muß nur bei bem Borte Elegie nicht sogleich an thränenfeuchte Berfe benken, sondern überhaupt an die rubig genießende Rücksplegelugg eines vergangenen Justanbes, bie bann allerdings auch in ben füßen Schmerz ber Wehmuth übergehen kann. Im Gegensatz zu dieser Gefühlerichtung verpusste die humoristische Fronte irgend eine Stimmung in die Seligkeit der absoluten Auslösung alles Gegebenen. Der Dichter "stellte seine Sache auf Richts" und eben "darum gehörte ihm dann die ganze Welt." Oder es zog ihn in die Unerwesslichkeit:

Mich ergreift, ich weiß nicht, wie, ein himmlisches Behagen, Will mich's etwa gar hinauf zu ben Sternen tragen?

Dann aber sindet sich, daß ihm gegen die Unbestimmtheit der weiten Ferne die Kraft des gegenwärtigen Momentes viel lieber ist:

> Rein, ich bleibe lieber hier, kann ich redlich sagen, Beim Gesang und Glase Wein auf den Tisch zu schlagen.

Das, wurde ber Corporal Rym fagen, ift ber Humor bavon.

Diese verschichenen Stimmungen und die aus ihnen erwachsenden Lieder bekommen allmälig einen immer gediegeneren Gehalt burch die Steigerung ber perfonlichen Verhältniffe bes Dichters, ber mit ben bebeutenbsten Mannern bes Zeitalters, mit Jung Stilling, mit ben Stollbergen, mit Lavater, mit Merk, mit Jacobi, mit Schlosser und Andern, in nahere Berührung trat. Gine neue Liebe, erft zur Lotte in Weplar, bann zur Lilli in Frankfurt, zeitigte seine brische Rraft. Gothe, meine Herren, hat viel geliebt, wirklich geliebt, und baher muß ihm auch viel vergeben werben. nen aber läßt sich nicht, daß nach menschlicher Ansicht die Untreue, beren er gegen Friberike Brion und gegen Lilli fich schuldig machte, zu bedauern bleibt. Lilli, dies schöne, gebilbete, liebeglühende Madchen, gab er aus Schonung gegen bie Eltern auf, welche burch die vornehme, elegante Schwiegertochter in ihren Berhältniffen zu fehr gestört zu werden fürchteten. Die Schwester Cornelie theilte biese Ansicht und wusse ben Bruder vollends zum Bruch zu bewegen. Der Dichter selbst fühlte auf den Schweizer Alpen, wohin er mit den Stollbergen zur Zerstreuung pilgerte, den ganzen Schwerz der Trennung von einem so liebenswürdigen Mädchen auf das Innigste — und doch trennte er sich. Man könnte sagen, er würde sich mit dieser Heirath als Advocat in Frankfurt einem zu beschränkten Kreise haben einwerleiben müssen und das instinctartige Borgesühl einer andern Stellung, eines weiter greisenden Standpunctes, habe ihn bestimmt. Allein seiner eigenen Schilderung und der hestigen Rewe nach, die ihn qualte, sehen wir bei ihm eine Motivirung, die wir in der That kaum anders, als philisterhaft, zu nennen vermögen, wenn wir auch seine Pietät gegen die Eltern gern ehren wollen.

Für das Wesen der Göthe'schen Lyrik war aber auch die Gestaltung bebeutend, welche bie Deutsche Literatur auf diesem Bebiet burch Rlopftod und Bürger schon gewonnen hatte. Rlopftod hatte in antifer Form Deutsche Nationalität, Deutsche Eigenheit geforbert. Er hatte ftatt ber antiken Mythologie bie Scandinavische aufgenommen. Er war für ben Stoff seiner Barbiete in die Anfange ber Deutschen Geschichte gurudgegangen. Aber feine ganze Boefie war eine Abstraction. Sie war ein Postulat. Sie predigte ben Deutschen bas Deutschseinsollen in Formen, welche die Griechen geschaffen hatten. Sie sprach von Othin, Thor, Frigga, Wingolf, Walhalla 11. f. f. und mußte burch Anmerkungen erflären, was biefe Ramen eis genilich fagen follten, wones benn barauf hinaustam, bas bas Publicum Dehin fich in ben Zeus, Thor in ben Ares, Friaga in die Aphrodite u. f. w. zurudübersegen mußte, weil bie Griechische Muthologie einmal bie populäre der gebildeten Belt ift. Die Anfange unsener Geschichte lagen in Cimmerifchem Grau und lebten nur burch bie Bermittelung ber Gelehrsamteit fort. An Rlopftod schloß fich ber Sainbund an und brach burch Bolty, die Stollberge, Bog u. A. ben Uebergang zur volksthumlicheren Liebweise. Die feierliche Pracht und lehrhafte Trockenheit Klopftocks wurden zu größerer Barme und phantafievoller Anschauung fortgebilbet. Burger aber ift wohl als berjenige anzusehen, welcher am urfprünglichsten ben wahren Ton bes Bolfsliebes in fic trug. In so mandem Betracht bem unglücklichen Gunther vergleichbar fehlte es ihm feboch an ibealer Starte und an Ausbauer. Er fant in seinen Stoffen zu oft zum Gewöhnlichen herunter ober vielmehr, er konnte bie Gewöhnlichkeit nicht läutern, sondern blieb innerhalb ihrer stehen. Für bie Ballabe war er herrlich organistrt. Seine Gebichte erschienen gefammelt zuerst 1778.

Göthe's Lyrik streifte bie abstracte Haltung ber Klopftod'schen Obe, aber auch ben bem Gemeinen nicht abgeneige ten Realismus bes Burger'schen Liebes ab, weil fie bie Bewegung bes Gemuihes zur ibealen Verklärung zu ihrem Prinein hatte. Daher kam es, bag Gothe ben Inhalt ber Empfindung, selbst wenn sie an fich geheimnisvoll ober myftisch war, boch mit finnlicher Klarheit zu schilbern vermochte und daß mit dieser Blaftik objectiver Beransthaulichung fich bie gludlichfte melobische Behandlung vereinigte. Der mufika lische Leib wurde bei ihm mit dem getstigen Gehalt angleich in ungertrennlicher Harmonie erzeugt. Die Magie bes Tones, ber in seinem Mhythmus ben Wogenschlag bes Gefühles gleichfam für das Dhr malt, wie die bilbschaffenbe Bhantafte für bie Borftellung, schmeichelt bie Gothe'schen Lieber unvergestich ein. Einmal vernommen, klingen fie unsterblich in uns fort. In biefer Einheit bes Stoffs mit feiner Darftellung für bie

pittoreste Phantaste und das Ohr eröffnete er neue Quellen unserer Sprache. Sie that ihm willig ihre Brunnen auf. Reue Wörter, newe Wendungen entströmten dem unversteglichen Reichthum des schöpferischen Genius. Freilich die Schulgrammatiker waren damit oft nicht recht zufrieden und rechneten ihm die höchsten Schönheiten als Fehler, als Incorrectheiten an. Die Kähnheit der kyrischen Sprünge erschreckte sie. Ein Herr von Spaun in Wien strich dem Dichter solche Berstöße als ein Sprachverderden hart an. Dieser sang an den Mond:

Füssest wieber Busch und Ahal Still mit Rebeiglang, Lösest endlich auch einmal Meine Geele gang!

Füllest —? Gehört nicht ein Du bagu? Welch' ein schlechter Dichter! Lösest —? Das Du sehlt wieder. Aber wo bleibt bas: auf? Sagt man: die Seele lösen? Man sagt: sie eridsen, sie austösen — aber lösen? Lösen so ohne Weiteres? Und solch' ein Poet, der so gewaltsam mit der Grammatik umgeht, soll ein elassticher sein? Soll der Jugend als Muster gelten? —

So keifte ber Schulpebantismus, ben Wundern ber Schonheit gegenüber blind und taub.

## Inhalt und Form der Göthe'ichen Lyrik.

Bei ber fast ununterbrochenen Broductwitat Gothe's, bei ber Continuität feiner lyrischen Erregtheit, blieben, besonders in späteren Jahren, viele Momente in einer gewissen epigrammatischen Abbreviatur stehen. Es ward nur das biographische Bedürfniß befriedigt, bem Moment feinen pragnanten Rern abaugewinnen, über ihn burch Darftellung feiner Eigenthumlichkeit hinauszukommen. Bei andern Gebichten erlahmte bie Ausführung. Der Anfang, voll, fraftig, schön, ber Ausgang bunner, schwächer, in froftige Lehrhaftigkeit sich verlierend. Endlich aber gelang es bei einer guten Anzahl, bas Fragmentarische m überwinden und die Darstellung mit gleichem Feuer von vorn bis zu Ende durchzuführen. Diefe vielen Gebichte laffen fich natürlich nach mancherlei Gesichtspuncten ordnen; fei es chronologisch, wie Biehof gethan; sei es nach ber materiellen Verwandtschaft; sei es nach ber Einheit ber Form ober wie sonft noch. Solche Betrachtungen wurden uns für unsere Zwecke viel zu weit führen und wir muffen uns begnugen, Anbeutungen jur Bewältigung ber Daffe zu geben.

Da Göthe als ächter Lyriker wesentlich von sich selbst ausging, so ist der Gehalt bei ihm stets als wirkliche Situation gefaßt, in welche sich sodann die nächste Umgebung mehr oder weniger Theil nehmend einwedt. Diese concrete Initiative ist es, die man mit verschiedenen Ramen dalb den Götheischen Realismus, dalb seine Naturtreue, dald seine Objectivität, dald seine Kunst der Motivirung, dald seinen Individualismus genannt hat. Von der bestimmten Situation geht er dann in das Allgemeine über oder vielmehr macht die Dich

tung die der Wirklichkeit einwohnende Allgemeinheit offenbar. Göthe nimmt das Allgemeine nicht sowohl als eine Abstraction für sich heraus, als vielmehr die universelle Bedeutung des Einzelnen bei ihm überall durchscheint, denn zu sogen, daß er sie durchscheinen lasse, wäre der Junigkeit seines sich im Berse verathmenden Gemüths eigentlich schon zu viel gethan.

Rum liegt es in ber Ratur ber Sache, bag ber Umfang ber Stuation ein beschränkter ift, bag Alles barin eintreten, Alles gur Seele eines Gebichtes werben fann. Des Geistes Erfahrung schließt an fich nichts von fich aus. In biefer Beziehung nun ift Gothe's Lyrif burchaus Weltwoesie. Er war fich biefer Universalität bewußt so gut als Schiller, ber es sogar viel schroffer für eine Armseligkeit erklärte, bei bem poetischen Schaffen nur seine Nation im Auge zu haben. Daher legt fich benn Gothe's Poefie fehr in die Breite aus. Auf Auftande bes menschlichen Daseins, auch untergeordnete, geringfügige, weiß er in ihrem ibeellen Reffer zu zeigen. Alle Zeiten tauchen auf, alle Religionen, alle Bölker. Durch die Griechen wandert er zu den Arabern und Versern fort und erfreut fich zulest an ben Chinestschen Jahredzeiten. hat aus folder Mannigfaltigkeit die Anklage entnommen, daß Gothe ju große Borausfegungen ber Bilbung mache, um verftanden und genoffen werben zu konnen. Sierauf ift jeboch zu erwebern, daß eine Berpanblichkeit, welche so gut als gar feine Bilbung forberte, nur in ben erften Stadien ber Naturpoefie vorzukommen vermag in daß aber die Kunftpoefie ohne Boraussehung mannigfacher Kenntniffe und bie baburch bedingte Moglichtott. vielseitiger Answielungen unbenkbar ift. Ein Gebicht soll allerdings sein Berständniß in sich selber tragen, allein bamit ift nicht gesagt, baß es von einer bezie-

hungslosen Einfachbeit und Dürftigkeit sein musse. man fich bieserhalb auf die Alten beruft, so irri man fich sehr, beun bei biesen durfte ber Dichter sehr viel Kenniniß ber Dir then, ber Hiftorie, Literatur und Sitten vorausseiten. für Anspielungen burfte nicht Aristophanes in seinen Romb vien sich erlauben? Welche Bildung septe nicht Horaz voraus? Da preist man benn mit einemmal biese Autoren glücklich, daß fie ein fehr gebildetes Bublicum gehabt, bem fie folche Dichtungen in sich aufzunehmen hätten zutrauen können. Und fo gehe man benn nur getroft an seine Cultur, lerne Beschichte, lerne Mythologie, Geographie, Literatur, Gothe zu verstehen. Freilich muß ber Geistesgehalt eines Gebichtes ein so allgemein menschlicher sein, baß gegen ihn bie specie fische Form ber Erscheinung zum ferundaren Elemente wirb. Diefe Nothwendigkeit ber achten Boefte bedingt auch, daß der Dichter nichts zur Situation mache, was in erchuspem Sinn ein Aparies, gang Singulares, ber Auflösung in bie Univerfalttat Wiberftrebenbes mare. Infofern kann man bas Realmotiv symbolisch nennen. Göthe hat oft alte Menthen neu gemenbet und barin seinen Ausspruch bewährt, bag bas Schone bas Refultat "einer glücklichen Behandlung" fei. Go z. B. ben Mythus bes Ganymeb, indem er ben jum Neiher aufschauenden Knaben von Sehnfucht erfüllt werden läßt, zum unalten Bater hinaufzuhringen. Da schwebt ber Abler herab, ihn auf seinen Kittigen wim Schoof des alliebenden Erzeugers zu iragen. Dit biefer: Wenhang ift ber. Beifat von Gemeinheit, ber fonft bem antifen Mothus antlebt, ganglich aufgehoben. Gerade bei Bothe's vorzüglichsten Compositionen wird man bemerken können, wie das Locale, Geschichtliche barin guleti boch nur bie vergangliche Hille ber Ibee ift. Im Erlkönig 3. B. ift ber Contraft bes aufgeklärten Berstandes, der keine Geister statutet, und der angkvollen, von Gespensterreigen umschwirrten Kinderphantasie ein allgemein menschlicher. Jedes Gemüth kennt diesen Gegensas. Den verständigsten Menschen können unter gewissen Umständen und Bedingungen die Fiederschauer der Geistersurcht durchrieseln. Sein Auge sleht mit kritischer Nächternheit einen Rebelstreif, die Phantasie aber läst ihm den Elsensucken mit Kron' und Reif darans entgegen treten.

Alle lyrische Poesse muß entweder Hymnus oder Obe oder Lied sein. Der Hymnus singt das Allgemeine als ein Allgemeines und hat daher leicht etwas Prosassisches, Lehthafies an sich. Die Ode geht vom Allgemeinen in das Besondere oder auch vom Besondern in das Allgemeine. Das Lied endlich stellt das Einzelne als das Allgemeine oder, was dasselbe, das Allgemeine als das Einzelne dar, kann aber in diese Einheit das Besondere als die Mitte des Allgemeinen und Einzelnen aufnehmen. Ans diesem Grunde vermag num das Lied in das Hymnenartige und Odenhaste überzugehen und überhaupt in eine unendliche Mannigsaltigkeit der Gestaltung sich auseinanderzulegen.

Das Lieb ist daher die eigentliche Region der Göthe'schen Lyrif, von welcher er zwar in die andern Formen Streifzüge unternimmt, ohne jedoch auch in ihnen die Innigkeit zu verlieren, welche den Grundton des Liedes ausmacht. Wir new nem diese Innigkeit als Einheit des Gestühls und seines Bewwisseins Gemüth. Dies ist Göthe'n als der schönen Subjectivität besonders eigen und er spricht die gewaltigsten Affecte, die sedenschaftlichsten Greggingen, mit derselben natoen Subserheit und nicht seizlendem Ausderunk, wie die leisesten Bewungen, die sinstellen Schwingungen des Gemülthes aus. In dieser Semülthes perstent bei ihm nicht nur der Schlag der

Geschichte, auch die ganze Natur lebt darin mit und es ist mehrsach, zulest von Koberstein, zu zeigen versucht worden, wie das den Dentschen überhaupt eigene Naturgefühl bei ihm die reinste Ausgestaltung gesunden habe. Göthe gebraucht die Natur sast nie zu einem Bilde, welches mit einem Wie als Vergleich eingesührt würde, sondern die Natur wird in ihm zum ummittelbaren Selbstgefühl. Das geschwätzige Wasser mit seiner fühlen Tiese und blinkenden Welle, die grüne Erde, der im Lusthauch zitternde Grashalm und Viumenkelch, die Schattenwassen der Baumeswipfel, die beweglichen Vögel mit ihrem Gestatter und Gestinge, die summenden Jusecten, die hamäleontischen Wolken, der Proteus des Lichtes, die ewigen Sterne, Alles, Alles lebt und webt in ihm und wird, man weiß selbst nicht wie, zum natürlichen, integrirenden Element seiner Dichtung.

Göthe hat aber nicht nur bas sympathetische Mitleben mit ber Natur, sondern gleicherweise bie Empfindung ber relativen Entfremdung von ihr geschildert. Allerdings überwiegt bei ihm die erstere Gefühlsweise. Für uns ift die Ratur nicht mehr von Göttern und Göttinnen beherrscht. Die Götter Griechenlands find zu Phantafleibealen ausammengefunken. fürchten daher die Elemente nicht mehr, wir sehen in den Thieren nicht mehr Boten ber Götter, wir verehren die Pflanzen nicht als diesen ober jenen Göttern heilige. Wir erblicen aber auch in der Natur nicht, wie der Jübische Berftand, mur ein Machwert Gottes, welches fo ober auch anders fein könnte, sondern betrachten die Ratur als eine ewige und für die Freiheit Gottes nothwendige Manifestation seines Besens. bie Natur nannte Gothe sich einen Bantheisten, für bie Runft einen Bolvtheisten, für die Geschichte, wie fle auf ein hochkes: Biel ber gesammten Weltorbnung binweif't, einen Theisten.

Allein unsere Bertrautheit mit ber Ratur hindert nicht, daß fie, unferm Seibstbewußsein gegenüber, uns pidglich auch als, bas Rathselhafteste erscheine, beffen Aneignung wir vergeblich anftreben. Die Bewunderung der Schönheit der Ratur schlägt in die Berwunderung über ihre Existenz um und die Materie mit der Unendlichkeit von Raum und Zeit und mit den zahllosen Ballen, worin fie fich zusammenkugelt, wird uns zu einer Qual. Meine Herren, wir lefen gwar in ber Zeitung glatt meg, daß jenfeits bes Uranus ber Reptunus ober Ophion entbedt sei, fast achthumbert Millionen Meilen von ber Sonne und baher jum Umlauf um dieselbe britthalbhunbert Erbenjahre bedürftig. Allein als Wirklichkeit genommen ift boch biefe Weite bes Raumes, biefe Länge ber Zeit und bas Maag ber wanbelnden Welten eine ganz ungeheure That-Und bieser Planet gehört noch zu unserm System. Und wie viel ähnlicher Spsteme mag es nicht geben, die zulett alle wieder nur ein einziges find. Mögen wir uns ftellen wie wir wollen, hier kommen wir mit keinem stumpfen Nil admirari aus, es wird uns aber auch etwas wust und unheimlich. Die Schranken unseres Wiffens und Vermögens werben uns fühlbarer und die Ratur vermummt fich in ein bamonisches Antlit. Diesen Bug hat Göthe auch tief gefühlt, ohne jedoch jemals an der ber Ratur immanenten Bernunft irre au werben.

Ueberhaupt ist er ein Meister in dem Geheimnisvollen. Seine Balladen haben gewöhnlich ein mysteriöses Moment, das von außerordentlicher Wirfung ist, indem es der Phantaste alles Material liefert, selbst den lezten Pinselstrich an dem Gemälde zu thun. Und doch verliert er selbst im Gescheimnisvollen nicht die Klarheit der Anschauung. Was kann mysteriöser sein, als die Braut von Korinth und wie groß

tft boch bie finnliche Deutlichkeit biefer Ballabe. Das Thema ift mit bem ber Götter Griechenlands von Schiller verwandt. aber ganz individuell gestaltet. Der Sohn und die Tochter moeier Kandkien find früh einander verlobt. Die Kamilie ber Tochter tritt jum Chriftenglauben über, während bie bes Junglings heibnisch bleibt. Das Mabchen, heibnisch gefinnt, wird von ber Mutter mit bem Christenglanben gequält und bem Jungling ihre jungere Schwefter bestimmt. Er kommt als Gaft spät Abends an und bas ihm geraubte Mabden tritt einfam umierend in fein Zimmer. Rur beginnt die Macht bes Geheimniswollen. EGs bleibt unentschieden, ob bieser welbliche Rampyr aus bem Grabe heraufgeftiegen ober nicht. Seine Glieber find weiß wie Schnee, aber auch fatt wie Eis. Rein Herz fcblägt mehr in ber Bruft. Der Jüngling, in beffen Armen für erwarmt, muß sterben. Die Lode, bie sie ihm abschneibet, ist seine Tobtenweihe. Die Rette, bie fie ihm als Liebespfand reicht, ift feine Sterbefeffel. Aber wir fpielen in biefe gräßliche Boltsfage alle höheren Machte bes Beiftes und wie ist hierburch bas Geheimnisvolle gesteigert, wie hieburch erft ein allgemein Menschliches erreicht? Der Schmerz welcher die Menscheit immer burchauckt, wenn Religionen uns tergehen und ein neuer Glaube auf ihren Trümmern sich erhebt, gegen beffen Siegergewalt die von ihnen einft verehrten Götter jur gespenftischen Farblofigkeit abbleichen, macht ben Hintergrund ber Ballabe and. Der alten Götter bimtes Gewinemel het das stille Haus geleert:

Unstehtbar wied Einer nur im Himmel, Und ein Heiland wird am Kreuz verehrt; Opfer fallen hier, Weber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer umerhört

Das Madden erscheint in der düstern Rachtbeleuchtung wie eine von ihrem Postament herabgestiegene, lebendürstende Aphrodite, die vor der Bersargung jugendlicher Schönheit im Monnentham zurückschaubert. Der Jüngling macht das Recht der Gegenwart geltend. Die Liebe, die in den Herzen der Menschen keimt, welches auch ihr Glaube sei, läst sie Alles vergessen. Die Rähe des Untergangs befeuert den Genuß. Das Mädchen sagt ihm:

Die an dich nur bentt, Die sich liebend träntt, In die Erbe balb verbirgt sie sich.

Endlich aber bittet sie De Mutter, welche die Liebenden überrascht, sie mit dem Geliebten zu verbrennen, sie aus dem Grabe zu nehmen, ihre "bange Keine Hütte zu öffnen":

Wenn ber Funte fprüht, Wenn die Webe glüht, Eilen wir ben alten Göttern zu.

Dieser Ibealismus der höchsten Beziehungen, zu welchem jede Thatsache, jede Sage, jede Naturanschauung, jeder Zusstand dei Göthe sich hervorarbeitet und als ein poetischer Phisnix das empirische Moment, aus dem er sich erhebt, in seiner Berklärung gewissermaaßen vernichtet, ist der unendliche Reizseiner Lyrik. Göthe hat durch dies Streben viele Stosse umzedichtet. Fr. v. Schlegel behauptet, die Indische Legende von Mahadöh und der Bajadere sei in ihrer Ursprünglichseit besser; es fragt sich aber, ob Göthe ohne ihre Christianisstung zu der allgemein menschlichen Individualistrung hätte kommen können, welche jeht dieses Gedicht in sich vertiest. Komnte er, auf dem Boden der Indischen Anschauung bleis bend, sagen:

Es freut sich die Gottheit ber reuigen Sunber Unsterbliche heben versorene Kinder, Wit feurigen Armen dum himmel empor.

Wie er hier die Bajadern zu einer Judichen Magdalene umgehildet hat, so sinden wir bei ihm auch die Druiden zu Repräsentanten den Lichtgoties in der Walpurgisnacht erz hoben, welche den dumpfen Pfassenchristen gegenüber, die sie mit ihrem eigenen Teufelsglauben überlisten, sich nich netwenkle Lichtfreunde gerizen:

> Die Fismme reinigt fich bom Manch, So reinig' unsern Glauben, Und raubt man uns ben alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben?

#### XXI.

## Göthe's Berhaltnif jur politifchen Lyrif.

Die Blüthen, welche Göthe's lyrische Muse nach allen Seiten verschwenderisch ausstremete, zeigen uns mur Einen Mangel und dieser gerade ist der wunde Fleck geworden, an welchem in neuerer Zeit eine oft sogar seindselige Kritik des Dichters angeknüpft hat. Unter den vielsachen Stossen nämlich, welche seine Lyra verherrlichte, sehlt der politische. Alles hat der Dichterknig besungen, Ratur, Liede, Geselligkeit, Kunst, nur nicht den Staat. Fast sollte man glauben, die Worte, die Göthe in Auerdachs Keller sagen läßt, daß das politische Lied ein garstiges, seien sein eigenes Crodo. Weine Herren, ich habe schon oben dei der Geschichte der Kritik unsseren, ich habe schon oben dei der Geschichte der Kritik unsserse, die Göthers denselben gegen die unbilligen Ansorderungen Menzels und Börne's in Schuß genommen, welche ihm sein Berhalten zur Politik zu einem stillschen Bergehen machen. In zwei Jahren wird ein Jahrhundert seit Göthe's Geburt

verfloffen fein. Welche Beranderungen hat feitbem nicht bas Bamusitiein bes Menschenzeschlechts erfahren! Bie ift nicht bas der Dentschen burch die Philosophie und Poeste, wesenkich also and burch bie Thaten Gothe's, ein anberes, ein höheres gewordent Und nun sollen wir von ihm verlangen, was wir toum feit Decennien unfer Eigenthum nennen? Run follen wir ihn mit einer Rorm meffen, welche, ale er fich bilbete, noch gar nicht eriffirte? Meine Herren, ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, bag gegenwärtig bie Stimme Borne's für bie Jugend in Betreff Gothe's ein großes Gewicht hat; daß, bei allem Streben nach Freiheit, nach umbefangenem Urtheil, welches Ihnen als jungen Mannern natürfich ift, boch ber Rame Borne fcon m einer Auctorisät geworben iff und daß Sie, Göthe'n als Künfiler anerkennend, ihm gern auch noch bie politische Mission aufbrängen möchten. Erlauben Sie, daß ich für meine Bortheibigung beffelben auch eine Auciorität anführen barf. Prup, ber bei Ihnen gewiß einen guten Rlang hat und von bem Sie annehmen werben, daß er die Sache ber Freiheit zu vertreten ben ernsten Willen befint. Brug nennt in einem Auffas über bie Geschichte ber politischen Boefte bei ben Deutschen im Literarhistorischen Taschenduche 1843 die Jumuthungen Mengels und Borne's an Bathe "finbifche Einfalle". Er fühlt bas Unrecht, eine Inbividmaktät aus bem geschichtlichen Broeek herauszureißen. Um mm aber gleich für bie Kolge Gothe's Stellung zur politischen Poefte fester zu bestimmen, halte ich es für zwecknäßig, wenn wir biefe, wie fie vor, wahrend und nach Gothe's Lebzeiten fich gezeigt bat, in ber Rurze betrachten.

Hier aber seine ich mich genöthigt, zunächst zu wiederholen, was ich schon mehrsach erinnern mußte, daß wir Dentsche ein Bolk ohne eine änserliche Gentralttät sind, wie auch die

Grenzen Deutschlands fich nach verschiedenen Seiten hin in's Unbestimmte verlieren. Der Elfaß gehört zu Frankreich, Bobmen und Mahren sind halbslavisch, halbdeutsch, Kurland; Livland, gehören zu Rußland. Der Deutsche ift burch ben Welkgeift einmal dazu bestimmt, die Allgemeinheit ber Sumant tät zur unterscheibenben Besonberheit seines Nationaldiarakters zu haben. Wie segen baher in ber Politik nur bas burch, was einen humanen Charafter hat. Das Wort humanität felbst ift besonders durch einen Deutschen, durch Serber; in Umlauf gekommen. In Ansehung ber Geschicklichkeit, ben Rampf um die Rechte von Ständen gegen Stände, von Barteien gegen Barteien, von Bolfern gegen Bolfer zu führen, stehen wir daher andern Nationen, ben Romanischen, wie ben Slavischen nach. Wo es jeboch ein allgemein menschliches Intereffe gilt, ba lobern wir balb in ehler Begeisterung auf und stehen nicht an, auch für andere Bolfer und aufzuopfern.

Hieraus erklären sich bei uns die entgegengesetziesten Phanomene. Wo irgend ein Recht der Menschheit in Gefahr ist,
da schlägt uns das Herz wärmer. Ist die Freiheit eines Bolkes bedroht, ist ihm vielleicht, sein Gefühl auszusprechen, von
dem ehernen Schicksal versagt, da übernehmen wir es, in sein nem Namen seine Schmerzen, seine Hossnungen und Befürchtungen auszudrücken. Als die Griechen von den Türken sich losrangen, sangen wir Griechenlieder und Tausende von Deutschen Philhellenen kämpsten in Hellas Gauen gegen die Türken. Als die Polen gegen die Russen, sich empörten, sangen wir Polenlieder, welche wahrlich nicht zu den schlechtesten unserer Lyrik gehören. Als die Tscherkessen ihren Kampf gegen die Russische Strategie begannen, dichteten wir Tscherkessenlieber und mischten wir uns einzeln in die Schaaren dieses muthigen, schönen, von der Brandung des Geschichtsoceanes die bahin wenig angesochtenen Bergvolses. Das Alles thaten wir uneigennütig. Der Brite kummert sich auch um den Tscherkessen, aber eigennütig, ihm sein Bulver, seine Flinten, seine Fabricate in Wolle und Baumwolle zu verkausen und ihn gegen seinen Russtschen Handelsconcurrenten als einen Wall vorzuschieben. In dieser Sympathie für die Fretheit anderer Bölfer gelangen wir durch unsere gelehrte Bildung zu den seltsamsten Dingen. Es ist z. B. bei uns vorzekommen, daß Gesellschaften, welche politische Iweckessen seinen Wein erhitzt, die Musik aufsorderten, die Marseilsasse zu spielen. Wir Deutsche haben keine, denn wir lieden die Revolution nur in der Theorie, in der Wirklichkeit sedoch das Jögern, Zaudern und vielsältige Berathen. Welches andere Bolk könnte wohl das Revolutionslied einer fremden Kation mit solchem Eifer sich aneignen? Das vermag nur der gelehrte Deutsche.

Umgekehrt sind wir gar nicht abgeneigt, uns satirisch zu behandeln, und felbst zu verspotten, wenn wir und einmal barauf ertappen, recht patriotisch zu sein und unsere Deutschheit als folche mit einiger Engerie hervorzufehren. Accentuiren unserer Nationalität, sich einmal in ihrem Befteben gegen ein abstractes Nivellement zu wehren, erscheint uns fogleich als eine Beschränktheit. Wie lange bauerte es und bas Bedersche Rheinlied, welches bie Anmaaßung der Franzosen patriotisch zuruckwies, wurde verspottet, parodirt. hatten wir über funfzig verschiedene mustkalische Compositionen bagu gemacht und Ludwig von Baiern bem Dichter ber Gambachiabe einen Ehrenbrecher mit einigen Lobzeilen übersandt, und bann lachten wir über unfere, wie uns bann bunfte, zu bornirte Baterlandoliebe. Sie zu geißeln, haben wir und in bet muthifchen Berson bes Beiter Michel jum Besten, ben gwar entry of the grown of the first transfer.

auch Lessing schon kennt, ben jedoch erft Gothe mit ben Märkichen Musen recht bekannt gemacht hat, benn

> Wie ist ber Gebanke labend, Solch ein Ebler bleibt uns nah, Immer heißt es, gestern Abend War boch Better Michel da.

Weil nun das Kosmopolitische, das Abstracthumane, wie es setzt auch von Feuerbach, Ruge und Andern wieder als das ächte Pathos angeregt wird, an das Religiöse grenzt, tritt dasselbe bei uns häusig da ein, wo andere Bölfer noch bei dem Politischen und Nationalen stehen bleiben. Als wir 3. B. den Grundstein unseres fünstigen Universitätisgebäudes legten, als Tausende von Menschen aus allen Ständen, als die Abgeordneten vieler Schwesteruniversitäten mit uns auf Königsgarten versammlet waren, als der König selbst sich in unserer Mitte befand, was sangen wir zum Schluß dieser Feierlichkeit? Wir sangen baarhaupt ein geistliches Lied:

Run banket alle Gott Mit herzen, Mund und Händen, Der große Binge thut An uns und allen Enden! u. s. w.

Das sangen wir. Sind wir daher in der Kunst des Parteikampses und des schlauen Ueberlistens anderer Bölker sür irdischen Vortheil, worin sie die Größe ihrer auswärtigen Politik sehen, noch zurück und wissen deshalb unsere politischen Hegemonen und nichts angelegentlicher, als die Partei und den Materialismus, zu empfehlen, so dürsen wir doch dreist behaupten, daß wir des Justandes unserer bürgerlichen Verhältnisse, was die Vernuuft unserer Einrichtungen, das Maaß der bei uns viel gleichmäßiger verbreiteten Vildung und den Grad des durch beide bedingten Glückes betrifft, uns gar nicht zu schämen haben und daß Fremde, welche bei uns reisen,

riefes Wohlfein, viese Euline auch oft anextannt haben. Infosern baher Göthe vornamlich auf die Erweiterung und Bereding der Bildung brang und die Funtantiät als die uins geziemende Notliwendigkeit herdothob, war er ein ächter Deutfeher. Nach dem Sinn der Zeit, aus welcher er herankun, ging ihm der Weg zum Guten und Wahren durch das Schöne. Schiller stimmte ihm in dieser Ueberzeugung dei. In seinen Briesen über die aftheissiche Erziehung des menschlichen Seschiedes hat er weitstunftg ausgeführt, wie der Weg zur wahrhaften Freiheit im Staat durch die ästheissiche Wildung bedingt sei.

Doch, meine Herren, es wied Zeit fein, daß wir uns in ber Geschichte umsehen, wie in ihr vos politische Moment fich bei und burch bie Profie vor Gothe abgefpiegelt habe. Hier Winnie und num innfer nationales Cpos, es könnten und bie Ribelungen einfallen. Bas aber foll man von einem Bolfsepos figen, von welchem die Mation in ihrem Mannesalter ger nichts wehr gewußt haben wurde, wenn nicht in einigen Mostrbuchereien ein paar Haubschriften fich ethalten und burch bie Bemühungen ber Gelehrten langfam bekennt geworben waren? Als nam bie Ribelungen fichen nach Wiltern geschätzt, ja überschäut waren, fand man noch ein Manufreipt, bie Bubrum, wie sogenaunte Rebensonne der Athelungen. Wie leicht konnte vies Gebicht in ber Nacht ewiger Bergeffenheit begraben bleiben! Bon einer politifth pabagogischen Bebeiring, wie bas Homerische Goos bei ben Griechen fie gehabt, kunn wohl bei blesen Epen gar nicht bie Robe sein. Rin wird aber Walther von der Vogelweide als ein politischer Dichter gepriesen. Ein trefflicher Dichter ift er gemig gewiß. In gewis fem Sinn auch ein volltischet. Er lebt bie Deutschen Lande Deutschen gefallen; Die Bucht bes Deutschen Dannes, bie Breue und Scham ber Deutschen Frau. Er fampft für die Ehre der Deutschen Herren gegen die Römischen Usurpationen. Er straft die Stienverderbniß des Klerns mit handen Worten. Er ist patriotisch, allein politisch in unserem Sinn, der eine Vergleichung thatsächlicher Zustünde mit der Idee voraussetz, ist er nicht. Eigentlich volksihümlich können wir ihn auch nicht wohl neumen, denn seiner Bildung nach ist er wesentlich ein hössischer Dichter, der auf den Burgsesten und Hossagern seine Lieder vortrug, während die Städte und Dörfer einer anderen Poesse sich erfreuten. Ein Beranger, dessen Ehansons von allen Ständen die Liede des Dorfes hin gesungen werden, war er nicht.

Die Reformation erweckte ein gewiffes politisches Pathos, weil sie über die varticulären Kreise bingriff und Rom gegenüber bas nationale Selbstgefühl aufstachelte. Dennoch blieb die Lyrif im religiösen Elemente fteben. Ulrich v. Hutten wird zwar oft als berjenige angesehen, welcher als politischer Dichter damals gewirft habe. Und es ist mahr, daß er ber Ablige, ber humanistisch Gebildete, ber gekrönte Poet, bie größten Unftrengungen machte, alle biefe ariftofratifchen Demente zu vernichten, um fich bem Staat zu nahern, allein, daß es ihm gelungen, muffen wir leugnen, schon aus dem Grunde, weil das Bolk noch gar nicht als Staat eriftirte. 32 biesem Betracht übte Luther eine viel machtigere Wirfung aus. Seine geiftlichen Lieber murben nigleich Rationallieber und seine von unten nach oben bringende Bolkskraft schuf so unverwüftliche Berse, als die bes Liebes: Ein' feste Burg ift unfer Gott, eine gute Wehr' und Waffen!

Während des dreißigjährigen Kriegs konnte nur von dem Jammer die Rede sein, mit welchem Spanier,... Franzosen, Wälsche, Schweden und das buntscheckige Ungethum der Lanzfnechtielbatesta unfer armes Bateriand erfallten, fo bag ber Batriotismus ber Boeten, eines Opis, Flemming, Balbe, nur in ben Thranen bestehen tonnte, die fie foldem Trauergeschick weiteten. Rach bem breißiglahrigen Rriege aber; in ber triften Beit bes Europäischen Gleichnewichts, existite bei uns gar tein lebenbig nationaler Sinn. Erft Klopftod erwedte ihn mit feliener Beifteshoheit, mußte aber, bei bet Dutftigfeit bes offemilichen Lebens, in's Abstracte ausschweifen. Er verfiel auch auf Sermanns Befchichte, welche Lobenftein bereits vor thm in feinem bidleibigen Bimmius mit einem Taciteifch fein follenben Styl behandelt hatte. Diefer Stoff ist seitvem noch oft wieberholt. Große Talente, wie Beinrich v. Kleift und Grabbe, haben fich, außer vielen anbern, barant verfiecht, Grabbe mit einem wahrhaft Westphälischen Bairlotismus, ber folz darauf ift, daß ber Blutbach bei Dortmund einst von Romerblut sich geräthet gesehen haben kann, und daß ein Rnochen, ben ein Bauer aufpfligt, vielleicht noch von einem Golbaten ber Legionen bes Barus herrührt. Allein fagen Sie, meine Herrn, ist die Hermannsschlacht wohl ein guter politisch-poetifcher Stoff? Scheint nicht felbft auf ber Berehrung Bermanns ein gewiffer gluch zu ruben ? Man hatte burch Subfcription Gelb zusammengebracht, ihm auf einem Granitpostament im Teuteburger Balbe eine Statue zu errichten, wo er mit einer Ablerbeftigelten Rappe bie Schwertesblanke bem jungen Strahl bes Oftens zukehren follte, ein Ziel für alle Deutsche Augen beim Morgengebet. Allein eben dieser colossale Bermann, aus Rupfer gegoffen, liegt einftweilen bei ben Glaubigern, die jum Guß bas Capital hergeliehen, in Berfat und die Deutsche Nation scheint nicht so viel Batriotismus für die Anfange ihrer Geschichte zu befiten, ihren Befreier aus feiner Haft zu befreien. hermann ber Cheruster handelte unstreitig ganz klug und wiellich patriotisch, als er die Romer wit der von ihnen selbst externien Kriegskunft in die Währer und Sümpse Wostphalens verlotte. Edel aber war es gewiß nicht. Es hastet etwas von der Tellsnatur daran, den Todsetud hintern Staanch hervor zu erlegen. Ein Arnold von Winkelzied, der die Speece der Ritter zusammensaste, sie in seine Brust zu senden, um der Freiheit eine Gasse zu bahnen, steht unstreitig viel höher. Klopstod war consequent genug, anch Hermanns Untergang in einem Bardiet zu dichten, wie Segest mit dem Bunde der Fürsten ihn beim Mahle verrätherisch ermordete.

Politische Bedeutung haben sonst aus dieser Zeit nur Lieder, welche eigentlich Denkmale unserer Schmach sind, 8. B. daß Deutsche Kürsten schnöbe genug waren, ihre Unterthanen für fremdes Geld zu verkausen, sie nach fremden Weltiheilen verschiffen zu lassen. Und solche Lieder sind Vollöslieder geworden, wie das von Schubart: Auf, auf, ihr Brüder, und seit starf, der Abschedigted ist da! — Wo zogen diese unsere Deutschen Brüder hin? — Ines heiße Afrika! lautet die Antrovert. Da haben sie ihr Blut versprist sür fremdländische Interessen, da bleichte ihr Gebein im heißen Sande. Und in eine solche Zeit, in die Mitte solcher Unstätischkeiten, welche besonders die kleinen Deutschen Göse sich erlaubten, siel Göthe's Jugend. Mußte nicht Weimar ihm als ein ächter Weusenhof, Karl August als ein ächter Eulkurheld erscheinen?

.

ì

#### Fortfebung.

Dieser Trubial konnte man enigegnen, bag burch Breufens Auffchwung ein Stoff für die politifche Dichtung gegeben gewesen fei. Allein bier burfen wir nicht vergeffen, baß Preu-Ben gerabe mit feiner Gehebung unter einem heroischen Konige Sachfen, Baicen, Deftreich gegenüberftanb; baß fein Fürft, wie fehr gang Deutschland, selbst das ihm gegnerische, ihn bewunderte, boch nicht die Einheit und Allgemeinheit der Deutfiben Nation in sich zusammenschloß und daß die Franzosen ihn vor ber Schlacht bei Noßbach noch fpottisch ben petit marquis de Brandenbourg nannien, als fei, daß der erste Friedrich bier in Königsberg fich die Rrone auffeste, eine übermuthige Aumaahung gewesen. Rammler und Gleim befangen ben Ronig, diefer als einen ibealen Grenabier, jener als einen neuen Augustus. Fint die Deutsche Literatur war bies nicht ohne Bebeutung, allein für unfor politisches Bathos lag barin ber Uebelftand, bag mur Breugischer, nicht Dentscher Enthusiasmus such danan betheiligen kounte, weshalb giso auch Bothe, bas er Ariebrich nicht besama, Lein Vorwurf gemacht werben fann.

Rum kam die Revolution, welche die Deutschen zuerst mit abstract kosmopolitischer Begeisterung aufnahmen, die das Haupt des Königs siel, wo sie verstummten. Den weiteren Berlauf habe ich sieden oft berühren müssen. Ich gehe deshalb sogleich die zu den Freiheitskriegen, mit wolchen die Deutschen sich von den Franzosen ihre Selbstständigkeit zurück erkämpften. Her regte sich die Dichtsunft wieder. Sie begietiete den Kaupf. Sie wurde selbst kriegerisch. Lin den Heim des Kriegers

schlang sich zugleich der Lorbeer des Sängers. Körner, Mar v. Schenkendorf, Arndt n. A. schürten das patriotische Gefühl, indem sie dem begeisternden Zuruf die schöne That hinzufügten und ihre Brust den seindlichen Kugeln und Basionetten blosskelten. An dieser Boeste der That konnte Göthe, ein alter Mann, nicht mehr Theil nehmen, und so schwieg er auch als Lyriker. Bon der Stude aus Kampstieder zu dichten, schien ihm nicht würdig. Die schönken sprosten damals empor, man wußte nicht wie und wo, und verbreiteten sich namentlich durch die fretwilligen Jäger bald im ganzen Bolke. Als Göthe in Epimenides Erwachen diesen Gegenstand poetisch behandelte, konnte er nicht anders, als daß er zu dem kriegerrischen Elemente das Diplomatische hinzufügte, welches dem Schlachtenlärm auf dem Fuße solgte. So gab er ein dramatisches Gesammtbild des Herganges.

3n dem Kampf nach Außen war die Ration einig gewesen, allein kaum war er vorüber, als auch balb bie alten Souberintereffen fich regten und bie Hoffnung und Sehnfucht nach innerer Ginbeit fich in bie Buridenichaft flüchtete, vie num auch eine große Lwiff entwickelte, worin sie die Ber- 'schmelzung des vielstaatigen Deutschlands zu einem Bruderbunde befang. Oft war ihr Bathos nur ein Traum. Sie traumte vom Raiser Rothbart, ber aus bem Ruffhäuser auferfieben werbe, das rechte Deutsche Reich zu grunden. Sie legte bie alten Reichsfarben, Schwarz, Gold und Roth mit vieler Selbstverherrlichung und vieler Symbolik aus. Recht poetisch aber wurde fie erft in ihrem Sturge, wo fie, ben Berrath beflagend, zur frommen Resignation überging. Obwohl nun viele ber in ber Burschenschaft entstandenen Lieder auch in weitere Rreise brangen, wie ja bei und immer bie befferen Stubentenlieber auch Bolfskieber geworden find, fo behielt boch fehr natürlich diese ganze Poesie eine estotentsche; bem akademischen Stande integrivende Haltung und Göthe konnte zu ihr unmöglich ein Berhältniß gewinnen.

Bon 1819 und bem Congreß zu Berona bis jur Statrevolution war in bem Gewirr ber Deinagogenuntersuchungen an keine politische Boefie zu benken. Uhland war ber eingige, ber in biefer Beziehung zwischen ber romantischen Schule und der jungeren Tendenzpoeste eine gewisse Mitte einnahm. Göthe hat darüber noch felbst sein Urtheil abgegeben. ben Gesprächen mit Edermann, gegen Enbe, bebauert er, daß Uhland ber Tagespolitif fich zu sehr hingeben und burch ihre ephemeren Spannungen in seiner poetischen Productivität gu fehr aufgerieben werben muffe. Burtemberg habe unftreitig viel gut unterrichtete, tuchtige, wohlgefinnte, beredte Manner, in ben Kammern seine mahren Interessen zu vertreten, aber einen Uhland habe es nur einmal. Schärfer urtheilt er im fechsten Bande bes Briefwechsels mit Zelter über bie ganze Richtung der Ubland'schen Loefie auf Veranlassung von Bfigere Gebichten. Es wird ihm armfelig bei ihrer Lecture gu Muthe. Er kann fich nicht überreben, bag aus biefer Region etwas Aufregendes, Großes, Menschengeschid Bezwingendes hervorgehen werde. Er spricht von einem sittlich-religios-poetischen Bettlermantel, ben biese Boeten mit solcher Kunft umzuthun verstünden, daß sie, wenn der Ellenbogen irgendwo hervorgude, bies für eine Intention auszugeben wüßten.

Die Französische Poeste ber Restaurationsepoche interessirte ihn auf das Lebhasteste. Er ward vurch die Julirevolution nicht zum Unglauben an die Geschichte bewogen und äußerte sich in den Briefen an Zelter mur einmal darüber in wenigen Zeilen mit kühlem Diplomatenton. Er konnte noch die Ansfänge der eigentlich politischen Lycik, wie wir sie jest haben,

wahrnehmen. Seine Sympathieen für die Bölberfreiheit konnte er in directer Lyxik freilich nicht mehr ausströmen, allein, was er fühlte, hat er im zweiten Theil des Fank ausgesprochen. Kauft enkennt,

> Rue ber berbient fich Freiheit und bas Leban, Der täglich fie erobern muß.

Er extenut als ben höchsten Moment bes Lebens, als bessen absolute Befriedigung.

Auf freiem Grund mit freiem Boll gu fleb'n.

Es fehlt einmal der Deutschen Nation die energische Einbeit eines solidarischen Nationalgefühls, welche dem politischen Dichter so gunftig ift. Wir Deutsche haben fein Nationallied, wie andere Bölker. Die Destreicher singen ein Kaiserlied, wir Preußen ein Königslied. Und die Melodie biefes Liebes ift nicht einmal eine Deutsche, sondern dem Englischen God save the King nachgeahmt! Zelter schreibt über biese Materie unter Anberem an Bothe, bag er bei bem Singen bes neinfältigen": Beil bir im Siegerfrang! immer "feefrant" werbe. Leugnen läßt fich auch nicht, bag bies Lieb ben Selbstgenuß, ben eine große Nation in einem folchen Gefange ausbruden will, nicht recht von Innen her ausspricht. Es stellt ben Militairstaat zu scharf voran. Der König wird von vorm herein als Sieger gefeiert und dann eine Wendung auf bie Es ift das Königslied nur Einer Landwehr genommen. Epoche, nur bes Freiheitskrieges, nur Friedrichs Wilhelms bes Dritten. Belter wollte ein befferes Lied geben und fchicte an Göthe eine Composition, die sogleich ben Stempel ber Reflerion an ber Stirne trug, indem er anfing:

> Der König soll gepriesen sein — Ist er mein König boch; Und wenn er's auch nicht haben will, Bege git's, ich preis inn bacht u. f. w.

Sessende verderben muße. Ein Dichter erheit sich in seinem patriotischen Einkynstadums. Der Preis des Fürsten soll von seinen Lippen erschallen und da fällt ihm ein, daß dies Unterstangen höchsten Drie wohl unguddig aufgenonium werben könnte. Er fürchtet, der König könne, gepetesen zu sein, nicht haben wollen und da will er seinerseits mit seiner Verhervlichung ihm liedevoll trogen. Sie sehen, daß solche Resterion dem Wesen des Bolisliedes nicht enthricht.

Seit iener Zeit hat die politische Limit bei uns in der That große Kortschritte gemacht, namenklich seit bem Regierungsantritt unseres jetigen Konigs und bem bamit verbunbenen Entftehen einer öffentlichen Berfaffungepolitif. Quit fcoorft ihre Sidrie aus ber Jufunft. Sie ift, ale bereu Prophetin, ber Erhonent bes Ueberganges. Stellen Sie fich vor, daß Bieles von bem, was wir jest enftreben, erreicht ware, so wurde für die politische Boeffe eine geranne Zeit ber Stoff wegfallen. Die organische Thatigkeit bes ftaatsstitlichen Lebens wurde ein in fich befriedigtes Bathos herbeiführen und die gediegene Brofa der Berhandlungen einerfeits, der freien Journaffritt aubererseits, wurden bas Bedurfuff ber Gemuthserregung burch die Boefte weniger anffommen laffen, wie auch im neueren Frankreich die eigentliche Blitthe der Lyrit eines Beranger, Delavigne, Barthelenn n. A. in bie Epoche ber Restaurationszeit und ihres ibeellen Borkampfes fallt. Ueberbliden Sie die vorherrschenden Themata unferer beliebtesten politischen Poeien, Beine's, Berwegh's, Brug, Dingelftabt's, Fallerstebens, fo find es größtentheils Boffulate. Sie forvern Bresfreiheit, Lehrfreiheit, Bollovertretung, Deffenilichkeit und machen bie Gegenseite, Cenfur, Lehrzwang, Bureaufrausmus, geheimes Rechtsverfahren und geheime Bolizei theils verhaßt. theils lächerich, Außerdem sinden wir in den Gedichten einen sentimentalen Jug, der auch wohl in eine gewisse Kokettorie aus läuft. Der sentimentale Jug, entspringt vorzüglich: aus dem Constralt der subjectiven Erdigung der Bichter mit dem tangsamen Gange der Wirklichkeit. Für die Phantasie des Dachters ist die Freiheit und Schönheit des Volksgesselbes eben ein: Bild seiner Hoffnungen. In Gedanken stürzt er sich für die Freiheit in den Kampf, reißt sich aus Liedchens Arm, wirst sich aufs Roß und schwingt den Säbel gegen die Volksunserdräcker.

-Meist bie Kreuze aus ber Erben, Alle muffen Schwerter werden, Gott im himmel wird's verzeihn!-

So predigte Herwegh. Allein es blieb Alles still. Keine Hand rührte sich. Der Dichter felbst verheirathete sich umb reifte in Frankreich, Italien und ber Schweiz umber. Gehr natürlich finden, bei solchen Contraften, die Dichter fich auf fich felbst jurudgewiesen. Sie, die ben Streitruf baben et schallen laffen, erscheinen fich als die eigentlichen Gelben ber Zeit und besingen sich einander. Das Moment ber coquetten Selbstbespiegelung stellt fich ein. Prut bichtet ein Loblied auf Herwegh, Herwegh auf Prus u. f. w. Endlich aber mischt fich in ihr Berhältniß auch bie Rivalität und bas Mistrauen. Weil ste sich vorzüglich als die Repräsentanten des Zeitgeistes ansehen, bewachen sie auch einander, ob nicht dieser ober jener ben Gegnern Concessionen mache. Dingelstädt wird Roniglich Burtembergischer Hofrath und Vorlefer; fogleich wird ihm sein politischer Nachtwächter, burch ben er berühmt geworben, vorgehalten und er als ein Apostat ber Freiheit angelaffen. Freiligrath bekommt eine Benston, freilich nur breihundert Thaler, und fogleich muß er bem ebenfalls penftonirien Get bel zusingen:

Den Bebiente Bruber nennen, Bin ber Sanger Freitigrath.

So haben fich feit ber Nevolutibit bie Zeiten geanbert, benn im vorigen Jahrhundert bezogen bie Deutschen Dichter Behalte, Benfionen, Orben, bekamen ben Hofrathstitel, wurden geabelt u. f. w., ohne baß bies ihrem nationalen Credit Gintrag gethan hatte. Freiligrath aber gab seine Benfton auf umb fuchte fich burch ein neues politisches Glaubensbekenntniß bei bein Liberalismus wieder als politisch unverdadig zu legitimiren. Weil unsere bermalige politische Lyrif in "verblimten Rebensarien" zu fagen ftrebt, was, als schlichte Profa, oft von ber Gensur gestrichen werben würbe, so ift sie nothwendig vollet Refferion. Sie ift Tenbengpoefie und wird oft gang epis arammatifd, wie hoffmann v. Kallereleben in folder Bointemphraftif ein eigenes Geschick bestigt, wie ber zweite Theil bet Gebichte eines Lebendigen größtentheils aus Epigrammen besteht, wie felbst bie Titel ber Gebichtfammlungen öfter ichon eine Reflexion enthalten, benn die Gebichte eines Lebendigen 3. B. legen fogleich bie Lange gegen ben Berftorbenen ein; fie machen die Munnie einer wurmftichigen Ariftofratie an ihrer Kolde. In folder Fronie bat benn Seine mit feiner hinrichterlichen Zweischneibigkeit ste alle fiberholt. Die coloffale Betfiftage feines Wintermahrchens ließ alles Aehilliche vergeffen.

Söthe erlebte noch den ersten Beginn biefer Wendungen umferer Poeste und sprach sich gegen Edermann noch zwei Tage vor seinem Tode sehr entschieden bahin aus, daß er den politischen Stoff für einen umpoetischen halte. Es wat von der antsten Tragödie die Rede gewesen. Göthe erklärte ihre Rachahmung für Affectation. Wir Nenere müßten mit Napoleon sagen, die Politik sei das Schicksel, allein wir

müßten uns hüten, zu fagen, die Politik fei die Boefie. Thomson habe ein schönes Gebicht über bie Jahreszeiten gemacht. allein sein Gedicht auf die Freiheit sei nichts werth. Der politische Dichter muffe fich einer Partei hingeben, woburch er unfrei werbe. Er muffe bie "Rappe ber Borniriheit", bes blinden Haffes, ber blinden Liebe, über die Ohren ziehen. Diese Forderung, Partei zu nehmen, haben wir allerdings jetzt oft genug vernehmen muffen und Herwegh insbesondere verlangte von jedem, die Barole Kur oder Wider auszusprechen. Gothe bagegen meinte, daß ber Dichter sich frei erhalten muffe, bem Guten, Wahren und Schönen an und für fich feinen Dienst zu weihen. Er sei barin bem Abler vergleichbar, dem es in seiner erhabenen Region auch gleichgültig fei, ob ber Hase, auf ben er herabstoße, in Sachsen ober in Preußen laufe. Wenn ein Dichter Zeit seines Lebens schädliche Borurtheile bekampft, die Gefühle seiner Ration veredelt, ihren Geschmad verbessert, ihre Gesinnung gereinigt habe, ob er ba nicht patriotisch gewirkt habe? Was er benn Befferes thun folle? Db ein Regimentschef nicht bann eben als rechter Batriot handle, wenn er, flatt sich in politische Reuerungen einzulaffen, feine Solbaten bestens einexercire, bamit fie, vortommenben Kalls, fich tuchtig fürs Baterland schlagen könnten? Er wiffe recht wohl, daß ihm von manchen Seiten her zugemuthet werde. Mitglied eines Jacobinerclubbs zu werden und Mord und Brand zu fingen. Dann wurde er es ben Leuten recht machen. Er haffe jedoch alle Pfuscherei, wie bie Sunde, vorzüglich aber bie Pfuscherei in Staatsangelegenheie ten, wodurch bas Unglud von Millionen erzeugt werbe.

Diese Betrachtungen, meine Herren, über bie politische Poeste, könnten bem Anschein nach zu weit von unserer eigentslichen Aufgabe sich entfernt haben. Dem ist jedoch nicht so,

benn wir haben zunächst Gös von Berlichingen vor uns, über welchen in neuerer Zeit auch wohl die Meinung ausgesprochen ift, bag er ein politisches Tenbengftud fei. Diese Anficht schiebt umsere Dramatik ber Githe'schen unter. Wir lieben jest die Tendenz. Berwandtschaft mit den Zeitideen, der fich Riemand entschlagen fann, ift noch nicht Tenbeng; zu bieser gehört die Absichtlichkeit der politischen Wirkung, die sogleich ber Poesie gefährlich zu werben und ihr Feuer burch bie Berechnung, wie schwer ein Wort für ober gegen eine Bartei wiegen werbe, zu erfälten broht. So hat Prut einen Karl von Bourbon gebichtet, ber, aller Tenbengfritif zum Trut, bie thn nämlich als ein Meisterstück auflobte, boch rasch von unfern Buhnen wieder verschwunden ift. So hat Gustow ben Pugatschef gebichtet. Sollen wir aber von einem Rosakenhett mann lernen, was Freiheit ift? Da halten wir uns unwillfürlich immer mehr zu Schiller, ber von den Räubern bis zum Tell, von der Entzweiung der Familie und der burgerlichen Gefellschaft bis zur Erringung einer freien Berfaffung burch bas Bolf, alle Stadien ber politischen Bilbung vom Standpunct ber Ibee aus geschilbert hat.

## XXIII.

# Sot von Berlichingen.

Rehren wir zu Gothe felber gurud, fo haben wir ihn nach ber Rudfunft von Strafburg in Frankfurt gelaffen. Bon bier aing er feiner juriftischen Fortbilbung halber nach Wetlar, wo gerade über bas Reichstammergericht, vieler angehänften Unbilden wegen, eine Bistiation verhängt war. Dieser Ums famb, ein Bericht felbst gerichtet zu sehen, war allerbings für Bothe's Simesweise peinlich, boch fand er bas Städtchen und die Gesellschaft nicht so trift, als er fich vorgestellt hatte. An einer Wirthstafel hatten bie füngern Leute als Behifel größerer Geselligkeit einen fcherzhaften Ritterorben gebilbet, ben fie mit allem Bomp ber Etiquette ju ihrer Beluftigung burchführten. Sier fand Gothe eine britte afabemische Jugend. Er verkand fich auf die kleinen Intriquen und großen Myftificationen ber Gesellichaft vortrefflich. Diese war in Grabe getheilt, in den des Ueberganges, in den Uebergang des Ueberganges, in ben Uebergang des Ueberganges in den Uebergang und so fort. Jeber hatte seinen Ritternamen. Gothe befam ben bes Gos von Berlichingen bes Reblichen, jenen, weil er fcon von Straßburg her mit ber Autobiographie bes Ritters fich viel zu schaffen machte, biefen, wegen seiner reinen Bietat gegen Bersonen, die er hochachtete. Hier in Weplar war es nun, wo er ben morschen Zustand bes Römisch Deutschen Reichs vollends keinnen lernen follte, so baß fein Material für bie Dramatistrung ber Geschichte bes Göt immer mehr anwuchs.

Er fehrte nach Frankfurt gurud, war mit Gelehrten, wie Sopfner und Schloffer, mit Runftlern, wie Gotter, mit vor

züglichen Menschen, wie Merk, mit intereffanten Damen, wie Fraulein von Klettenberg, Sophie Laroche u. A. in lebhaften. fruchtbarem Berkehr, konnte jeboch immer erft teine Concentration gewinnen, bis feine Schwester ihn zur Arbeit trieb, wo er sich benn von bem gesellschaftlichen Treiben etwas zurudzog und ben Got von Berlichingen in wenigen Wochen 1772 niederschrieb. Wenn ich jest von diesem Drama handle. fo meine ich immer beffen Urgeftalt, benn bie fpateren Bearbeitungen unterscheiben sich von berselben boch hauptsächlich burch bie Herausgebeitung einer theatralischen Möglichkeit und find insofern mehr accidentell. Ohne Merks Dazuthun ware übrigens ber Gos faum gebruckt. Gothe gab bas Rapier her, Merk die Drudkosten. So war es Recht! Ein solches Werk mußte ein Geschenk bes Dichters an die Ration sein. Als es nun schnell bie größte Bewunderung hervorrief, ward es fofort nachgebruckt und die zweite Auflage bes Gelbstverlags bas burch in ihrem Erfolge beeintrachtigt.

Wir wollen zuerst ben Inhalt, sobann bie Form und zus lest die Wirkungen bes Gög beirachten.

Der Inhalt bieses Dramas ist die Auflösung des Deutschen Mittelalters. Wie Göthe subsectiver Weise zu diesem Stoff gekommen, ist leicht zu sagen. Gösens Selbst biographie hatte ihn innigst ergriffen. Das Local der Geschichte lag ihm durch eigene Anschauung offen. Shakespeare's Dramen hatten ihm einen neuen Weg gezeigt. Seine juristischen Studien, besonders noch sein Aufenthalt in Weplar, lies sein ihn tief in das Wesen der Deutschen, damals noch zu Recht bestehenden Deutschen Reichsverfassung bliden. Mit dies sen objectiven historischen und politischen Eiementen verbanden sich bei ihm biographische, Rachtlänge seiner Bekanntschaften im Essas und seiner verschiedenen Liebschaften. Was aber in

ber Seele eines Menschen, wie Gothe, sich gestaltet, hat augleich eine objective, eine allgemeine Bebeutung. Die Wahl, die nach der einen Seite hin als das Broduct individueller Bermittelungen erscheint, empfängt baburch auf ber anbern ben Werth einer höheren Rothwendigkeit. Des Dichters noch junge allein ahnungsvolle Seele war zugleich bas Organ einer Culturfrifts. Aus Hallers Roman Ufong schrieb er auf seine bramatifirte Geschichte selbst bas Motto: "Das Unglud ift geschehn, das Herz des Volks ift in den Koth getreten und keix ner eblen Begierbe mehr fabig." Unfere öffentliche Geschichte hat wenig Buncte, welche die Phantaste machtvoll ansprechen, weil wir wohl in der Innerlichkeit des Gemüthes und daher auch in ber Ausbauer bes Dulbens, nicht aber in ber Pracht bes handelns groß find. Rur in ben Uebergangsmomenten unserer Hauptepochen zeigen sich einige Katastrophen, welche ber Boefte gunftig find. Hermann, ber Untergang ber Hohenstaufen, die Zeit Maximilians, bes letten Ritters, find folche Lichtmomente und beshalb auch oft genug Gegenstand ber bichterischen Behandlung gewesen. Die Raisertragöbien bes Hohenstaufen'schen Hauses, wie oft sie auch mit den prächtigs ften Sentenzen über bas Berhältniß von Staat und Rirche nicht blos von Raupach, sondern von vielen Andern, selbst von Immermann und Grabbe, bramatifirt find, entbehren bes eigentlich helbenhaften Bathos, weil bie Menschen mehr als Träger allgemeiner Theorieen, benn als lebendige Charaftere erscheinen. Die allgemeine Antinomie bes geistlichen und welts lichen Reichs läßt die Individualität und ihr selbstbereitetes Schicksal zu wenig auffommen. Nur bas blutige Abendroth bes Todes des jungen Konradin ist wahrhaft poetisch und beshalb auch in unserer Literatur, ich weiß nicht wie oft, bearbeitet, auch zu Göthe's Jugenbzeit von Klinger. Außer biefem

Stoff hat nur Babo's Otto von Wittelsbach fich auf unserem Repertorium erhalten konnen, weil barin zu bem allgemeinen Gegensat von Kaiser und Papst die besondere Antinomie von Raiser und Raiser auftritt. Roch jest zwar singt unsere Turnerjugend, wie vorbem die Burschenschaft, Arndts schönes Lied fo gern: Bas ift bes Deutschen Baterland? Allein abgesehen von bem eblen Sinn ber brüberlichen Allgemeinheit unter allen Deutschen muß man boch gestehen, bag es unsere pairios tische Selbstgewißheit in keinem sonderlichen Glanz erscheinen läßt, wenn wir ein Lieb mit bem 3weifel an bem Begriff unseres Baterlandes anfangen. Welchem Bolf, bas Deutsche ausgenommen, konnte so etwas wohl beifallen? Und nun belehrt uns das Lieb, daß wir, Deutschland zu finden, immer weiter geben mußten, bag bes Deutschen Baterland größer fein muffe, als Preußenland, als Baierland u. f. w. wandern, bis wo am Belt bie Mome fliegt. Was halt uns auf, über bas Meer zu jegeln und auch im Missisthpithal unter ben, Deutschen Auswanderern noch unser Baterland zu suchen? Es wird ein Abstractum.

Göthe ergriff ben Moment ber auffeimenben Reformation, allein nur nach ber politischen Seite und nur nach bem Conflict des Ritterthums mit den übrigen Elementen. Sein Göh sollte zeigen, wie in anarchischer Zeit ein edler Charakter zur Selbsthülfe gezwungen und dadurch in Collistonen gestürzt wird. Wir sehen den Kaiser und die Reichsfürsten innerlich getrennt. Der Kaiser will einen Türkenzug, die Fürsten möchten lieber daheim bleiben, weil Hab und Gut, Weib und Kind in der unruhigen Zeit täglich bedrohet sind. Die Rürndberger Kaussente wenden sich um Schutz an den Kaiser, ershalten aber zur Antwort, daß er nicht um seden Pfessersach die Reichstruppen ausbieten könne. Die Reichsgroßen, die

Ritter leben unter einander in Febbe. Die Stadte find mit bem Abel in Unfrieden und die Geiftlichkeit, welche ben Frieben schaffen sollte, theilt alle biese Entzweiungen, reisige Bischöfe an ihrer Spipe. Ein solcher allgemeiner Zustand weifet ben Einzelnen auf fich zuruck, aus ber eigenen Kraft eine Haltung zu gewinnen. Der Ritter ift eigentlich seinem Stanbe nach schon so gestellt. Er soll nach eigner Einsicht und Rraft die Unschuld schützen, soll Wittmen und Waisen helfen, fein Unrecht bulben. In biefem Betracht fällt Berlichingen mit bem Don Duirote bes Cervanies zusammen, nur daß bei biefem bas phantastische Colorit in friedlichen und geordneten Bustanden bes Ritters Unternehmen lacherlich erscheinen lagt. Diese Voraussehung kann Got nicht machen. Es sollte wohl eine Rechtspflege bafein. Es gibt Gerichtsbehörden, Rechtsverweser, Reichsgesete, schriftliche Maabregeln. Allein in ber Wirklichkeit steht es anders aus, wird das Recht mit Gewalt gebrochen, von benen, welche Macht genug besitzen, es ungeftraft thun ju tonnen, von ben ftolgen Junkern und Bfaffen, oder wird es mit List untergraben von den Weibern und Kutten. Die papiernen Befehle ber Reichskanzlei hatten oft nicht bie geringste Wirkung, weil man sie nicht auszuführen vermochte und die Sorge um bas Recht schuf in ben Greueln ber Rechtslofigkeit folche Blutareopage, wie bas heimliche Bericht, beffen Fehme bem aus ben Rluften ber Erbe vorbrechendem Blite glich.

Mie biese Entzweiungen empfingen zur Zeit ber Reformation burch ben Bauernkrieg ein neues Gährungselement. Göthe hat diesen Krieg noch so aufgefaßt, wie es im vorigen Jahrhundert bei den Historikern der Deutschen Reichshistorie üblich war und wie die Gottsrid'sche Weltchronik mit den Merran'schen Kupfern ihn bereits schilderte, aus welchen Göthe

bie Situation von helfenfteins Frau, wie fie vor ben raches burftenden Bauern knieet, wohl hergenommen haben mag. Wir muffen gegen die Bauern gerechter fein. Die neueren Korfchungen über die Geschichte ihrer Emporung von Dr. Bims mermann u. A. zeigen uns, bag fie erft almalig aus Reformern zu Revolutionairen wurden. Ihre zwölf Artifel ents hielten billige Forberungen, in ihren Gemeinden Prediger nach eigener Wahl anstellen zu burfen, welche bas Evangelium ohne Menschenfurcht, nur frei von menschlichen Sapungen lebren follten; die Frohnarbeiten, die Zinsen zu milbern; Fisch, Wild und Bogel Allen zur Jagb frei zu gehen; die Letbeigenschaft aufzuheben, ba in Deutschland uesprünglich nur freie Manner gewesen u. bgl. m. Als man ihnen diese Forberungen nicht gemährte, als man sie hart zurnctwies, als man fie mit hohn und Grausamkeit behandelte, da wurden fle wild und verübten bie schrecklichsten Unthaten. Sunberte von Rlöstern und Schlöffern in Schwaben, in der Pfala, in Lothringen, wurden von ihnen gerstört. Wochenlang leuchtete ber Horizont vom Keuerschein. Luther, ber sich ihrer erst angenommen, weil sie Freiheit bes Evangeliums zu ihrem Ausgangspunct gemacht hatten, eiferte nun gegen fie. In biefer Zeit stellt uns nun bas Drama die Enimidlung als ein Orangen von Oben nach Unten und von Unten nach Oben bar. Gog, ber Ritter, fleigt allmälig herab und wird Anführer ber Bauern und bie Bauern fleigen zu ihm empor und machen ihn, im Bedürfniß einer gebilbeten Leitung, eines friegserfahrenen Mannes, zu ihrem Keldherrn. Dies ist die Collision, an welcher er uniergeht, ohne baß es zu einer recht gabnefnirschenden Rataftrophe fame. Bog, biefer biebere haubegen, biefer legale und loyale Freund des Reichs, diefer treue Diener des Katsers, der Freund Sidingens, muß erfahren, wie er in die Reichsacht erklart wird, muß sein Leben in ber Reichshaft verzehren!

Dies ist ber Inhalt bes Drama's von Seiten seiner geschichtlichen Basto. Wie gestaltete er fich bei bem Dichter? Als die Geschichte eines Gemuths. Bei Chakespeare find die Begebenheiten und die Personen, welche barin handeln, gang eines und alle ihre Aeußerungen haben beshalb felbft wieder einen draftischen Charafter. So ift es nicht bei Göthe. Wir finden wenig handlung, nur eine Reihe ffizzirter Begebenheiten, welche, ber Einheit bes Frangofischen Drama's in Ort, Zeit und Handlung gegenüber, fast als eine tumultuarische Formlosigkeit erscheinen. Der Ort wechselt auf bas Bunteste; bie Zeit zieht fich burch viele Jahre hin; wir sehen ben erst rüftigen Kampen allgemach alt und grau werben. Die Handlung hat keinen Mittelpunct. Mittelpunct ift nur Bogens Charafter. Die Folge hiervon ift, bag überall Episoben hervorbrechen, welche bas Bange mit einer Berftudelung bedrohen. Hieher ift besonders die Geschichte Mariens und Abelheibs von Weislingen zu rechnen, welche lettere die Intrique und bas Bose im verführerischen Schein ber Schönheit mit tiefer Psychologie uns vorführt. Bei aller Mannigfaltigfeit ber Versonen und äußerlichen Vorgange ift die Tonart des Ganzen noch sehr lyrisch und bricht auch noch oft in Liebern aus. Frang fingt, Liebetraut fingt, die Zigeuner fingen u. f. w. Ja, ber ganze Schluß hat etwas Lyrisches und könnte fast als eine Ironie auf das Helbenthum Deutscher Nation erscheinen. Nachbem Göt ein langes Leben hindurch fich abgemübet umb in immer engere Schranken fich zurudgezogen hat, genießt er noch dicht vor dem Tode einen Augenblid ber Kreiheit. Aus bem Thurm an das erfreuende Sonnenlicht getragen, bes Frühlings liebliche Luft athmend, von

Franen- und ireuer Freundesliebe gepflegt, bricht er zusammen. Man will ihm seinen Sohn holen. Er mag ihn nicht sehen, denn er ist ein Pfasse geworden. Der kleine Georg aber, den er so lieb gehabt, ist ritterlichen Todes gestorben. Welch' ein wehmüthiges Geschick! Aus der Kerkerlust nur herauszuskommen, um mit dem Bewusissein eines resultatlosen Lerbens zu sterben. Lerse, der Getreue, halt den Epilog, daß wir doch eines so braven Mannes nimmer vergessen mächten! Recht betrübend, für ums als Ration, die ihre großen Ränner verkennt, deinahe schimpslich ist ein solcher Hergang, eigentslich tragisch ist er nicht. Die zu Ansang herausgrollenden Geswitter der Geschichte lösen sich in einen milden Thränenregen aus.

Die epische Breite bes Ganzen brachte es nicht nur in Befahr, fich in Episoben aufzulösen, sondern gestattete auch vielem sonftigen Beimerk ber Reflexion, fich einzuniften. Segel im erften Theil ber Aesthetif wirft in biesem Bezuge Gothe noch eine Armuth vor, insofern nicht wenige Empfindungen und Reflexionen nicht aus dem organischen Trieb der Geschichte hervorgingen, sondern von Außen her eingelegt seien, Zeitansichien auszusprechen. So solle ber Monch Martin Eingangs unstreitig an Luther und an die Reformation erinnern, allein bie Confessionen bes Monche liefen im Grunde barauf binaus. bas ritterliche Treiben aus sehr materiellen Gründen zu beneiben. Der Ritter habe guten Appetit, fraftige Berbauung, belebende Erinnerungen aus seinen Fehben und, kehre er nach einer folden auf die Burg jurud, empfange ihn bas getreue Weib mit gartlichen Armen, wahrend er, ber Monch, seine Tage in einem halben Siechthum mit mechanischer Anbacht gemüthlos hinfchleppe. Diese Bolemit gegen bie Gelübbe bes Behorsams, ber Reuschheit und ber Chelosigkeit sei gang im

Geschmad der damaligen Aufflärung, welche die armen Mönche bedauerte, ein so unbequemes Leben sühren zu müssen. Aber, meint Hegel, nicht aus solchem Gelüsten, sondern aus einer ganz andern Tiese sei det Luther die Reform entsprungen. Und so tadelt er auch die Einmischung der Seene auf Gögens Schloß als fremdartig, wo Basedow's auf unmittelbare Ansichanung bastrie Lehrmethode empsohlen werden soll. Gögens eigner Sohn wird als ein Opser der leeren Buchweisheit und einfältig-artigen Studenhoderei vorgestellt, dessen geographische Kenntnisse gerade vom Rächsten, von Berlichingens Burg an der Jart, nichts wissen, während Gög von sich rühmt, als ein kleiner Bube alle Wege und Stege der Gegend gekannt zu haben.

Die Sprache bes Drama's war eine Eroberung. Urs beutsch war sie mit allen Localfarben ber verschiebenen Eiemente zesätigt, welche barin spielen. Rirgends war eine Abstraction vorhanden; seder Ausbruck war aus der concreten Anschauung der Sache entsprungen. Bei aller Lebendigkeit aber war der Diction ein gewisser alterthümlicher Rost eingeprägt, der vortxesslich und ohne alle Judringlichkeit die Vergangenheit zurückrief. Rur die Derbheit war öster übertrieben, wahrsscheinlich aus jugendlichem Misverständniß Shakespeare's. Einige Duhend Donnerweiter, Schwernöthe und ähnliche zuwellen als poetische Kühnheiten bewunderte Krastäußerungen würden ohne Schaben der Boeste sehlen.

Die Wirkung bes Gös war außerordentlich, zumächst für die literarische Welt. Dem Französischen, so lange bei und herrschenden Theater war die positive That eines Deutschen Drama's entgegengestellt, obwohl wir, meine Herrn, zu unserer Beschämung gestehen müssen, daß est jeht bei und schon wieder Rosh thäte, und von der Uebermacht der Französischen Bühne zu befreien, da wenigstens zwei Drittel unseres setzen

Repertoriums berfelben angehort. Die Ritterftude wurden burch ben Got in Gang gebracht. Die heimlichen Gerichte. bie Berschmiptheiten ber Pfaffen, die Bieberheit humaner Ritter, die Ungeschlachtheit rauflustiger Eisenfresser, unschuldige Fraulein, intriguirende Damen, Burgverließe, bas Blechge-Happer ber Gefechte und ber Klang ber Humpen, bas Miles erfühlte unfere Bühnen und täuschte vielfach burch ben außerlichen Speciatel über die innere Leetheit. Aber auch Dramen, wie Schiller's Ranber, maren ohne ben Borgang bes Got und seines Banernkrieges unmöglich gewesen. Nicht weuiger groß aber war bie ethische Wirkung bes Drama's auf die Beit, weil diefelbe ihre Unruhe, ihr Reformbeburfnis barin bargeftellt fand und im Bos wie in Leffing's Emilie Galodi die erste energische Socialfritif ersuhr. Alle motschen Zustände ber Nation waren in biesen bramatischen Mis krokosmen blokacient. Da aber bie Zeit in Bos einen Spie gel nur burch bas Mebium ber Vergangenheit empfing, fo mußte ber Dichter auch gur Gegenwart, felber übergeben und beren unmittelbare Gefühleweise fchilbern. Er mußte ben Werther schreiben.

### XXIV.

## Berther's Leiben.

Die außere Geschichte bet Entstehung des Werther ift befannt genug. Gothe hatte in Weplar wirflich eine Lotte, bie einem Anbern verfagt war, geliebt. Er war jeboch gliedlicher, als in früheren Berhältniffen, ohne Reue von biefer Liebe geschieden, indem Lotte sowahl als ihr Verlobier burch ihre Ruhe und Seiterkeit ben Uebergang feiner leibenschafts lichen Aufregung in freundschaftliche Zuneigung zu bewirken wußten. Auch Merts ironisches Benehmen, ber ihm bet einem Befuch in Wettar, wo Gothe ihn sogleich bei Lotte Buff einführte, seine Schwärmeribylle zu verleiben wußte, förberte bie Ueberwindung ber traumerischen Stimmung, in die er aufzugehen brobete, benn in Lottens unansehnlichem Kanschen, bem Stiftslocal gegenüber, hatte er bereits feine Welt gefunben und las ihr vor und begleitete fie auf Spaziergangen, gang wie er feinen Werther thun laßt. Erft als er nath Frankfurt zurückgekehrt und hier abermals burch bie Liebe einer jungen Frau, einer geborenen Laroche, verheiratheten Brentano, in gartliche und forgliche Berhaltniffe verftrickt warb, erft als ber Selbstmord bes jungen Jerusalem Auffehn machte, ber in einer ähnlichen Lage, als die Göthe's in Weplar gewesen war, sich erschoß, ba erst schrieb er binnen vier Wochen in bem Werther, einem Rachtwandler gleich, seine "Generalbeichte" nieder, fich wieder mit dem Leben auszugleichen.

Werther stellt uns die Auflösung der damaligen Gegenwart dar, welche die Freiheit der Subjectivität bis zu den letien Consequenzen ihres Idealismus durchzuseten strebte. Werther seiner gesellschaftlichen Stellung nach ist ein

Diplomat, b. b. ein Scheinthuer. Got bringt es zwar auch ju nichts Erkledlichem, allein er ift boch als ein alter Degenfnopf fofort zum unmittelbaren Eingreifen in bie Wirflichkeit gestimmt und scheuet sogar nicht, mit den Bauern sich zu verbinden. Daß Werther als ein Diplomat auftritt, ber nicht mit bem Schwert, sonbern mit ber Keber tampft und seine Beit mit vielen Richtigkeiten eines ceremoniellen Kormalismus hinbringen muß, ift vom Dichter überaus treffend erfunden. Im Müßiggang machien die Gefühle leicht zur größten Seftig-Und Werther widmet sich bieser Thatigkeit eigentlich nur seinen Freunden zu Gefallen und ift innerlichst ihr ganglich abholb. Sobann liebt er bas Reisen, benn ber Reisenbe ift nicht burch eine fo ftrenge Gebundenheit, als ber Seghafte, in seinen Berhaltniffen bedingt. Er fommt, er bleibt, er geht, wie es ihm beliebt. Er verfehrt, mit wem er mag. Bon ber so verwidelten Menschengeschichte mit ihren Bflichten und Rechten wendet fich Werther am liebsten zur Ratur, die in ihren willenlosen Thaten ihn entzüdt, die ihm in seinen Träumereien feinen Wiberftand zu leiften vermag. Selbst im Aufruhr entspricht sie ihm. Wenn ber Sturm bie Wolfen jagt, wenn die Wafferfluthen verheerend babinfturgen, mochte er mit ihnen in's Chaotische hinrasen. Soll er mit Menschen verkehren, so zieht er bie einfachen vor. Bang vermeiben fann er fie nicht, er mußte benn in Rorbamerita's hintermalber ober in Afrifa's Steppen fliehen. Er muß boch mit ber guten alten Frau sprechen, die ihm Nachmittags ben Kaffee bereitet, ihm ben Stuhl vor bas Wirthshaus fest, wo er bann, im Angeficht ber schönsten Ratur, seinen homer lieft. Aber lieber noch, als mit schlichten Menschen, mit Dienstmadchen, Bauerburschen, unterhalt er fich mit Rinbern, benn Rinber find noch keine fertige Menschen, sind noch weich und bestimmbar und lassen

noch mit sich spielen. Er halt sie bahet seinem Herzen am Rächsten und genirt sich nicht, sie zu kussen, auch wenn sie "ein Rognäschen" haben. Allein diese Entsernung von Allem, was zu einer That aussorbern könnte, genügt ihm noch nicht und er wirft sich in die Dichtung, er liest mitten in einer paradiestschen Ratur den Homer. Er liest Klopstock. Er verzückt sich in die Rebelgestalten Ofstans, dessen Dämmerwelt ihm zuleht mehr zusagt, als Homers Blastik.

Werther leibet an dem Wiverspruch, bas hochfte Genusbedürfnis mit bem Etel an aller Etiftene in fich au vereinen. Ausgestattet mit ben gefühligften Dragnen, feinge bilbet, ben Werth ber Genüffe auf bas Benaueste abzurvägen, etfersüchtig auf ben Behalt bes Augenblicks, überkommt ihn boch immer von Reuem bie sermalmende Empfindung der Ohnmacht, bas Leben überhaubt zu ertragen. Er ift blasitt. Er ift es nicht aus wührer Verlebtheit; er hat fich nicht abge schwelgt in abstuncpsender Deptavation, er ift durch die Und endlichkeit seines Ibealismus geistig corrumpirt. Daber fallen wir ihm liberall bei, wo er bas Recht ber Subjectivitat verteitt. Wir theilen feine Polemit gegen bie Abpferchung ber Stande. Wenn er fich ans ber nobeln Gefellschaft, worin nur abliges Bondlut versammiet fein follte, mit Raferumpfen als micht ebenbürtig muß anoweisen laffen, fo feben wir und getit mit ihm in fein Cabriolet, fahren in's Kreie und lefen im Fahren den Bruch bes Omffens bei bem göttlichen Schweine hirten. Und eben so hat er unsere Sympathie, wenn er von bem gewöhnlichen Treiben ber Menschen fich zurückgeftoßen fühlt, wie es fich um materiellen Gewinn, um außerliche Ehre abheht und in fold "garftigent" Unwefen allen höheren und wahren Berftand bes Lebens werliebt. Erft ba überzeugt er

۲,

uns nicht mehr, überrebet er uns nur noch, wo bie Sophi= ftik seiner Leibenschaft anhebt.

Diese Leibenschaft morbet ihn. Ihn, ber alle Bestimmtheit fliehet, feffelt nothwendig eine Erscheinung, welche im Begenfat zu ihm die vollkommenste llebereinstimmung mit sich felbst, die anmuthigste Ruhe in ber Bewegung ift, und ben flarften Verstand mit bem innigsten Gefühl vereinigt. Dies Wesen ift ein Weib. Aber bies Weib, beffen maagvoll harmonisches Dasein ihn entzückt, ift zugleich bas Eigenthum eines Andern. Sie an sich schon, weil sie sein Kühlen zu fühlen vermag, wie er bas ihrige, sie an sich schon verschlingt sein gans ges Dasein und boch foll fie einem Andern gehören? Wird er eine solche Beschränkung ertragen können? 3mar könnte er bie Berlobte bem Albert noch abspenftig machen, allein bagu ift er zu gutmuthig. Soll er nicht lieber fich entfernen? Er macht ben Versuch; er verreis't. Er will sogar in ben Krieg ziehen, allein ber geringste Wiberstand reicht hin, ihm bies Vorhaben wieder auszureben. Bald ist er wieder bei Lotten, nunmehr Alberts Gattin, und nimmt seinen alten Plat auf bem Ranapèe ein, liest ihr wieder vor, geht mit ihr wieder spazieren. Allein bie-Dialektik feines Gemuths höhlt ihn immer rafcher aus. Bur stitlichen Ueberwindung zu schwach, beschließt er zu Er thut auch hiermit seinem franken Bergen ben fterben. Das Leben, welches ihm seinen höchsten Wunsch Willen. versagt, wird ihm zur letten, zur qualvollsten Schranke. hebt ste auf. Dieser Pistolenschuß ist nun wohl eine Handlung, aber eine unfruchtbare, eine Salbthat, um ber rechten That zu entgehen. Er hebt bie Unbestimmtheit auf, welche vor der Bestimmiheit in die Unendlichkeit bes Innern gurude bebt, allein in einer kahlen Weise.

Diefer Proces ift von Bothe mit ber größten pfinchologischen Consequenz bargeftellt. Die scheinbar geringfügigften Umftanbe muffen mitwirken, Werther's Entschluß jum Selbstmord zu reifen und zu befestigen. Die ganze Ratur namentlich greift tief barin ein. Lom üppigen Frühling bis zum bis bicht vor Weihnachten, verläuft fich bie Geschichte, wie wir Werthers Berg an Lottens Liebe aufblühen, reifen, herbstlich welfen und endlich vom Baum des Lebens abfallen sehen. Die Sprache ist hinreißend in ihe rer Natürlichkeit. Jedes Wort ist frisch wie ein funkelnder Thautropfen. Rehmen Sie heute Abend das Buch in die Hand, so werden Sie, wo Sie auch aufschlagen mögen, sich fagen muffen, baß jebe Beile heute geschrieben sein konnte. Und doch find achtzig Jahre verfloffen! Diese warme, reiche, burchaus objective Sprache floß aus bem tiefften Herzquell ber Zeit und riff bas bamalige Publicum noch mehr fort, als bie etwas alterthumelnbe bes Göt.

In der Dekonomie bildet der Werther zu diesem ebenfalls den völligsten Gegenfat. Im Götz zerstreut sich das Local durch halb Deutschland; im Werther kehren wir von kleinen Ausstügen immer wieder in Lottens Stude und an Werthers Schreibtisch zurück, von dem er seinem Freunde Wilhelm seine Geschichte schreibt, im Schreiben sie noch einmal genießend. Im Götz verdehnt sich die Zeit durch ein Menschenalter; im Werther verdraucht der Versluß des Ganzen kaum ein Jahr. Im Götz verzettelt sich die Handlung in viele Einzelereignisse, die wohl einen gewissen allgemeinen Jusammenhang und eine nähere oder entserntere Beziehung zu Götz haben, allein, trot der Belagerung der Burg Berlichingens, trot der Intriguen Abelheids, keine rechte Kataskraphe entwickeln. Im.

:.

Es kommen bei ihm zwar and, episobische Ansahe vor, allein sie lenken sogleich wieder in die Einheit des Ganzen zurud und zeigen fich im Berlauf als nothwendige Mitträger beffelben. Werther, obschon ein Roman, ift baber innerlich eigentlich gang bramatisch organisirt. Es wurde nicht schwer fallen, ihn in ein Drama umzugestalten. Das Enbe bes erften Actes mare bas Enbe bes erften Buchs, Berthers Abreise; das Ende des zweiten Acts auch das des zweiten Buche, Werthers Tob, ber in seiner Zuruftung burch bas Ausschicken bes Bebienten, alle Rechnungen abzumachen, burch ben Abschiedsbesuch Werthers bei Lotte, burch Alberts Buruds tunft und burch bas Holenlaffen feiner Biftolen, von benen Lotte felbst noch ben Staub wegwischt, so ungemein viel theas tralifche Effecte barbietet. Die Epiftelform war übrigens von Gothe fehr gludlich gewählt, ben garten Schmelz bes Befühls in völliger Transparenz erscheinen zu laffen.

Wenn wir nun schließlich noch die Wirkung diese Rosmans erwägen, so war sie ungeheuer, sedoch in anderem Sinn, als Viele sich es gegenwärtig vorzustellen pflegen, indem sie an die Wertherperiode als an eine thränenfeuchte Düsstelei der Sentimentalität denken. Meine Herren, von scher in's Gedankenlose auslausenden, alles Zufällige, Undedertende hätscheinden Zärtelei, von solcher Fadheit des Empsindends ist im Werther keine Spur. Sein Genußdrang und sein Schmerz, die Welt, dies sich ewig wiederkäuende Ungehener, in dessen, die Welt, dies sich ewig wiederkäuende Ungehener, in dessen, wie oft sie ihn auch momentan beselige, haben eine tiesere Grundlage. In der Kraft, die Nichtigkeit unserer Erisstenz zu sühlen, besigt Werther einen wahrhaften Heroismus. Als Priester der Mysterien unserer modernen Zerrissenheit legt er sein eigen Herz mit allen seinen Wunden auf den Opfers

ultar. Erft bei feinen Rachfolgern, unter benen ber Siegwart hervorragt, finden wir jene schwächliche, in ihre kleinen Leiben verliebte Wollüftelei, welche wir in einem verwerfenden Sinn Sentimentalität nennen. Göthe's Buch war schon bie Beilung ber Rrankheit, nicht ihre Urfach. Gothe hatte mitgelitten, was die Jugend damals litt, einem philistrofen, schaalen, thatlofen Dasein entgegenzugeben; er hatte bie Noth gerade ber ftrebsameren Raturen tief empfunden und felbst eine Zeitlang, wo er sich Abends einen Dolch vors Bett legte und ihn zuweilen in die Haut fenkte, Gelbstmord gespielt. Sein Werther half ihm über biefen Buftand hinaus. Mochten auch einige Narren basein, welche im blauen Frack in gelber Wefte und Stulpftiefeln ben Werther fpielten und fich sogar bas Gehirn versengten, so ift boch gewiß, bag bie Anschauung der Krankheit selber, wie immer in solchen Fallen, die erste Bedingung zur Heilung blieb. Der Tob bes jungen Jerusalem war ja nicht Folge bes Werther, sonbern ging seiner Composition voran. Daß bieselbe eine milbere Ansicht über ben Selbstmord verbreiten und an die Stelle ber Berachtung des Selbstmörders vielmehr das Mitleiden mit einem Ungludlichen fegen half, bafür, glaube ich, konnen wir Bothe nur bankbar sein. In dieser Tendenz haben wir die s Schlufworte au verfteben, welche bie Beschreibung bes Begrabniffes Werthers mit ber Angabe beenden: "Rein Geiftlis cher begleitete ihn."

#### XXV.

# Clavigo, Stella, die Geschwister.

Im Got hatte Gothe bie Auflösung bes Mittelalters, im Werther die Auflösung ber bamaligen Gegenwart geschilbert. Die Unbedingtheit ber Hingabe bes Subjects an seine Leidenschaft verfolgte er noch in einigen Dramen, bis er mit ber Consequenz dieses Brincips die Grenze ber Darftellbarkeit erreichte, wo nämlich ber ethische Wiberspruch in ber socialen Dialektik auch zum äfthetischen wurde. Diese Dramen, bas Ausklingen bes Wertherpathos, entstanden zwischen 1773 und 1775. Es find Clavigo, Stella und die Geschwister. Clavigo stellt und die Schwäche bes Subjects gegen die es gerabe bebingende Gegenwart bar, ohne daß in den Verhältniffen und Handlungen etwas Unnatürliches vorfame; Stella, worin nur sogenannte gute Seelen erscheinen, wird schon bebenklich; bie Geschwister können von einem wirklich unreinen Zuge nicht frei gesprochen werben. Es beginnt in ihnen die Verirrung bes Gefühls in eine Sphare, die es zwar doppelt fühlig macht, die es burch ihren Widerspruch potenzirt, die bei Göthe objectiv noch schuldlos, subjectiv aber allerdings schon nicht ohne Unlauterfeit ift.

Elavigo ist in der drastischen Energie der Behandlung vortrefflich. Er lehnt sich darin an Lessung's Miß Sara Sampson an, ist aber fließender im Dialog und war für den Dichster von der Formseite des Dramatischen, gegen die Weitschichtigkeit und Bielköpsigkeit des Götz gehalten, unstreitig ein Fortsschritt. Den Stoff hatte er aus den Memoiren des Beaumarschats entlehnt, welche damals viel Aussehen machten. Er hatte in einer Gesellschaft daraus vorgelesen und seine schöne Parts

nerin hatte ihm die Dramatistrung der von Beaumarchais erzählten Anekote zur Pflicht gemacht, die er denn in einer Woche erfüllte, da er selbst schon mit diesem Staff sich getragen hatte. Den an die Opheliascene im Hamlet erinnernden Schluß, in weichen er die dei Beaumarchais heiter ausgehende Geschichte düster wendete, hatte er, wie er sagt, einer Schottssichen Ballade entlehnt. Einen Theil des Drama's hatte er sast wörtlich aus jenen Memoiren übersetz; Beaumarchais schried vortresslich und war selbst dramatischer Dichter. Die Processe, die er mit Ersolg sührte, sind vergessen, aber einige seiner Instriguenstücke, namentlich seine Hochzeit des Figaro, sind im Andersen geblieben.

Wenn im Werther bas Gemuth, Die Schranke ber Sitts lichkeit auerkennend, in fich guruckging und, an die Rinberwelt, an die Dichter, an die Natur umsonft fich anklanamernd, allen objectiven Salt in fich auflösend, mit bem füßen Gift ber Leibenschaft fich endlich felbst gerftorte, so tritt im Clavigo ber Confflet bes Gefühls mit bem Talent und bem Charafter hervor. Marie ist ganz Gefühl, Clavigo ganz Talent, Carhos ganz Charafter. Wir muffen in biefem Thema eine Ers weiterung ber Ibeen bes Dichters zugeben. Er fchilberte num ben Untergang bes charafterlofen Talents burch bie Nichts anerkennung weber ber absoluten, noch ber relativen b. h. com Clavigo hat in seche Jahren sich in ventionellen Sittlichfeit. Mabrid, wohin er ungefannt und bulfebebürftig gefommen, bund fein Talent emporgebracht. Er ift Journalift und ber Sof selbst bemüht fich um ihn. Allein er fann bas Gefühl ber Emportonunlingsschaft nicht verwinden. Er beruhet nicht unit feinem Willen im fich felbft. Diefe Rraft befitt Carlos, ber rubige, beredmenbe Weltverftanb, ber bie Schwachen bes Talento gegen ben Wachfel ber Geffichte nur mit Fronie behandeln tann. Bir vernehmen bier bei Gothe nun erftenmal ben fartaftifden, trodnen Ton, ben er fpater zur mephiftophes lischen Birtuofität ausbildete. Stahr in feiner trefflichen Einleitung m Merte Leben und Schriften fagt von Clavigo gang richtig, daß berselbe immer nach der thm außerlich entgegentretenben Anregung bas Entgegengesette von bem thue, was er eigentlich wolle; b. h. aber, er ist charafterlos; sein Charafter ift bie Schwäche, bas unvermittelte Ueberfpringen feines Sanbeins in bas Entgegengesette je nach ber ihn gerabe bestimmenben Einwirfung. Beaumarchais gegenüber bebt er vor Kurcht - und bemuthigt fich schimpflich; Carlos gegenüber, bem er, bag er ein kleiner Menfch fei, ganz aufrichtig bekennt, gewinnt er Gelbstgefühl, herrschluft, verachtet seine Scrupel und fcheuet für feine 3wede nicht die fchandlichften Mittel; Marien gegenüber, wie sie hektisch bahinschmachtet, wie sie als Leiche im Sarge liegt, wird er gerührt. Er verbankt Marie und ihrer Familie feine erfte Aufnahme, feine erften Anfnile pfungspuncte in Madrid. Er hat fie geliebt und es geht ihm noch manchmal nach, ste verlaffen zu haben. Carlos fann bies taum faffen. Was ift für ihn, ber fein Privatgeschick feinen objectiven Bläuen unterzuordnen gelernt hat, ein Mädchen! Ift's nicht biefe, ist's eine andere. Marie wird die erste nicht sem und nicht die lette, die über den Berluft eines Liebhabers burch einen andern sich tröstet. Er hat bie Carriere im Ange, wie er es mit Clavigo's Talent endlich bis zum Mintper bringen konne. Carriere machen, bas ift bas rechte Wort Die Befriedigung feines Chrgeizes, nach Unten gu herrichen, läßt ihn nach Oben fich buden und schmiegen. Alle Mittel für fein Biel getten ihm gleich. Gin Portefeuille das ist die kleine Größe, nach welcher ihn gelüstet.

Als Mariens Bruber von Paris nach Mabrid kommt. eilt er rachedurstig in Begleitung seines Freundes St. Georges zu Clavigo und zwingt ihm in Gegenwart seiner Bebienten, bie er als Zeugen zusammenberufen muß, eine schimpfliche. schriftliche Erklärung über seine Untreue gegen Marie ab. Mit biefer Scene, welche technisch meisterhaft ift, hat unser Intereffe für Clavigo als Charafter schon völlig ein Ende. Er hat Carlos ift mit ber Erklärung nicht unzufrieben sich entehrt. und stellt Clavigo gang richtig die Alternative, entweder als "ein guter Kerl" Marie noch zu heirathen, ober seine neue Busage zu brechen und bem Bruber als Cavalier mit ber Klinge bie Grunde dafür zu expliciren. Clavigo ist feige. Er erklart fich wieder als Mariens Bräutigam und empfängt von ihrem Bruber bas beschimpfende Papier gurud. Carlos, ber sein Talent mit wahrer Freundschaft liebt, schlägt vor, Beaumarchais als Fremden, der ihn in seinem Sause insultirt habe, verhaften zu laffen. Im Gefängniß werbe er bann schon murbe werben, endlich froh sein, mit einem blauen Auge nach Frankreich zurudzukommen und für seine Schwester eine Benfion zu erhalten, um welche es am Enbe überhaupt zu thun gewesen. Dieses Verfahren ift für Clavigo eine Niebertrachtigkeit, benn er stellt sich Marien wieder vor und lügt sich wieder in bas Reuer ber Zärtlichkeit gegen fie hinein. Kür Carlos ist biefe Handlung moralisch nicht in gleichem Grabe gravirend, weil fte bei ihm nothwendige Folge feines Principes ift. Ja, da das Duell seinen Freund der Gefahr des Todes aussetzen würde, so entschuldigt ihn sogar die Freundschaft. Clavigo findet den polizeilichen Kniff vortrefflich. Er wird ausgeführt. Marie ftirbt, als ber Verhaftsbefehl von Aranguez für ihren Bruber anlangt.

Mit ihrem Tobe war die Handlung eigenillch zu Enbe. Alle Mängel ber höheren ethischen Motivirung kommen in ben äfthetischen Kehlern bes fünften Acts reichlich jur Erscheinung. Diefer Act verfehlt theatralisch seine Wirkung nicht, weil er die handelnden um einen Sarg gruppirt, fonft aber ift er gerade ber schwächste. Clavigo will Carlos besuchen. Es ift Racht. Sein Bebienter muß ihm vorleuchten. Er hat bemfelben Befehl gegeben, ihn nicht burch die Strafe zu führen, wo die Familie Beaumarchais wohnt. Und siehe da, der Schlingel von Bediente thut es boch! Und nicht einmal aus Bergeffenheit, sondern weil sein Berr so eilte und bieser Weg ber nahere! Ja, meine Herren, es gibt allerdings kleinscheinende Umftande in der Entwicklung tragischer Geschicke, welche wir mit Recht ben Finger Gottes nennen; Einzelheiten, welche die innersten Tiefen der Menschen gegen ihren Willen verrathen und die Sandhabe ber allwaltenden Gerechtigkeit werben. Aber diesen Bedienten können wir nicht in die bamonische Region, in welcher Shakespeare fo meisterhaft ift, hineinrechnen. Clavigo trifft nun in der Straße auf einen Leichenzug, auf Fadeln, auf Trauermufik. Er fturzt auf ben Sarg zu, reißt die Decke herunter, erblickt Marie und will sich nun in Leidenschaft anflosen. Da kommt Beaumarchais, greift ihn mit bem Degen an - und er ift Schuft genug, fein Leben zu vertheibigen, ftatt bem Bruber bie offene Bruft zum Zustoßen zu bieten. Aber mit bem fließenden Blut schwindet diesem ber haß. Alles wird von Rührung ergriffen. Er, Guilbert Buenco, Sophie, Mariens Schwester, reichen bem Sterbenben bie Hand und bieser empfiehlt bem herzutretenben Carlos, Sorge für bie sichere Flucht bes Beaumarchais nach Frankreich zu tragen. So endigt das Drama weinerlich. Es spannt uns bis zulest burch seinen Wechsel; es burchschlägt uns oft mit Entsepen - llein es reinigt uns nicht. Die sittliche Erhebung sehlt. Hätte Clavigo als ein Cavailer Beaumarchais im Duell getöbtet, daburch Martens wiedererglühete Liebe sich abermals entfremdet und sich damn, nachdem sie mit doppeltgebrochenem Herzen gestorben, sich selbst den Tod gegeben — das wäre viel poestischer und eihischer gewesen.

Stella sollte erft "ein Schauspiel für Liebenbe" werben umb bie alte Beschichte bes Grafen von Gleichen behandeln, ber, in den Kreugugen burch eine schöne Orientalin von bet Sclaverei befreiet, diese feiner Frau mit nach hause brachte, welche, gerührt über bie Rettung ihres Mannes und bie Treue ber driftgeworbenen Saracenin, mit biefer bas Lager bes Grafen in neiblofer Liebe zu theflen fich entschloß. Allein, bie Bigamie zu vermeiben, bichtete Gothe bas Drama in ein Tranerspiel um und hob daburch im Grunde die ganze Anlage beffelben wieber auf. Denn Caellie wie Stella lieben beibe ben intereffanten Kernando gleich fehr. Dieser hat Edcilie verlaffen, man weiß nickt recht warum, hat Stella von ihren Verwandten in ein fleines Städichen hin entführt, wo fie als große Dame in wohlthatensvenbenber Burudgezogenheit lebt. Dann hat er biese verlaffen, fich nach feiner früheren Geliebten umzusehen, ihre Bermogensumfiande ju reguliren und für die Tochter Lucie zu sorgen, die er mit ihr erzeugt hat. Allein Cacilie hat ben Ramen Mabam Sommer angenommen und ift im Begriff, ihre Tochter bei ber einsamen Stella, bie ihr Rindchen verloren, als Gefellschafterin unterzu-Fernando, beffen Reise ihren Zwed verfehlt hat, bringen. kehrt zu Stella zurud mit trifft hier mit Frau und Tochter zusammen. Großmuthig will Mabam Sommer fich zurudzie hen. Sie ift zufrieben, ben Liebendwürdigen noch einmal gefehen und gefunden zu haben, daß er moch immer eine Reis

gung zu ihr bewahrt hat. Sie beschwärt ihm, sich ber fins geren, schöneren, seurigeren Stella zu widmen. Er schwaust, schießt sich aber endlich eine Kugel durch den Kopf, da er wes der mit Madam Sommer abzureisen nach bei Stella zu bleiben den Muth gewinnen kann.

Schöne, lebensvolle Spriche, effectvolle Steigerung, rafcher, buhnengerechter Gang! Mehr ift nicht zu fagen.

Beiter. In ben Geschwiftern vollenbet fich bie Sens timentalität, wenn auch bies fleine Stud mit ber gangen Rraft ummittelbarfter Wirflichkeit und entgegentritt. Ibolle macht einen unteinen Einbruck, weil Mariane über bie Grenze ber Schwesterlichkeit hingus für Wilhelm fühlt und biefer fie fich febon immer in ber Borftellung zugezogen hat, fie, als die Tochter einer Wittwe Charlotte, die er einst ges liebt bat, heirathen zu wollen. Es ift ein Miston, bas er alle Liebe, welche Mariane ihm widmet, in der Meinung, feine Schwester ju fein, von bem Standpunct aus genießt, darin die Liebe der kunftigen Gattin zu empfinden. Er weiß zwar, daß fie nicht seine Schwester ift, allein eben, daß er ste als seinen Schat, als eine Repräsentantin ihrer Mutter, als ein Nachbild berseiben, sich zuzieht, und daher über Fabrice's Werbung um fie außer sich gerath, ift bas Unreine in ihm. Und Mariane wird allerdings heirathsbedürftig genug vorgeftellt. Sie hat ben Jungen bes Nachbars zu gern. Sie hatschelt ihn und wurde, war' er gar ber ihrige, ihn recht herausputen und den ganzen Tag mit ihm tändeln. Sie nimmt madchenhaft auch Kabrice's Werbung zuerft an und bittet ihn, mit bem Bruder zu sprechen. Sofort aber ist es ihr wieber leib und fie nimmt ihre Zusage zurud, weil fie nur in bem Bruber leben kann. Kabrice, bem als einem treuen Freunde Wilhelm sich endlich entbeckt, überzeugt sich noch, daß Mariane, ohne von bem wahren Berhältniß zu wiffen, fich bas bin erklart, bei bem theuren Bruder bleiben zu wollen. Go hat ber Dichter zwar Alles gethan, die Banglichkeit ber gans sen Situation zu milbern und bie Gefühle Marianens für Wilhelm am Schluß in bas, was fie an fich schon immer waren, in brautliche, übergehen zu laffen, allein Mariane wird boch eben baburch unrein, daß ste das Maaß von Bartlichkeit überschreitet, welches die Ratur von der Ruhe der geichwisterlichen Bleichheit forbert. Wenn in ber Stella bie Berhimmelung ber Liebenden in ihre Leibenschaft sie aus ber Wirklichkeit gang in ihr Fürsichsein herauszusepen brobt, so ift ber Zustand, in welchen Wilhelm und Mariane übergeben, in ber That ber ganz prosaische. Dieser Engel - was wird er bem kleinsorglichen Wilhelm thun? Er wird ihm Morgens feinen Kaffee rechtzeitig beim Aufstehen beforgen, am Tag über ihm Strumpfe ftriden und Abends bie zerriffenen ftopfen. Unenbliche Bludfeligteit!

Gegen biese Sentimentalität und gegen ihr Anlangen auf der Sandbank der Philistrosität bäumte sich in Göthe ber Titanismus auf.

#### XXVI.

#### Titanismus.

# Anfänge des Faust; Entwurf des Mahommed und des ewigen Juden.

Die Titanen der Griechischen Mythologie waren die Söhne der Erde, welche den Himmel zu stürmen unternahmen. Wir können durch den Ausdruck des Titanismus den Kampf des Menschen mit Gott um die Souverainität dezeichnen. Die unendliche Tiese dieses Idealismus drängte sich bei Göthe aus dem Abgrunde der Werther'schen Naturreligion hervor. Die Bollständigkeit seiner Bildung, die merkwürdige Consequenz seines productiven Wesens dewirkten dei ihm, daß er jenen Kampf durch alle Hauptsormen des geschichtlichen Berwußtseins der Menschheit hindurch verfolgte; nicht mit absichtlicher Resterion, sondern weil die Idee selber ihn von einem Kreise zum andern sortleitete. Das Christenthum, der Islam, das Judenthum und der Ethnicismus riesen nach einander seinen Genius unter die Wassen.

Der Fauft, Mahommed, Ahasverus und Prometheus find Göthe's titanische Figuren. Es find die Titanen ber Menschheit.

So überflüssig ein Spähen nach dem chronologischen Datum der Conception dieser Themata ist, weil dergleichen im Gemüth eines productiven Menschen unablässig sich hin und her wälzt, so sehen wir doch so viel, daß die Ergrissenheit Göthe's durch die Faustsage schon in Straßburg eristirte, wo er sie vor Herber hütete. Doch muß ein Rumor, daß er sie bearbeiten wolle, zeitig ausgegangen sein, denn ein Buchhandeler, der ihm zwanzig Thaler für die Stella bot, meinte, für den Faust wolle er schon ein besseres Honorar geben. Auf

ben Mohammed fiel er, als er mit Lavater und Basedow eine Rheinreise machte und während derselben beobachtete, wie das ursprünglich reine Wirken vorzüglicher Menschen, sobald es in die Welt sich einläßt, so schwer der Verunreinigung durch fremde Mittel und Zwecke zu entgehen vermag. Der ewige Jude war ihm schon durch das Volkeduch bekannt. Die ganze religiös so viel beschäftigte Zeit, die durch Klopstock angeregte Wesstaddiung sührten ihn darauf hin. Sein Lebelang hat er mit einer solchen Revision der Kirchengeschichte sich herumgeschlagen und noch 1808 äußerte er gegen Riemer, daß er ein Gedicht schreiben wolle: Maran Atha, der Herr komme! Auf den Prometheus aber leitete ihn wohl das Streben des achtzehnten Jahrhunderts, die Eulturansänge der Geschichte zu untersuchen.

Fauft ift als die erste seiner titanischen Conceptionen auch bie lette geblieben. Sie integrirt bie übrigen ibeeller Weise in sich, was auch wohl der positive Grund sein mag, daß die Ausführung berfelben immer in's Stoden gerathen. Schöpferfraft Gothe's bewies sich bei allen in ber Umbils bung ber Sage, indem er fie aus ber Maaflofigteit bes negativen Elementes auf die heitere Maasbestimmung des Guten und Schönen hinüberzuführen und ben wilden Tros des Titanischen Uebermuthes, ohne seiner Energie etwas zu nehmen, burch ibeelle Bertiefung abzumilbern bemubt war. Bom Kauft fann bier jeboch erft im Allgemeinen bie Rebe fein, benn obwohl seine Empfängniß in tiefe Periode fallt, fo gebort boch feine Beröffenilichung erft ber folgenben an. Diefe erfolgte, wie die Ausarbeitung felbst, rudweise. ging fie bis zu ber Scene, wo Greichen ohnmächtig in ber Rirche aufammenfinkt. Erft 1806 ward ber erfte Theil fo; wie er noch vorliegt, herandgegeben. Fauft ift ber Meprafentant bes mobernen Sunbenfalls. Er hat fo viel finbirt. daß er die Welt als Borftellung längft in fich tragt. kennt Alles. Auch Theologie hat er "leiber" mit vielem Bemühen getrieben. Aber gelebt hat er nicht. Das Studium ber sogenannten positiven Wiffenschaften hat ihn nicht befriedigt. Er wendet fich zur Magie. Als aus bem knurrenden Bubel. ber elephantisch hinterm Ofen aufschwillt, endlich ber Teufel als fahrender Scholast hervorspringt, ist ihm dies gar nichts absolut lleberraschenbes, benn in Gebanken hat er mit bem Bofen oft genug fraternifirt. Run experimentirt er mit bem Leben, ob es, ihm Genuge ju schaffen, vermögend fet. Sonder Zweifel ift dies diabolisch, allein das Bose in Fauft ift nicht, wie wir es gestern noch bei Clavigo saben, gemein, aus niederm Egoismus entsprungen. Es ift, so wiberfprechenb folche Bezeichnung klingen mag, ein ebles Bofe. Fauft fallt felbstbewußter Beise in's Bofe. Er fucht bie Berfuchung. Er hofft im Bofen eine Entbedung zu machen, welche bie Qual feiner Seele lindere, eine Qual, die im Ibealismus felbst ihren Ursprung bat.

Doch milfen wir, wie gesagt, uns hier noch barauf besichränken, Faust als den Ausgangspunct des Titanismus in Göthe zu berühren und seine weitere Exposition späteren Stunden vorbehalten. Mahommed stellte den Religionsstifter dar, welcher in der Abgeschiedenheit des Lebens und Sinnens Gott seinen wahrhafteren Begriff als neue Offenbarung abgerungen hat. Meine Herren, vergessen wir hierdei nicht, wie es nach nicht zu lange Zeit her ist, daß Mahommed bei und in einem bessern Licht, als dem eines Betrilgers, Despoten und Wollüstlings aufgesaßt ist und daß selbst, nachdem Delsener's bekannte Preissschrift erschienen war, doch der Orientalist Wahl in den Anmerkungen zu einem Neudruck der Bonsen-

schen Uebersetung bes Roran ihn noch vor einigen Jahrzehnten mit allen Schimpfwörtern eines fanatischen Zelotismus überhäufte. Erwägen wir bies, fo erscheint Gothe's Unternehmen für die damalige Zeit offenbar in einem noch höhern Lichte. Den Plan seiner Tragobie hat er und vollständig hinterlaffen. Muhammed follte in der Einfamkeit von der Anbetung bes Lichtes zu ber seines Schöpfers, vom sichtbaren Quell des Lebens zum unsichtbaren vorgebrungen sein und biesen Glauben merst bei den Seinigen ausbreiten. Als er aber mit ihm in bie Deffentlichkeit übertritt, entsteht ber Wiberstand ber alten Religion. Er muß fliehen, fammelt jedoch feine Anhanger, beflegt seine Gegner, reinigt die Kaaba von den Gögenbilbern. Doch von biesem Moment an beginnt die Reinheit seines Wirtens fich zu trüben. Bon ber Bewalt, seinen Glauben als ben allein mahren geltend zu machen, geht er, wo fie nicht ausreicht, zur Lift über. Bon ber Lift fällt er zur offenbaren Ungerechtigkeit herunter. Er läßt ben Mann einer Frau ungerecht hinrichten; biefe, aus Rache, vergiftet ihn. Dies follte die Rataftrophe sein, Mahommed aber im fünften Act fich wieber in seine ursprüngliche Einfachheit zurückwenden, fich in seiner ganzen Großheit sammeln und, nachdem er noch einmal sein Werk berichtigend übersehen, verklart fterben. -Jammer und Schabe ift es, bag wir von biesem so vortrefflich angelegten Drama nur ben homnus besigen, ber unter bem Ramen: Mahommed's Gesang, befannt geworben, und außerbem in Alcaischem Metrum ben Hymnus an bas Licht, ben Schöll mitgetheilt hat und ben Mahommed unter bem Rachthimmel sprechen sollte, bem Orient entgegen. Auch einige Brosascenen hat Schöll drucken lassen. Statt der großartigen Ausführung, die wir aus biesen Fragmenten entnehmen können,

hat er sich später daxauf beschränkt, Boltaire's Mohammed zu überseben.

Im ewigen Juben wollte er nicht nur bie Stiftung einer Religion, sondern auch ihre Geschichte in der Weise behandeln, daß man einsähe, wie das Berhältniß ber wahrhaften Religion wur Welt immer bas nämliche bleibe, nämlich gehaßt und verkannt und in ihren Repräsentanten verfolgt zu werden. Der Welterlofer, jum zweitenmal erscheinenb, wurde von ben Pharifaern und Pfaffen aller Zeiten als Demagoge und Gottesläfterer zum zweitenmal gefreuzigt werben. Die Sage vom ewigen Juben hat ihren Ursprung unstreitig aus ben Zeiten ber Kreuzzüge und aus bem finftern Jubenhaß bes Mittelalters genommen. Der Rame, ben ihm bie Sage lieh, war merft ber bes Kartaphilaus, später bes Ahasverus. Göthe aber bisbete die Borftellung ber Granfamkeit beffelben gegen Christus auf seinem letten Gange psychologisch um. wollte nämlich, wie er in seiner Autobiographie erzählt, ben Abasverus zu einer Art Jübischen Sofrates machen. Da er ein Schuhmacher war und im Morgenlande bie handwerker in theen Buben öffentlich arbeiten, so sollte Christus auch mit ihm in Berkehe getreten fein und Abasverus an seinen Reformplanen großes Intereffe genommen, bie tieferen Entwürfe und bie höheren Mittel Chrifti jeboch mit kurasichtigem Berftande verkannt haben. Er munichte, daß Chriftus als Bolls: haupt, als Herrscher entschieden auftreten möge. Judgs hanbelte baher ganz in seinem Sinn, Christus burch einen Angriff auf seine versonliche Freiheit zu zwingen, fich als Gewaltherrfcher zu zeigen. Aber biefe Lift fchlug fehl. Chriftus ließ fich gefangen nehmen und Judas kam nun gum Ahasverus, ihm biefen Misausgang seines Hanbstreichs zu erzählen und bann hinzugehen, sich zu erhängen. Abasperus, außer sich über bas

Fehlschlagen auch seiner Erwartungen, überhäuft, nach braver, allein beschränkter Menschen Art, den zur Schädelstätte Wandelnden mit den bittersten Vorwürfen, weil er in seinem Tode das Ende, nicht den Anfang der religiösen Reform erblickt. Christus schaut ihn an mit einem Antiis voll unendlichen Schmerzes. In diesem Augenblick deckt Veronica ihm ihr Schweißtuch über, hebt es ab und zeigt dem Schuhmacher das in seinen Leiden verklärte Antlis Christi, der nun zu ihm spricht, daß er, die er in dieser Gestalt ihn wieder erblicke, wandern solle.

Dieser Theil bes Gedichts ist Entwurf geblieben. Bom zweiten haben wir Fragmente übrig, die nach Göthe's Tode gedruckt worden. Christus sollte darin nach dreitausend Jahren wieder auf die Erde kommen, zu sehen, was denn aus seiner Stiftung geworden. Statt der Religion der Liebe, statt der Freudigkeit, welche sie athmen sollte, sindet er gleichsam einen Kirchhof des Christenshums, einen Kamps um Herrschermacht; Hierarchen mit einem alleinseligmachenden Crocko und buchstäbig abgeschlossenem Kirchenregiment auf der einen Seite, Separatisten mit verdächtiger Liebesbrünstigkeit in atomistischen Conventikeln auf der andern Seite. Zuletzt sollte er wieder gekreuzigt werden.

In der Behandlung dieses Stoffs zeigen die Fragmente den Hans Sachse'schen Styl, dessen Holzschnittmanier oft unsübertrefflich ist. Als Christus z. B. in eine Stadt eingehen will, wird er am Thore angehalten, wer er ware. Er sei, spricht er, des Mensche n Sohn. Bedust über die Antwort läst man ihn gehen; als aber der Rapport an die Hauptwache gemacht werden soll, wird man bedenklich, ob man nicht zum Besten gehabt worden sei, die ein alter branntwein'ger Corporal so klug ist zu sagen:

Was mögt Ihr Euch ben Kohf gerreißen. Sein Bater hat wohl Mensch geheißen.

Der Ton geht oft in große Jovialität, in einen gewissen genialen Schlendrian über. Dies erklärt sich wohl daraus, daß die Rachahmer des Klopstockschen Messtas die Feterlichkeit besselben oft die in's Absurde übertrieben und Göthe dadurch zur Barodie verlockt wurde. Selbst Klopstock hatte schon manche ungeheuerliche Wendungen, wie gleich Ansags die bekannte, wo er Christus den Arm durch die Unendlichkeit ausstrecken und dem Bater die Erlösung der sündigen Menschheit zuschwören läßt. Bes Göthe rust der Bater dem Sohne und der stolpert über einige Sterne daher u. s. w. Doch kommen dei Göthe auch wahrhaft große Stellen vor und insbesondere die Verse voll unendlicher Wehmuth, als Christus auf dem Berge, wo ihn einst der Teusel versuchte, die Erde wieder betritt, gehören zum Größten und Schönsten, was je gedichtet worden.

Im Prometheus endlich ging Göthe auf die Anfänge aller Cultur und dichtete den Griechtschen Fauft, denn die Prometheussage knüpft ebenfalls an die Erkenntniß und das Weib die Entstehung des Uebels an. Zu Prometheus, dem Kundigen, dem Ersindungsreichen, gesellt sich Pandora, die Allbegabte, von allen Göttern und Göttinnen herrlich Ausgestattete, darum auch wieder die Allgebende. Allein aus ihrer Mitgift, dem geheimnißvollen Gefäß, drangen auch alle Leiden der Menschheit hervor, die sich als ein wüster Rauch über die Erde breiteten. Die Hoffnung mit ihren Schmetterlingsstägeln blied auf dem Grunde des Gefäßes, nach sedem Verluft, nach aller Qual uns wiederherzustellen, uns mit ihrer Elasticität über segliche Klust hinwegzuheben. Aber die neidischen Götter hielten sie sogar zurück. Göthe hat sie als

Cluore verherrlicht, welche bem Morgentraum jeben Wunfc gewährt. — Bei seiner Behandlung ber Prometheussage müffen wir debenken, daß et die verschledenen Ansbildungen, welche fie bei den Alten empfing, verschmolz, benn bei Bestebos ift sie eine andere, als bei Aeschylos, bei diesem eine andere, als bei ben späteren Muthographen. Man barf bebaupten, daß fie bei ben Griechen felbft fich immer mehr abgemilbert und aus bem finftein Dnalismus gwischen Brometheus und Beus gur Berfohnung berfelben fortgebilbet hat. Die Aeschwietsche Trilogie enthielt schon ben feuetranbenben, ben gefeffelten und ben befreieten Prometheus. Bei Gothe unterscheiben fich auch zwei Epochen, die eine, in welcher ber Trop bes Promethens gegen bie neuen Götter, und bie anbere, in welcher bie Wirfamteit beffelben für bie Menfchen mehr hervortritt. Ich werde hier ber Zeit nach etwas vorgreifen und bas Festspiel Bandora feiner inneren Zusammengehörigkeit halber mit bem Prometheus zugleich betrachten. In biefem leuchtet ber bamonische Weiterschein bes Götterkampfes noch in aller Bollfraft, während bort bereits bas freundliche Licht ber Gultur und Gefittung zu ftrahlen begannen hat.

## XXVII.

## Prometheus und Pandora.

Die Fragmente, welche wir von dem Prometheus übrig haben, dichtete Göthe schon zwischen 1773 und 1774. Bon hier an dieb ihm die Prometheussage scharf gegenwärtig und wurde in ihm, wie er sich ausdrückt, eine Fixidee. Die Pandora führte er erst 1807 weiter aus, als zwei junge Männer in Wien, Dr. Stoll und Leo v. Sockendorf einen Musenalmanach unter dem Titel Pandora herausgeben wollten und ihn um einen Beitrag gebeten hatten. Allein auch nur den ersten Theil vollendete er; vom zweiten, der Wiederkunst der Pandora, gab er nur eine Stizze, nach seiner Weise sorzstältig die auf die Angabe des Versmaasses hin schematistet.

Der Brometheus ift noch als Götterfeind geschildert, ahnlich bem Aeschpleischen. Jeboch finden zwischen biesem und bem Gothe'schen auch mannigsache Unterschiebe statt. Der Aeschpleische Prometheus war in der großartigsten Weise darauf aus gelegt, alle Sauptmomente ber Griechischen Göttergeschichte in fich zusammenzufaffen, benn bie Prometheussage ift bie eine zige, welche Anfang, Mitte und Ende ber Hellenischen Götterwelt in fich vereinigt. Reber Gott hat allerbings feine Ge schichte; auch gibt es Begebenheiten, worin viele Götter verwidelt find, ja, woran fie, wie an bem Trojanischen Kriege, alle, jeber nach feinem Standpunct, Theil nehmen. Allein nur in ber Brometheussage machen bie Wendepuncie ber gangen Göttergeschichte fich bemerklich, nämlich die Urwelt, ber Rampf ber alten und ber neuen Götter, bas Berhältniß ber neuen Götter zu ben Menschen und bie Unterordnung bes Baters ber neuen Götter unter bas Schickfal als bas allwaltende.

Aeschpleische Prometheus ift ein Sohn der Themis und bes Uranos. Da er bie Titanen nicht zu einer friedlichen Berftanbigung mit bem gegen ben eigenen Erzeuger, Kronos, revoltirenden Zeus bringen fann, fteht er biefem felbft gegen biefelben bei und hilft fle sammt bem Kronos in ben Tartarus himunterzwingen. Das Menschengeschlecht fand sich als ein Saufe kummerlich, traumhaft bahinlebender Dämmerwesen vor. metheus nahm feiner sich an, erfand ihm alle Rinfte, Hausbau, Adergerath, Schiff, Zeitmeffung u. f. w. und entwandte ihm zu Gunften in einem Ferulftabe bas Keuer, weil ohne daffelbe bie Cultur ummöglich gewesen ware. Hierüber ward Beus, ber bas Wurmgeschlecht ber Menschen erft hatte austills gen wollen, aufgebracht und ließ ihn an einen vorspringenden Fels des Kaukasus schmieden, mit welcher Situation Aeschwlus in seiner Trilogie die mittlere Abtheilung anhob, welche des halb ben Ramen bes gefeffelten Prometheus empfing. Ofeaniben, ber Ofeanos selbst und die von der Buthbremse aum rastlosen Umschweisen geveinigte Jo besuchen ihn, vernehmen, welch' Unrecht er erbulbet und bemühen sich, ihn zu tröften und zu fanftigen. In biefen Klagausbrüchen enthüllt Prometheus, wie einzig Er die Zufunft bes Zeus kenne, indem berfelbe burch eine neue Heirath von seinem Thron eben so werbe gefturzt werben, wie er es bem Bater gethan. Zeus sendet den Hermes ab, diese verhängnisvolle Runde genauer zu vernehmen, boch Prometheus weigert alle Auskunft, so lange nicht Zeus ihm für seine Mißhandlung Satisfaction gegeben. Diefe halt Beus gurud, brobet mit harteren Strafen und volls führt sie auch, indem er mit seinem Blit ben Felsen spaltet, daß der Leib des Prometheus zur Hälfte gleichsam eingekeilt wird, von dem umgebogenen Oberleib aber des Kroniden Bogel, ber morbaefledte Nar, täglich bie Leber weghadt, bie über

Racht immer zu neuem Schmerzfraß wieberwächft. Prometheus, ber für bas Wohl ber Menfchen leibenbe Gott, steht unerschüttert in der Qual, den allverbreiteten Aether zum Zeugen seiner unverbienten Schmach anrufend. — Der britte Theil ber Trilogie, ber befreiete Prometheus, ftellte bie Bermittelung awischen Zeus und Brometheus burch herakles und Cheiron bar b. h. burch bie Wesen, welche nächst bem Brometheus zur Bermenfdlichung ber Menfchen bas Deifte gethan, herafles burch Entwilderung ber Erbe von Ungeheuern und ungeschlachten Riesen, Cheiron, ber weise, Musikund Armeifundige Rentaur, burch Ergiehung aller Griechischen Heron vom Theseus an bis zum Achilleus hin. burch bie Sage um bie Butunft beunruhigt, last burch feinen Sohn, ben Beraties, ben blutigen Beier, ben Leberfreffenben, erschießen und Cheiron, burch bas Gift eines ber Pfeile bes Berakles zufällig unheilbar verwundet, erbietet fich, für den gelöften Brometheus als Subne in ben Habes nieberzusteigen. So wird die Bersöhnung des unsterblichen Titanen, der nun bas Geheimniß bes Schicksals eröffnet, mit bem Götterkönige bewirkt und diesem, da er die Gefahrheirath meiden kann, die Fortherrichaft geficheri.

Der Aeschyleische Prometheus ist trohig gegen Zeus in dem Selbstbewußtsein, für die Menschen liebevoll und edel gehandelt zu haben, von ihm aber undankbar und selbstsüchtig
gequält zu sein. Der Göthe'sche Prometheus rechtet mit Zeus
über das Eigenthum. Er wird als der Menschenbildner
vorgeführt, dessen Freundin Minerva ist. Den Borschlag der
neuen Götter, ihm eine besondere Herrschaft unter ihrer Obhut
vertragsmäßig zu verleihen, verwirft er. Er mag ihr Burggraf nicht sein. Er weiß ihnen sich ebenbürtig, weiß, ihnen
nichts zu verdanken, will dem Zeus das Seine lassen, ver-

langt bagegen auch, ihm bas Seine nicht angutaften. allmächtige Zeit hat ihn zum Manne geschmiebet und er ertennt nur bas Schidfal über fich an, feinen herrn und ben ber Götter. Minerva, welche ben Bater ehrt, aber ben Prometheus liebt, ift ihm behülflich, aus bem Urquell bes Lebens feine Bilbfäulen zu verlebendigen, unter benen auch Banborg aufgeführt wird, bie Aefcholos gat nicht erwähnt und welche Gothe hier von Prometheus mit ben reichften und iconften Baben ausgestattet werben läßt. Das Menschengeschliecht wimmelt nun butch bie Erbe bin. Gothe bebt als Culturprincip hier querft bas Brivateigenthum bervor. Ein Mann bat mit einem icharfen Stein Baume gefällt. Prometheus. gibt ihm Anweisung, aus eingerammten und queerübergelegten . Baumen fich eine Sutte zu bauen und heißt ihn auf bie Frage, ob er dieselbe mit Andern theilen folle, fie für fich zu behalten, nach bem Beispiel ber Thiere und Götter. Amei Andere fiteiten sich über ein paat Ziegen, die bet eine im Gebirg erbeutet. Der Jäger verweigert bem Forbernben eine berfelben. Dieser sucht ihm begreiflich zu machen, baß er boch mehr habe, als er bedürfe und bag er ja ju anderer Zeit auch von feinem Ueberfluß geben fonne. Als die Weigerung fortbauert, gibt ber Forbernbe bem Anbern einen Stoff, nimmt eine Ziege und geht bamit fort; b. h. ber Diebstahl, ber Raub ift ba. metheus aber fertigt ben Klagenben bamit ab, bag, wenn 30 mand wider Jebermann, auch Iebermanns Sand gegen ihn fein werbe, b. h. et fanctionitt bie Rache. Da fturgt ploplich Pandora heran, bem Bater Prometheus ein ihr unerkidrliches Schausbiel zu erzählen, wie im naben Walbe ein Mensch fatbewechselnd mit brechenbem Auge niebergefunken sei und Prometheus belehrt fie, daß bies ber Tod sei und daß der Tod, bas Uebergeben in bas Entgegengesete, bas Innerfte bes Lebens seiber ausmache. Auf diese Spie, wo wir den Menschen von der starren Bildsäule durch den Kampf des Lebens um das Leben haben hindurchgehen und wiederersterben sehen, mithin der Tod als der größte Communist alle Schranken, weiche die lebendige Individualität zieht, wieder fallen macht, solgt noch die bekannte Scene, wo Prometheus, in seiner Wertstatt sigend, den Zeus spöttisch aufruft, seinen Himmel mit Wolkendunst zu bedecken und ihm seine Erde und seine Menschen lassen zu milssen, als ein Geschlecht, das ihm gleich seisch zu freuen, zu leiden und des Zeus nicht zu achten, wie er. Zulest sollte Minerva noch einmal erscheinen, eine Vermittelung versuchend.

Göthe hat hier im Prometheus die Culturanfange hervorgehoben, wie bas vorige Jahrhundert biefe Borgeschichte unserer bocumentieten Geschichte aufzugraben eifrig bemühet Erinnern Sie fich bes Italiener Bieo, ber Franzosen Boltaire und Corborcet, bes Schweizers Ifelin, bes Deutschen Sein Prometheus ift ber Bolltrop ber Raturge-Herber. walt, welche equififich und rudfichielos fich burchausen beftrebt ift. Anders hat er fpater in ber Bandora bie Sage gur reinen humanitätsibee gewendet und für ihre Entfaltung eine erstaunliche allegorische Bilbfraft aufgeboten, welche ben Eindruck acht unthischer Erzengung macht. Die Bollftanbigkeit und Genauigkeit, mit der Gothe eine Idee in folder sombolischen und allegorischen Weise ausführte, ber hohe Schwung ber reichsten Sprache, die er bann erwinen ließ, nehmen seinen Allegorieen viel von der Kälte, welche sonst der Allegorif anhaftet. Die Pandora ift eine seiner vollendeisten Broductionen. Bon bem Trop bes Prometheus gegen die Götter ift hier nicht mehr die Rebe. Die Tendenz ist modern auf die Verschnung ber Gegenfäße angelegt, ähnlich, wie er in ber Iphigenie eine

antife Ibee driftlich wendete. Den Mittelpunct follte bie Schönheit bes Beibes machen, ber Durchagna ber Menschenkildung von der ersten Rothdurft durch die Befriedigung des Bedürfniffes zur Kunft und Wiffenschaft und von der Kunft jum Cultus ber Götter. Die Griechen als bas Kunftvolk ber Erbe stellten bas Weib als bie Erregerin bes Hanbelns dar; die Aphrodite empfängt den Apfel der Eris und um Selena friegen bie Europäischen Griechen mit ben Affatischen. Um Benelove entbrennt ber Rampf ber Freier und ben umirrenben Obnffeus halten Kirke, Kalppso zurud und feiner erbarmt fich die schöne Raustkaa. Der Klytemnestra halber erschlägt Aegistheus ben Agamemnon u. s. w. Die Pandera war ein Erdgebilde, welches Zeus von bem Hephaftos hatte fertigen laffen und bas von allen Göttern und Göttinnen mit den herrlichsten Gaben ausgestattet war, die Menschen zu ver-Man fieht in biesem Mythus bas Streben, bas Werk der Götter vorzüglicher als das des Titanen hinzustellen. Rach ber Sage wies Prometheus die Albegabte von sich, trop bem, baß hermes ihr auch bie liftige Rebe gegeben. Epimetheus aber, sein Bruder, nahm sie an und zeugte mit ihr zwei Todter, die Metameleia und die Prophasis d. h. das Nachdenken über die geschehene That führt zur Reue und diese zur Göthe stellt num zuerft bie beiben Brüder in Beschönigung. scharfem Contraft bin. Brometheus ift ber werkthätige, in morgenlichem Fleiß mit ben Schmiebegenoffen sich tummelnb. Sein Eredo spricht er in ben Worten aus:

Des ächten Mannes Feier ist allein die That.

Epimetheus, ber Nachbenkliche, irrt bagegen in ber Nacht erinnerungsfüchtig umher und fällt erft gegen ben Morgen in leichten Schlummer. Prometheus ift von der Schaer der fruftigen Schmiedegefellen umgehen, welche den Feuerentwender im herrlichen Chor preisen:

Jünbet das Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes er hat's gethan, Der es gerandt. Wer es entzündete, Sich es verdündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haupt u. s. f.

Der einsame Epimetheus bagegen ift immer in innerem Suchen nach ber himmlischen Banbora begriffen:

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abgewendetem Bild! Wie er, sie schauend, im Tiefsten entstammt ist, Zieht sie, ach, reißt sie ihn ewig zurück.

Er hat mit ihr zwei Kinder erzeugt, Elpore und Epis meleja. Die Mutter, nachbem Evimetheus von bem verhängs nisvollen Gefäß, aus bem bie tanschenben Rauchgeftalten über bie Erbe gequollen, ben Deckel gelüftet, kehrt in ben Olympos Sie bot bem Gatten unter ben Kinbern bie Wahl. Er ließ ihr die schalkhaft mit quedfilberner Beweglichkeit von ihm sich abwendende Elpore und wählte die ernst ihn anblikkenbe ruhige Epimeleia, die er im Geheimen erzog. Allein bes Bruders Sohn. Phileros, entbedte und liebte fie, hielt fie aber irrig, ba er am Frühmorgen in ihrem Garten einen Schafer fand, für treubrüchig, erschlug biesen und wollte sie selbst im Sturm ber leibenschaftlichen Eifersucht töbten. Sie fliehet umb kommt jum Epimetheus, ber fie gegen bes Schwertes Scharfe, bas nur ihren Raden rist, mit bem Mantel bedt, bis Prometheus herzueilt und dem Sohn, der die Wehrlose töbien wollte, ben Selbstiod burch Sturz von bes Felsens Zinne in bas Meer befiehlt. Phileros gehorcht, gibt aber bem Bator zu bebenken, daß es mit der starren Gesethichkeit gegen die unendliche Macht in seinem Busen, die ihn ins Eleud gestürzt, nicht gethan sei.

> Bas liegt hier am Boben in blutenber Qual? Es ist die Gebieterin, die mir befahl.

> > Die Hande, sie ringen, Die Arme, sie bangen, Die Arme, die Hände sind's, Die mich umsangen.

Bas birgt wohl bas Jaubern? Berwegene That. Das Lächeln, bas Neigen, was birgt ed? Berrath. Die heiligen Bilde? Bernichtenben Scherz. Der göttliche Bujen? Ein hünbisches Gerg.

O fag' mir, ich lüge! O fag, sie ist rein! Willtommner als Sinn soll ber Wahnsinn mir sein. Bom Wahnsinn zum Sinne, welch' glücklicher Schritt! Bom Sinne zum Wahnsinn! Wer litt, was ich litt? Run ist mir's bequem bein gestrenges Gebot, Ich eile zu scheiben, ich suche ben Tob. Sie zog mir mein Leben in's ihre hinem, Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

# Epimeleia aber flagt rührend bes Bludes Berganglichfeit:

Ad, warum, ihr Götter, ist unendich Alles, Alles, enblich unser Glück nur! Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiese, Wassersturz und Rauschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Göthe hat in die Pandora den Proces der Civilisation ebenfalls aufgenommen, wie es scheint, ihn im zweiten Theil: Pandorens Wiederkunft, bis zur Centralisation des Verkehrs in einem Markt stusenweise zu steigern. Er läst zuerst die Hitten in verschiedenen Schaaren sich von den Schmieden Sicheln zum Gradschneiden, Eisen zum Schutz gegen Thiere und Ränder, Pfeisen mit feiner Doppelüppe zu liedlichem Geton holen. Später stürzt Epimeleia, die sich entsernt hatte, mit Angstgeschrei über einen Waldbrand hervor, der durch böse

Rachbarn entstanden, die räubenisch hereingebrochen. Prometheus geht ihnen zu steuern und nun tritt Phileros, von den Wassern getragen, verklärt als Dionpsos hervor, während Epimeleia, die in die Flammen gestützt war, ebenfalls verklärt daraus hervorschreitet und beide in Liebe sich vereinigen. Cos aber, vor Helios hervandelnd, schildert diesen Hergang und schließt:

\_\_\_\_

Sahre mohl, bu Menschenbater.

Merte:

Was zu munfchen ift, ihr unten fühlt' es; Was zu geben fei, die wiffen's broben! Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ift ber Batter Wert; die laßt gewähren.

Die Gegenfähr ber Bandora follten in bem zweiten Theil berselben völlig gelöst werden, worin die Bandora einen kunstvoll gearbeiteten Kaften. Ropfele, hinstellt, ber bie Bewunde rung ber Schmiebe, Hirten, Riicher und Wimer hervorlockt. Sie wollen ben Raften theils zerftoren, um die fehone Anbeit beller m würdigen, theils wollen fie ihn öffnen, seine Gaben zu schauen. Prometheus ift bagegen, die Turba bafür, wobei Gothe im Schema das Notabene macht: Der Einzelne könne bie Bobe ber Götter ablehnen, nicht aber bie Menge, was auch wohl den efhischen Schwervungt biefes gweiten Aptes ausmachen follte, ber, wie besoubers die Bersmaaße zeigen, ebenfalls die Wirde des hohen Styls empfangen haben wirbe. Bandora follte wieder kommen und mit bem verjängten Epimethens fich emporheben, nachdem zwor bie Amfele geöffnet und fich ein ber fchauen Form entsprechenber gebiegener Inhalt gefunden: die Damonen der Kunst und Wis fenschaft. Die festliche Erregung, welche bie Ausstellung ber Rypsele und Bandorens Wieberkunft erzeugt, geht in Andacht über, beren Interpretin bie Priesterschaft wirb. Die Stelle

ber Eos, welche ben erften Act befchloffen, nimmt im zweiten Gelios ein.

Wenn Prometheus die That ift, welche, in die Ankunft vordringend, die Gegenwart erfüllt, so ist Epimetheus ber Gebanke, ber bie Bergangenheit zu begreifen fucht. Ihre Ginbeit, bie benkende That ober ber thatige Bebanke, foll burch die Pandora bezeichnet werben, beren Kinder die vorichnelle hoffnung, ber Morgenstern Elpore und bie einfame Reue find - benn Epimeleia bereuet, bem Phileros bie Pforte bes Gartens angelehnt gelaffen zu haben, burch welche nun vor ihm ber Schäfer ben Zugang fanb. batte beibe Kinder mahlen muffen, ftatt nur bie fritische Webmuth ber Epimeleia sich zuzweignen. Die Einheit des in rafcher Leibenschaftlichkeit überschnell Sanbelnben, bes Bhileros, bes Sohnes bes vorschauenden, thatliebenben Bromethens. und ber die Grenze alles Daseins elegisch empfindenden Epimeleia mare eben bie rechte Besonnenheit. Diefe entwik kelt fich mit ber fortschreitenben Gultur und erreicht burch Bis senschaft, Kunft und Religion ihre höchste Berklärung. Dies Mes ift in der letten Tendenz modern und doch hat Gothe einen acht Griechischen Hauch über bas Ganze gebreitet, wie er auch später in ber classisch-romantischen Bhantasmagorie ber Helena bas Bofe als bas Bagtiche, Mephifto nicht als ben Herrn bes herensabbaths auf bem driftlichgermanischen Blods berge, sonbern als die zahnlose, runglige Bettel Phorkyas auftreien zu laffen, ben bewundernswürdigen Tieffinn Hellenb scher Anschammasweise beurkundet hat.

### XXVIII.

# Sumoriftische Polemit.

Bon dem hohen Styl des Titanismus muffen wit nun in das heitere Gesilde des übermuthigen Scherzes heruntersteizgen, mit welchem sich Göthe gegen die Extreme mancher damaligen Zeittendenzen kehrte. Bon der Polemik gegen Andere, wie z. B. Wieland, kam er in dieser Opposition endlich bis zur Polemik gegen sich selbst und zog seinen eigenen Werziher mit in das Gericht hinein. Daß er oft ganz bestimmte Persönlichkeiten, wie Leuchsenring beim Pater Brei, Herder beim Balandrino, Basedow beim Satyr u. s. s. vor Angen geshadt haben mag, ist wahrscheinlich. Doch nuß man diese Bezziehungen nicht mit mikrologischer Genausgkeit ausspüren wollen, denn sie reichen doch nicht ans. Die Hauptsache ist eben die Sache und die Augemeinheit des poetischen Resteres.

Die kleinen Dramen, um welche es sich hier handelt, sind: Götter, Helben und Wieland; Handwurfts Hochzeit; Bahrdt; Pater Brey; ber Jahrmarkt zu Plunderswellen; der vergötterte Waldteufel und ber Triumph der Empfindsamkeit.

Die Farce: Götter, Helben und Wieland, schlenderte er eigentlich gegen Wielands Merkur, in welchem sein Gög sehr kühlstnnig recensirt war. Wieland hatte sich in viesem Journal eine Subststenzquelle eröffnet. Wie es denn mit solchen Blättern zu gehen psiegt, ward der größte Theil ihres Füllsels von der Mittelmäßigkeit geliesert und Wieland durch die Connivenz gegen seine Herren Mitarbeiter oft zu übergroßer Toleranz der Mittelmäßigkeit nicht nur, sondern auch der Halbeit und Unbildung verleitet. Göthe ließ ben

Gott Merkur barüber aufgebracht werben, baß sein Rame folchem "Saumerkur" vorgesett worben. Er als ber Rivcho. pompos, holte die Seele bes Herrn Hofrath und Weimar'schen Bringenergiehers während feines Schlafs auf einige Stumben in die Unterwelt, ihn mit Euripides, mit Alceste und Abmet und mit hertules zu confrontiren. Wieland hatte nach Bothe's Meinung in feiner Alceste bas Griechische Ibeal ganglich verfannt und in den Anmerkungen fich über Euripides gestellt. ber noch nicht bas Glück gehabt, einem so civilistrien Reitals ter, wie bem Wieland'schen, anzugehören. Euripides rechtsertigt fich gegen Wieland und Acefte und Abmet ftellen in Bers fon ihm bas Tragische ihres Geschides vor, bas er so ganglich verkannt habe. Er habe sie zu Buppen gemacht, fatt bie Rraft bes Opfertobes eines Gatten für ben andern in seinem einfachen Heroismus fühlbar zu machen. Herknies tritt her au, flimmt ihnen bei und treibt burch seinen Conismus ben Begensat ber Kraft pur Schwäche, ber Ratur zur Kimstelei; ber großen Einfalt jur pehantischen Aleinmeisterei auf bie Svipe, Wieland, seiner ansichtig, kann sich erft vor Erstaunen nicht laffen, daß Herfules in der That so groß sein belle. Er hatte fich unter ihm stets "einen stattlichen Mann mittle rer Größe" vorgestellt, aber nicht eine solche imponirende Rigur. herfules legt nun los, ihn herunterzubruden. Er geiffelt die Halbheit, mit ppsicher Wieland den Gegensat von Angend und Lafter behandele. Er perfichert, daß, wenn fie als Weiber ihm an einem Scheibewege begegnet wären, wie bie Megorie von ihm gedichtet, er einen kurgen Proces gemacht haben würde, fatt fich lange mit einer Mahl zu gudlen. "Eine unier ben und die andre unier ben Anne, fichst du, und beibe hatten mit forigemußt." Als er immer lauter und emischer wird, ruft Dinto ihm Stillschweigen au, ba er in

ver Kammer vor foldem Göllenspeciatel bei seinem Weibe nicht einmal rubig liegen tonne.

So leicht diese Faree in berber Brosa hingeworfen ist, so hat sie boch das Wesen des Antiken sehr gut herausgestells, denn selbst das Lümmelhasie, Prahlerische des Hertules kommt so in der antiken Komödie vor. Diese Farce ist zugleich der Anfang unserer Literaturkomödien, deren wir nachher so viele gehabt haben. Sie wurde übrigens, wie bekannt, nicht durch Göthe selbst, sondern durch Wagner veröffentlicht. Göthe schen begütigenden Brief an Wieland und dieser hatte Bonhommie genug, nicht den geringsten Groll deshald gegen ihn zu hegen.

Handwursts Hochzeit, ein mikrokosmisches Drama, sollte alle Prüberie ansechten und die Natur gegen das Experimentiren der Padagogen eben so in Schus nehmen, als die Farce gegen Wieland ein Feldzug gegen unsere kristische Mistere und ihren Dünkel sein sollte. Wir haben wur ein Fragment übrig, worin Kilian Bruststed sich mit dem Handwurst, der gerade seine Ursel heirathen will, viel zu ihm macht, ihm seine naturalistischen Unssährerien abzugewöhnen. Wurstel pocht gegen Kilians Unterweisungen darauf, daß er denn doch gegen seine Zerschlissenheit ein ganzer Kerl sei, der wenigstens immer wisse, was er wolle.

In dem Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, verdentscht durch Bahrdt, 1774, perkflirte Göthe die damalige theologische Reologie der Anfliarung, welche das Christenthum verwässerte und die poetische Sprache der Bibel, auf die er zeitlebens große Stüde hielt, in ihren Modernistungen verslachte. Göthe hegte in diesem Punct, wie sein unter dem Namen eines Schwäbischen Landgeistlichen heransgegebener Hirtenbrief zeigt, große Sympathicen mit Leffing.

Er wollte religiöse Freiheit, Wahrheit, Liebe, allein die Aumaaßung der Etielkeit, welche Christus und die Apostel als ungebildete Menschen, als dürftige Köpse zu behandeln sich heransnahm, schlug er, wie Lessung, nieder. Der Herr Professor Bahrdt sitt an seinem Schreibpult und liedäugelt so eben mit sich:

Da kam mir ein Einfall von ungefäht, So redt' ich, wenn ich Christus war.

Die Frau Prosessor erinnert, daß im Garten die eingeladene Kasseesesellschaft warten werde. Da kommen die vier Evangelissen die Treppe herauf, Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Iohannes mit dem Adler. Bahrdt, als ein Mann von Lebensart, empfängt sie höslich, ladet sie zu seiner Gesellschaft ein, macht ihnen jedoch bemerklich, daß sie mit ihrer altväterischen Tracht sich nicht zu seinen Gästen schiefen würden, und schlägt ihnen vor, einen knappen, modernen Anzug statt ihrer vielsaltigen Weitmanligseit anzuthun. Das steht ihnen denn doch nicht an. Sie entsernen sich und des Lukas Ochse tritt noch nach dem Herrn Prosessor, bessen Frau nummehr die Sentenz fällt:

Die Keris nehmen teine Lebensart an. worauf Bahrbt tröftenb erwibert:

-Romm, 's follen ihre Schriften bran.

Der Pater Brey schilbert eine Menschensorte, welche das mals mancherlei Unheil anrichtete. Es waren Empsindler von Prosession, die sich besonders an die Weiber machten und die verhimmelnde Sentimentalität oft in's Gemeine auslaufen lieben. Ein solcher Familienparasit tritt nun als Pater Brey auf und lösselt um die junge Leonore herum, die schon einen Hauptmann zum Bräutigam hat, der im Krieg adwesend ist, jedoch gerade zur rechten Zeit zurücksommt, den Bildungbe-

zweckenden, Empfindungsschürenden süßen Redensarten des Herrn Paters entgegen Leonoren wieder die Sprache der ächten Liebe vernehmen und den systematischen Pädagogen ad Absurdum führen zu lassen. Die Lehre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Ansang, leiblich Mittel und steischlich End" gehöre.

Der Jahrmarkt zu Plundersweilen sollte ein Reues moralisch-politisches Puppenspiel eröffnen. Göthe zeigte hier die später vielleicht nur zu oft geübte Fertigkeit, einzelne Perssonen symbolisch ihre allgemeine Bedeutung in epigrammatischen Pointen aussprechen zu lassen. So erscheinen hier mit satirischen Anspielungen alle Typen eines Jahrmarkigetümmels, Tyroler, Savoyard, Besenbinder, Pfesserkuchenmäden u. dgl. Das Puppenspiel stellt die Geschichte der Esther dar. Rach einigen Fragmenten zu schließen, die erst nach Göthe's Tode gedruckt worden sind, sollte dies Spiel auch einen sehr sarfasstischen Angriss auf den damaligen Vernunftatheismus und seine Bibelverachtung enthalten. Hamann unterhält sich mit Ahasver und klagt ihm seine Noth:

Du weißt, wie viel es uns Dube gemacht, Bis wir es haben fo weit gebracht, Un herrn Christum nicht zu glauben mehr, Wie's thut bas große Bobelheer; Wir haben endlich erfunden tiug, Die Bibel sei ein schlechtes Buch, Und sei im Grund nicht mehr baran, Als an ben Kinbern Haimon. Darob wir benn nun jubiliren Und hergliches Mitleiben fpuren Mit bem armen Schelmenhaufen, Die noch zu unferm herrgott laufen. Aber wir wollen fle balb belehren, Und jum Unglauben fie befehren, Und laffen fle fich 'wa nicht weisen, So follen fie alle Teufel gerreißen."

Ahasverus meint, es sei ihm einerlei, wenn er nur gute Soldaten friege. Hamann aber remonstrirt, daß es noch nicht genug sei, die Religion von ihrem Tyrannenthron gestoßen zu haben, denn die Empfindsamkeit habe sich auf ihren Trümmern als einen neuen Gösen gesetzt.

»Religion, Empfinbsamteit, S' ein Dreck, so lang wie breit. Muffen bas all exterminiren, Mur die Bernunft, sie soll und führen, Ihr himmlisch klares Angesicht.

Ahaeverue:

shat auch bafür teine Waben nicht. Wollen's ein andermal besehen, Beitebt mir jest zu Bett zu gehen.

Die folgende Seene zwischen Marbochai und Esther, welche bas Conventikelwesen geißelt, mögen Sie sich selbst in die Erinnerung rufen. Esther hätte gern ein Schaaf mit in's Bett genommen; in zufälliger Ermangelung bessen begnügt sie sich auch mit einem Schwein.

Walde bisher vereinzelten Züge fast der vergötterte Waldeufel in sich zusammen, der in seiner Freskenmanier eine der rundesten, vollendetsten Compositionen Göthe's ist. Er machte den Satyros zum Repräsentanten des Rousseau'schen Hypernaturalismus und des Boltaireschen Hasses der positiven Religion. Die Devise jener Richtung war bekanntlich: retournons à la nature; das Feldgeschret dieser: écrasons l'insame. Man hat den Inhalt dieses tresslichen kleinen Drama's auf die Lehre zurückbringen wollen: Schmeichle dem Bedürsnis der Menge und du hast sie. Dieser Zug liegt allerdings auch darin, allein auch noch Bieles mehr. Die Gedankenlosigkeit der Wasse, welche bei dem Mangel an gesunder Kritik seder Bestimmung sich hingibt, wosern dieselbe nur recht entschieden, sei's auch und verschämt, sie bearbeitet, nimmt hier den parasitischen Satyros

auf und constituirt die Unreligion als Religion, indem sie ihn vergöttert. Ein Einsteder will aus seiner Clause gehen. Er empsudet das warme Leben des schönen Lenztages recht inniglich mit Dank gegen Gott. Da hört er ein erbärmlich Schreien, läuft zu und sindet den Satyros, der gefallen und sich ein Bein zerschlagen. Er nimmt ihn in seine Hütte, verbindet seine Wunden, räumt ihm seine Lagerstatt ein, versorgt ihn mit Speise und wandert dann aus. Der Satyros, als er sich wohler sühlt und das karge Leben des Clausners seiner Genußgier nicht zusagt, nimmt dessen Leinwand als Schurz und wirft das Schnipbildein am Duerhölzlein, den Herrgott des Einstedlers, in den vorüberströmenden Giesbach, denn er würde eher an eine Zwiedel glauben.

»Mir geht in ber Beit nichts über mich, Denn Gott ift Gott und ich bin ich.

Durch seinen Gesang bethört er zwei Mädchen und sett die Psyche besonders in brünstige Flammen. Ihr Bater, der Priester Hermes selbst, wird von seinem Naturalismus hingerissen, der aus dem Unding das Urding durch Gegensat der Kraft gegen die Kraft und durch Bermehrung und Verminderung des Spiels der Kräfte die Welt zu Liebe und Haß hervorgehen läßt. Das Evangelium der Natur sindet bei der ganzen Gemeinde des Priesters den größten Beifall. Der Satyros verwirft sogar das Kochen als noch zu künstlich und preist den Genuß der rohen Kastanien an. Dem faulen Bolk sagt dies zu; es proclamirt den Naturalisten, der sie nicht serner "in Sitten vertrauert" läßt, und sie zum Abschütteln "der Gewohnheitsposse" aussordert, schnell zum Propheten, ja zum Gott.

Mohe Kastanien, unfer bie Wett;s

Da hoden fie benn, wie bie Gichhörnchen, Kaftanien kundhernd, im Kraffe, aber ber Priefter Hermes gesteht bocht

Saderment, ich habe schon Bon ber neuen Religion Eine verfluchte Indigestion.

Seine Frau Eubora benkt von bem neuen Gotte nicht so günstig, weil er sich im Hause gar garstig benimmt. Der Einstebler, ber von ungefähr daher kommt und in dem neuen Gott den undankbaren Strolch entdeckt, der ihm seine Leinwand gestohlen und sein Erucisix in den Bach geschmissen, will die Gemeinde enttäuschen, reizt aber dadurch ihren Glaubenssanzitsmus auf, besonders den der liebeseligen Frauenzimmer, und soll dem Satyros geopsert werden. Eudora rettet ihn, indem der Satyros im Tempel ihr Gewalt anthun will und auf ihr Hülsgeschrei der Priester Hermes die Thür des Tempels aufstöst und sein Weib von den Umarmungen des Gastes bedroht sieht. Man entsernt nun den Scheingott, der mit Frechheit die Apostaten für seiner nicht würdig erklärt. Der Einsiedler meint jedoch bei seinem Rückzug:

»Es geht boch wohl eine Jungfrau mit.

Im Triumph ber Empfindsamkeit kehrte Göthe 1777 sich gegen die Ueberschwänglichkeit, welche der Wertheriade in solchem Uebermaaß gesolgt war. In einem halb als Schauspiel, halb als Ballet und Oper angelegten Lustspiel, das er selbst eine "dramatische Grille" nannte, spann er eine leichte allegorische Handlung zu sechs Acten aus. Ein Prinz hat sich in eine Königin Mandandane verliebt, ist von ihr aber getrennt und läßt eine Puppe machen, die sie ihm darstellen muß und die er auf seinen Reisen sammt einer Kunstnatur mit sich sührt, denn die Raturnatur ist dem sentimentalistischen Schwärmen nicht günstig genug: im Thau holt man sich so leicht den Schnupsen, dei dem Sonnenuntergang belästigen die Mücken u. s. w. Er hält sich daher einen directour de la nature, der ihn im Jimmer mit Mondschein, Quellengemurmel, Rach-

l

١

١

tigallengefibte, Baldbecorationen, burch gute Maschinen mit hoberer Natur bedienen muß. Go hat auch die Buppe seine ganze Anbeitung, während er, als die wirkliche Mandandane fich an ihre Stelle fest, nichts fühlt. Endlich entbedt fich feine Rarrheit. Der leinene Balg, mit Saderling ausgestopft, hat aber boch eine Art Herz; in einem Beutel finden sich die Rachfolger bes Werther, Sigwart obenan; als die "Grundfuppe" erscheint bann freilich bie neue Beloise und zulett ber Werther. Der König Andrason, ber ben gesunden Menschenverstand repräsentirt, wirb nach dieser Ratastrophe mit seiner funstschwärmerischen Gattin wieber vereinigt. Gothe läßt bie felbe ein Monobrama: Proferpina, recitiren, wie biefe Gattung bamals im Schwange war. Manche Kunftrichter haben fich gewundert, wie er eine so ernste, gang in der Weise bes Prometheus gehaltene Lyrik in dies luftige Drama habe hineinweben können und er selbst, wie es scheint, hat sich biese Meinung beinahe aufreben laffen. Mein er fühlte wohl, baß er gegen das Spiel ber Empfindungen und ber Phantafie auch einen positieren Ernft segen muffe. Das ibat er burch Die Profervina, biefen weiblichen Promethous; ber burch einen Bis in bes Grangtapfels Rern feine Freiheit ebenso verwirkte, wie Brometheus burch den Raub des Keuers. Wie biefer an bes Raukasus obe Kelswand geschmiebet, ward sie in den freubelosen Habes gebannt. Sie ift Königin, wie die Parzen ihr zurufen, aber elend!

Der Triumph ver Empfindsamkeit ist übrigens für die romantische Schule sehr wichtig geworden. Sie hat ihn oft nachgeahmt. Tied's Zerbino u. s. s. hat hier seine Quelle, selbst das Spielen mit der Bühne und mit dem Publicum. Gölhe machte sechs Acie und ließ im Stüd selbst daxiber reflectiren; das Publicum in Deutschland werde zwar erst sich wundern, dann aber die Sache gebuldig hinnehmen, denn es sei unerhört, was es Alles von dem Theater sich gefallen lasse. Dies Ironistren des Theaters durch das Theater ward ein Hauptzug der romantischen Dramatis.

#### XXIX.

## Egmont.

Von der dramatischen Lyrik Göthe's, welche in kleinen Liederspielen sich hervorthat, fallen die Anfänge auch noch in diese erste Periode. Jedoch kam sie erst durch die Italienische Reise zur völligen Reise. Claudine von Villa Bella war ursprünglich in Prosa und Versen geschrieben und ward erst 1788 ganz verstssiert und abgeschlossen.

Dagegen muß der Egmont noch zur ersten Periode, jes dech als das Werk gerechnet werden, welches von ihr zur zweisten den Uebergang bildet. 1775 schried er die ersten Seowen; 1778 war er mit dem Ganzen serig; erst 1788 aber, nachdem er ihn zwar nicht umgeschrieden, aber in Italien ihn noch einmal durchgearbeitet hatte, veröffentlichte er ihn. Es ist wichtig zu wissen, daß er vor Schiller's Fiesco den Egmont concipirte und zwölf Jahr hindurch sich erst nicht genügen mochte, während dieser Zeit auch unstreitig noch einen tieseren Gehalt von einem weiter überschauendem Standpunct in das Stück hineindichten konnte. Manche Kritiker haben wegen der in Italien erst erfolgten Vollendung dem Egmont eine Zwisterhastigkeit vorgeworfen, als schwanke er zwischen einer Shakesfesearistrenden Manier und einem rein ibealem Styl. Gewäs

greift auch Egmont burch Inhalt und Form in die Sphäre zurnät, in welcher der Got von Berlichingen entstand, so wie er in die Sphäre vorausgreift, in welcher die Iphigenie end stand. Allein in jener Beziehung muß man erwägen, das Gör the, eben weil er im Gög seiner Phantaste noch alle Freiheit gestattete, im Egmont diese Stufe hinter sich hatte, mithin eine höhere betreten mußte. In dieser Beziehung aber vergesse man nicht, daß die erste in Prosa geschriebene Bearbeitung der Iphigenie dem Egmont weit näher steht, als die metrisch verklärte.

Femer ift an Egmont getabelt worden, daß er ber Geschichte nicht treu geblieben. Diefer Tabel warb zuerft von Schiller 1788 in der Allgemeinen Literaturzeitung erhoben und ift feitbem vielfältig wieberholt. Run ift gegen die Richtigkeit der historischen Localfarbe gewiß nichts einzuwenden. Charafter ber Rieberlander und Spanier ift auf bas Treffenofte festgehalten und die individuelle Berschiedenheit der besondern Stämme ber Rieberlanber, als ber Friesen, Ballonen, Sollanber, Flamanber mit ber objectivsten Leibhaftigkeit und boch ohne Unpoesse wiedergegeben. Eben so ist aber auch die Wahrhett ber geschichtlichen Umftanbe auf bas Genaueste beachtet, das innere Verhältnis der Katholiken und Protestanten, der bilderkürmisthe Kanatismus ber letteren, Granvella's Inquistionsgericht, die Geneigtheit des Abels zur Auswanderung, Die Brivilegien ber Stanbe und Stabte, Die Stellung ber Regentin zwischen ihnen und bem Könige u. f. f. Was ift es benn num, was unbiftorisch ift? Es ift Egmont seiber, benn Gothe hat thn als einen umbeweibten, lebenslussigen, volksogeliebten, ebelheiteren Cavalier geschildert, wahrend ber wiekliche Egmont verheitathet war, acht ober neim Rinder hatte, gartlichft für die Seinigen songte und noch vom Gefängniß aus an den Römig

von Spanien fchrieb, feine Familie nicht in's Elend au ftogen. bieler auch vom Riscus Egmont's Guter in ber That gurud. gegeben wurden. Wie viel rührende Scenen, meint Schiller, hatte es nun abgegeben, wenn bies Motiv benutt und bie schmerkliche Trennung von Weib und Kindern benutt wärt! Bewiß, es hatte viel mehr naßgeweinte Schnupfticher im Dentschen Theater gegeben. Hätte aber bas Drama baburch gewonnen? - Borweg wird man bem Dichter bie Liceng augestehen muffen, für seine ibealen Iwede die geschichtliche Trabition andern zu burfen. Dies thaten schon die antiken Tragifer mit ben Mythen — und Schiller felbft? Ift benn sein Carlos, fein Wallenstein, ift feine Marie Stuart u. f. w. eine Covie ber beglaubigten Geschichte? Gothe hat ein wollkommnes Bewußtsein darüber gehabt, weshalb er ben Egmont als Colibatair auftreten ließ. Er wollte ber berechnenben Cabis netspolitik eine frische, naive, bem Augenblick hingegebene, fich und Andern vertrauende - und bem Militairterroris. mus eine tapfere, acht ritterliche Individualität entgegenseben. Diese durfte nicht verheirathet fein, benn burch bie Sorge um bie Kamilie ware bie frohliche Rudfichtelofigteit bes helben und ihr Contraft gegen bie Politik als ihr Schickfal aufgehor ben worden. Diefer nothwendigen Ifolirung halber mußte and Graf Horn aus bem Spiel bleiben, wiewohl er historisch mit Egmont eng verbunden war, und mit ihm zu Bruffel auf bemselben Blutgerüfte farb. Er hatte bas Intereffe zu fehr von der Hauptperson abgezogen.

Sollie nun Göthe diesen leichtmuthigen, ritterlichen Prinzen von Gaure, wie Egmont sich hätte nennen follen, sollte er ihn ohne Liebe hinstellen? Rein. Das ging nicht. Die Liebe beweist bei ihm nicht nur, daß er ein warmes Herz hat; sie beweist auch, indem es die dürgerliche Clare ist, welche er liebt,

baff er in ber Liebe eben nur Liebe wolle und leichten Sinnes ber Stanbesunterschiebe in ber Liebe nicht achte. Mas bat man Göthe wegen biefes armen Clarchens nicht gequalt, beren Liebenswürdigkeit boch Riemand fengnen kommie. Gimige Freunde wollten sogar nicht wiffen, ob fie biefelbe als Dirne ober gle Sotten zu nehmen hatten und Gothe hat fich in seiner Selbfie veriheibigung so weit herabgelaffen, daß er sogar aufmerksam macht, wie Ckarchen Egmont, ja nicht liebe, ihre ober seine Sinnlichkeit zu befriedigen, sonbern wie fie ihn, eben weil er Egmont fei, liebe. Meine herren, wenn gur Charafteviftit bes lebensfreudigen Grafen die Liebe einmal nothwendig wer, so fonnte er gugleich nur ein Burgermabchen lieben, benn in biesem Verhältnis kommt bie Sompathie Egmonts für bas Bolf, für die Bürger gur reellen Erscheinung. Die Einheit bes freien Nieberlandischen Geistes in allen seinen Kinbern. hohen wie niedern, wird in dieser Liebe anschaulich. daher auch eben so wahr als schon, wenn dem Egmont im Rerfer bie gottliche Freiheit in ber Beftalt Clarchens erscheint, denn bies einfache Madchen hatte unter Anderem ben Wenth, auf offener Strafe die Burger zu feiner Befreiung aufmenfen, weil fie seine und des Bolles Sache als dieselbe er kannte. Wenn man fich endlich an ber Traumvisson felber gestoßen und fie mit Schiller einen Operneffect gescholten bat, so ist das sehr kahl verständig abgeurtheilt. Enscheinen bem Macheth nicht die Geren sogar bei Tage? Erscheinen Richard dem Dritten nicht alle von ihm Gemorbete im Traum? ber Schluß ber Jungfrau von Orleans, wo ein rosiges Licht sie anstrahlt und die Fahnen über sie gesenkt werden, etwa nicht opernhaft? Läßt Schiller sie, wie die wirkliche Geschichte, auf dem Markt zu Rouen von den Englandern als Here verbrennen?

So ungerecht ist man gegen Gothe gewesen. Ja man hat es unwahrscheinlich gefunden, daß in so ernsten Zeiten ein to an die Spite bes Gangen gestellter Mann wie Egmont bie Neigung haben tonne, ein Liebesverhaltniß anzuspinnen und in ben Armen seines Clarchens einige Stunden hindurch die Bolitte zu vergeffen. Ueber biefe pfochologischen Krämerseelent Rein, meine Gerren, es ift im Gegentheil ein vollkommen mabrer Ang, ben alle Geschichte bestätigt, daß mitten in ben große ten Katastrophen des Lebens doch dessen kleinere Kreise, Gewohnheiten fich forterhalten. Wir muffen effen, trinken, schlafen, uns antleiben at. f. f. mitten in ben Wirbeln unferer Leibenichaften, mitten im Getriebe ber machtigften Weitumwälzungen. Als in der Revolution Mirabeau's Reven ben Keudalfaut zerbonnerien, - hinderte ihn bies, von der Tribune zu Anafreontischen Mablen, zu erotischen Orgien fich zu begeben? Bar Danton bem troifnen St. Just nicht seines Epikuraismus halber verhaßi? Als die Schaffotte täglich mit frischem Blut von Hunderten fich röcheten, - hinderte bies die Barifer, Wends bie Theater zu befuchen? Ueberzeugen Sie fich aus ber Histoire musée de la republique Française, das taglid auf allen Theatern gespielt wurde. So viel vermag "die füße Gewohnheit des Daseins", wie Egmont sagt, ber nicht glauben tann, daß die Sonne ihm heute beswegen scheine, bamit er bes Gestern sich erinnere. Auch Bradenburg's Leibenschaft hat diese Seite an fich; er ift so in feine Liebe vertieft, daß er gegen ben Gang ber öffentlichen Geschichte fich ganz passto verhält.

Es hat einigen Deutschen Profesoren gefallen, Gothe ben Ginn für bie Geschichte abzusprechen und man hat biefe scharsstnnige Entbedung höchlich gepriesen und umbergetragen. Ich weiß nicht, meine Herren, welche Qualitäten alle zu jenem

Sinn gerechnet werben, aber so viel weiß ich, baß einen Gös und einen Egmont ohne historischen Sinn zu dichten unmöglich ist und daß man aus diesen Dramen die göttliche Dekonomie ber Geschichte besser verstehen lernen kann, als aus zehn Compendien. Das tragische Verhängniß Egmonts ist der Conslict einer naiven, strengrechtlichen National = Individualität mit der Schlaubeit der Cabineispolitis und ihrer Gehülfin, der Graufamseit des Misstairterrorismus. Wir sehen die Revolution sich aufbauen. Wir hören sie, wie Dahlmann von dem Beginn der Französischen sagt, anpochen.

Im ersten Act erscheint das Bolf und die Regierung; werst das Wolf, welches so eben das Fest des Königsschiessens seiert und noch den Toast auf Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit ausbringt. Die Regentin ist durch die dalb hier bald da ausbrechenden Unruhen bekümmert und über Egmont mißgestimmt, das er der neuen Lehre zu viel Borschub leiste und durch seine Gastmadle den Riederländischen Abel mehr zusammenhalte, als dies durch geheime Berbindungen möglich wäre. Zulest schauen wir das Bolf auch in der Wohnung, im Innern, wie wir es zuerst auf der Strasse gesehen haben. Wir werden in das Bürgerhaus zu Cläuchen geführt. Brakkendung wird von ihrer Rutter auf die Strasse geschickt zu sechen, was für ein Tumult sich erhoben. Cläuchen aber bereitet ums auf Egmont's personliches Erscheinen vor.

Im zweiten Act bricht die Entzündlichkeit des Bolks her vor, das durch die Nachricht von der Nünderung der Flaudrischen Kirchen und Klöster sehr aufgeregt ist. Bansen und ein Seisensieder fangen an, sich um ihre Privilegien zu schlagen. Der Lärm wächst. Egmont kannt gegangen, beruhigt die Leute und läßt und das Gewicht seiner volksfreimblichen Nacht fühlen. Alle sind von seinem Betragen erbauet; Jetter meint freilich, als von seiner Schönheit die Rebe ist, zwischen hin, daß sein Hals ein rechtes Fressen für den Scharfrichter sein müßte. Als Gegensatz erdlichen wir dann Egmont dei sich im Gespräch mit seinem Secretair und haben Ursache, sein verständiges und wohlwollendes Benehmen in seinen Privatangelegenheiten kennen zu lernen. Num tritt Dranien auf, der Repräsentant der mißtrauenden Aristokratie, deren unbeilwitternden Skepsis der sorglose Egmont seine Legalität und Loyalität als Bürgschaften des Friedens und Gedeihens entgegenstellt. Dranien warnt umsonst!

Der britte Act ift ber Moment, in welchem die Indivibualität ihr Recht behauptet und bie Gefchichte von fich abstreift. Margarethe von Parma fuhlt, bag fie als Weib bem herausbrohenben Sturm nicht gewachsen sein werbe, aber ste fühlt sich auch durch den König, ihren Bruder, beleidigt, als fie wohl merkt, wie berfelbe formell zwar fie noch als Res gentin respectirt, ber Sache nach aber beseitigen will. Sie beschließt, was auch Macchiavell bagegen einwende, sich zurück zuziehen und bem anrudenben Alba bas Regiment allein zu Die symmetrische Rehrseite biefes Gesprächs ift Egmont's Besuch bei Clarchen. Als er, nach Anhörung der Berichte feines Secretairs, Runzeln auf seiner Stirn gewahrte meinte er, daß es, sie zu verscheuchen, wohl noch ein freundlis ches Mittel gebe und war zu seinem Clarchen geschlichen, bem er heute die Freude macht, fich ihr einmal in aller seiner Grafenpracht als Ritter bes golbenen Bliefes zu zeigen. Nach Weiberart ift benn das Madchen auch ganz entzuckt, ben schönen Mann so schön angezogen zu sehen und biefen Mann ben ihren nennen zu burfen. In feligem Rofen vergeffen fie bie Belt.

Der vierte Act entwidelt die Katastrophe und läst uns die tiefften Blide in die Staatsweisheit thun. Die Bürger

find burch bie Solbatesta eingeschüchtert. Alba herrscht mit fluger Berechnung und mit eisernem Willen. Gothe hat ihn nicht etwa als einen roben Henker hingestellt, soubern als eis nen bem rovalistischen Absolutismus unbedingt mit Uebergengung ergebenen Dann. Eamont sucht ihm mit Freimuth ben Zuftand und bie Bedürfniffe bes Rieberlanbischen Bolfes deutlich zu machen. Alba geht nicht barauf ein. Er verachtet das Bolf; er hält es für kindisch. / Richts durch das die der der Bolf, wenn auch Alles für bas Bolf, ist seine Ansicht. ber König foll die Quelle sein, von welcher alle Sennungen auf bas Bolt hernieberthauen. Er allein foll wiffen, was ihm wahrhaft frommt. Der Unterthanenverstand soll nicht hinreis den, bas Beffe bes Lanbes zu erkennen. Eamont macht bemerklich, daß, wie hoch ein König stehe, er doch nicht allwissend, nicht allmächtig set und bes Rathes bedürfe, um bas: Wohl eines Volkes nicht zu verkennen und mißzuleiten. "Alba! erwidert, nicht was zu thun sei, mur wie es auszuführen, mache ben Rath für ben König nothwendig. | Egmont, hingeriffen von dem Rechtsgefühl, wird immer warmer in der Bertheibigung ber Rechte ber Rieberlanber, fest jeboch voraus, baß er mit Alba, als vieser ihn fragt, ob er auch vor des Konigs Ohren so reben wurde, eben nur Meinungen verhandle. Als er aber gehen will, läßt Alba ihn verhaften!

Im fünften Act sehen wir das Opfer der Cabinetspolitifund des Militairdespotismus fallen. Clärchen's Stimme for dert umsonst die eingeschückterten Bürger zum Aufstande auf. Sie suchen sie zu beschwichtigen. Sie zeigen auf die simstern Spanier, welche mit ihren Hellebarden an jeder Straßenede stehen. Bradenburg erinnert sie, wie es sich für sie, die man sonst nur Sonntags mit dem Gesangbuch durch diese Straßen habe ehrbarlich wandeln sehen, gar nicht schiede, solchen Lärm

ju erregen. Gie gibt ihm Recht, indem fie ben Entfchluß fast. fich zu vergiften, was sie auch ausführt und ihren Schatten. ben marklosen Bradenburg, einen verbünnten Werther, nach fich reißt. Egmont traumt im Rerfer von ber Freiheit. Befängniß, meine Herren, auf fich allein gewiesen, ben tablen Banben gegenüber, wirb man nachbenklich und traumerifc. Der Traum hat also psychologisch die vollkommenste Berechtis gung, aber auch historisch — benn noch rührt sich ja bas Bolf nicht. Es weiß seinen Liebling im Gefängniß, aber es wartet: Es hofft, es zweifelt. Egmont, benkt es noch, ift ja Ritter bes golbenen Bliefes, barf also nur von seines Gleichen gerichtet werben. Die Freiheit ift mithin nur erft in Egmont's Traum vorhanden. Die Trommelwirbel Alba's wecken ihn zur unglaublichen Wirklichkeit. Sein Todesurtheil war ihm verlesen und er glaubte, man wetbe ihn im Rerter tobten. Rein, man tit so frech, auf offenem Markt sein haupt fallen zu laffen. Man ift so frech, weil man so consequent ift.

Aber mm fühlt man auch, daß, nachdem diese Unthat gesschen, die Revolution, die die dahin nur gegrout hat, unaufschaltsau gegen die Spanische Tyrannet und ihre Praktiken lossbrechen werde. Die Revolution des Bolkes ist das Resultat pubes Todes Egmont's.

#### XXX.

### Fortfetung.

Camont ift ein volitisches Drama, benn er ftellt bie Entmideling eines Boltes zum Staatsbewußtsein bar. God ift nur ein historisches Drama. Der Boben, auf bem er beruhet, ift bas Aggregat Brivilegirier, welches fich Denisches Reich nannte. In ber Anarchie feiner Individualitäten trat Bos mit bem Verfuch energischet Gelbftbillfe auf. 3m Egmont ift ber Boben bes Ganzen wirklich bie Staatsibee; bamit vieselbe aber poetisch erscheine, erblicken wir sie in ihrem Berben. Die Rieberlander find nach ihren Stämmen gang ummittelbar fehr verichtebenartige Wefen; ber Ariefe, Brubanter, Wallone, Hollander u. f. w. haben thre eigenthumlichen Sitten, Gigenheiten, Rechie, Freiheiten. Gleich bie Gingangs frene ftellt und biefe vollsthumliche Mannigfaltigkeit vortrefflich bar. Micht eben biefe Berfchiebenheit treibt fie anch zur Mivalität mit einander und wir seben, wie ber Seifenfleber cart offener Strafe für feine Belvilegien b. b. die Borrechte feiner: Uroving fich zu schlagen ankangt. Eben fo fteht ber Rieberkanbifche Abel noch mit bem vollen Gelbftgefühl feiner Standestrafte ba. Dranien erinneri im Gesbrach mit Camoni biefen baran, bas fte, bie Mitter, bem Könige auf ihre Weife vienten und ihm gegenüber boch wohl ihre "fchonen Rechte" genau abnumagen verftunben. Egmont felbft, wie treu er bem Rünige fei, gibt bies zu, findet jedoch kein Unrecht barin. Jeben Rieberlander, meint er, fei fo rund, fo ferfig, fur fich ein kleiner König, daß felche Menschen wohl zu brüden, doch nicht gu unterbruden. Man fleht nun zugleich, wie die Rieberlander in after Berfchiebenheit tes Herkommens und bet

Rechte boch auch bas Bedürfniß haben, zusammenzuhalten und sich als Einheit zu constituiren. Allein aus sich heraus kommen ste nicht bazu. Ihre Anhanglichkeit an ihre bestehenden Rechte, ihr Conservatismus hindert sie baran. selbst, wie sehr er durch Schönheit, Freigebigkeit, Tapferkeit, Batriotismus als Liebling bes Bolles erscheine, ift nichtsbestoweniger Aristokrat und nicht gemeint, von seinen Rechten auch nur das Geringste aufpugeben. Gemöhnlich heißt es von ibm, fein blindes Bertrauen ffurze ihn in's Unglinf und er rege in uns für ihn die tragische Kurcht und das tragische Mitleid. Allein eben bies frohliche Bertrauen itt fich und Anbern grundet fich bei ihm auf bem positiven Recht und ber Gewißheit, daß der König als Schirmherr der Rechte, Mier nichts Ungesetliches thun könne, thun werbe. Diese obiecitive Bafis ift es, welche wir bei feiner Corglofigfeit burchfühlen. Wie er an ben König, an die Heiligkeit bes Gefetes ginnbi, follte es fein. Diefe Berechtigung bebt fein Befühl aus ber Sphare ber blogen Subjectivität, ein Charafterzug zu fein, heraus. Gerade eine solche auf ihrem Recht stebende Judividualität fehrint aber ber Gegenseite am Hinderlichsten. Ihr De fein ift ihre Schuld: ihr Recht für fie ihr Unrecht. Die Gegenseite nämlich ift bie absolute Monarchie. welche die Bahheit der Sigmmesdifferengen, die Ginterhaltige feit ber Bafallen zu zertrummern entschloffen ift, um bie Eine beit ihres Willens ununschränkt, wie fie glaubt, gum Wohl bes Ganzen burchzuseten. Bon Außen kommt: bie Einheit als 3 mang an die Riederlander heran, um ihre innere Einheit und weiterhin auch die außere Selbstbatstellung berfelben zu vermitteln. Dies pavagogische Verhältnis wird baburch um so anschaulicher, bas ber König, fatt unter ben Rieberlanbern zu leben, fern von ihnen in Spanien refibirt.

Spione dupdnieben freilich bas Land und berichten von jedem Berfell nach ber Hauptstadt. Margarethe von Narma klagt, wie dem Könige jede Unart und Ungezogenheit des Bolfes. die: als eine unichähliste Auswallung sich bald von selbst verlaufen wurde, im grefisten Licht mitgetheilt und er daburch gegen die Flanbrischen Provinzen in fteter Gereiziheit erhalten werbe, als ob in ihnen bie Meuterei der Rebellion jeben Augenblick losbrechen muffe. Alba ift bas ruckfichtslose personliche Dragn, die Inquisition das volizeiliche Inftitut dieses koniglie den Willens, denn die Inquisition war aufänglich mehr volls tisch, als fürhlich. Alle ihre Beamten wurden vom Könige ein und abgesetzt. Die Bänfte faben fich beshalb merft von ber Anguistion in ihrer Macht beschränkt: aber wie die Bärste es immer verftehen, wußten sie später die Inquisition boch von sich abhängig zu machen. In den Riederlanden irat die nivellizende Kraft biefes Glaubensgerichts besonders fark bervor weil die volitischen Bewegungen mit den religiösen sich verfcmoljen. Der Fanatismus ber Ratholifen und Brotestanten schürte fich gegenseitig. Margarethe, ale Italienische Bringeffin, ift über bie nene Lehre fehr bebenflich. Daachtavelt schiftigt ihr als einziges Mittel; Rube berbefauführen, vor: fie gelten zu lassen. Er bat Recht, ber weise Staatsmann. Der berühmte Klorentinische Historiker und Bolitiker war allerbings schon 1527 gestorben, allein Göthe hat burch ben Namen, welchen er bem Bertrauten ber Regentin gibt, boch wohl an ihn erinnern wollen. \ Camont ist ber Regentin als einer altfatholischen Geele viel zu tolerant gegen die Reger und hat ihr, auf ihre Borftellungen wegen ihrer Erreffe erwibert; cs tame weniger auf diese Thatsachen, als barauf an, die Rieberlander über ihre Verfaffung zu beruhigen. Macchiavell finbet diese Antwort, die ihr misfallt, ganz richtig. Alba ift noch

katholischer, als die katholische Majestat und siet das Iveal seines Betragens in den unbedingdesten Gehorsam von allen Anderig. Eben so fordert er solden Gehorsam von allen Andern. Als Egmont im Gespräch itit ihm kah auf die Freiheit beruft; meint er, Freiheit sei ein schönes Wort. Was set aber des Freiheit sei ein steht zu thun. — Und daran werde der König sie nicht hindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man bie Willfur, aber auf umgekehrte Weise. Der König beforgt, bag ber Rieberlatusfiche Abel nier beswegen auch für bas Bolt aufmitteten geneigt fet, weil er fich in ber Erhaltung seiner particulären Rechte Schlupfwinkel für feinen Egoismus fichern wolle. Er halt bie Maffen für ummeindig und fich für göttlich berufen, fie zu threm Besten purregieren, um ihre Willitt unfchablich zu ma Die Rieberlanbifde Artiftofratte bagegen fürchtet, baß bes Rönigs Macht wohlerworbene, verbeieffe und verflegelte Rechte franken, daß fie die mahren Bevarfruffe bes Landes perkennen, bag : fie mit einer abstracten Uniformitat bas frische Leben ber Provinzen ertobien und mit diefem Streben verberbliche Unruhen erzeugen könne. Alle Egmottt gegen Alba bies Bebenken außert, epflatt biefer, ber Konig molle fets nen Billen. Bon bem Abel verlange er nicht Rath; mas gu thun fei; bied fet schon beschlossen; er forbere nur Rail, wie fein Wille auszuführen. ... Egwont's Worftellungen gegen folden Buffand, ber gur Emporing reizen muffe, findet er na best verbrecherisch. . . . . 

Dies, meine Herren, ist vie politische Collision im Esmont. Der Staat bevarf ver Einheit, bevarf der Geltung ves gleichen Gesess- für alle Bürger. Diese Einheit zu wollen ist das Recht bes königlichen Millans, die Stärke der absoluten Monarchie. Millein: pon ver anvern Sette verlange das Bobl ber Einzelnen seine Bernetichtigung. Die Allgemeinheit des Gesehes muß die Besonderheit der Justande in fich aus ausehmen suchen. Den monarchische Absolutismus abgrahirt von ber Individualität, von dem geschichtlich gewordenen Recht. Es wird revolutionair. Dies fpricht Alba umbebenflich aus: "Sollte ber Regent, fagt er, vicht Macht haben, bas alte Herkommen zu verändern? Und follte nicht eben bies fein schönftes Vorrecht fein? Was ift bleibend auf biefer Welt? Und follte eine Stoatseinrichtung bleiben tonnen? Muß nicht in einer Zeitfolge jedes Berhältniß sich verändern und eben darum eine alte Berfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil fie ben gegenwärtigen Buftand bes Bolfes nicht umfaßt?" Der allgemeine Gebanke hiertn ift wahr, allein Alba fest bas Bolf zu einem blos passwen Stoff für ben foviglichen Willen berunter. Es werde nicht alt, nicht flug, es bleibe kindisch, worduf Egmont erwident, wie gelten es sei, bass ein König zu Berftanbe komme.

Die Form, in welcher die Collision sich eutwickt, ist die Anklage Egwanks, auf Hochverbung mit Machiavell aus, daß der Portreiter und der Majestätsbeleischen wir der Enterbung mit Machiavell aus, daß der Portreiter der Abstruck der Majestätsbeleischung von ieher das Mittel des Absolutismus gewesen sei, seine Gegner aus dem Wege zu künnen und sie zu schinden, zu köpfen, zu räbern. Leugnung Gottes, Beleibigung der Masiskäl! Wie viel Subjectives liegt nicht in solchen Borställungen? Welch, einen Spielkaum hat hier nicht die Abstlütz? Und zulest such innan wenigstens die Abstät der Leugnung, der Welchbigung sessignalien. Bankn aber macht dem Bolt begreissich, daß bei einem Proces auch der Unschuldigste schulder warden untiste. Was man aus ihn nicht der Luchduldigste schuld warden untiste. Was man aus ihn nicht der Lucksusperhöre; verhäre man im ihn hinein. Der Untersuchungssister

frage hin, frage her, hefte sich an den kleinsten Widerspruch, mache das Verschweigen des geringsten Umständes zum Versbrechen und verhöre den ehrlichen Mann, eh' er es sich versiehe, in aller Form zum Schelmen. Ein solcher Proces würde jedoch noch die Form des Veschis respectiven. Der Absoluties mus geht aber in seiner Herschlicht von der Macht zur Gewalt über. Er misachtet das positive Recht und wird, wie Oranien vorausgesehen, zur Tyrannet. Egwont dürfte als Ritter des goldenen Bließes nur von seines Gleichen des und verurtheilt werden. Statt desse wird er von dem Rath der Iwölse unter Alba's Vorsitz ohne Weiteres wegen Hochverrath zum Tode verurtheilt.

Diefe Gewaltthat, biefer Bruch bes Rechts ift ber Anfang der Revolution. Gegen die Willfur des Königs umf ber Gegensteß erfolgen. Die Revolution bes Bolles muß hervorbrechen. Das Bolf ift allerdings eingeschücktert. Bon ber fröhlichen Unbefangenheit, mit welcher es querft erschien, haben wir es Aet vor Act immer gebrückter, zurüchaltenber, vorsichtiger, angftlicher werden sehen. Es wagt auf ben Straßen nur noch zu wispern. Der Militaitterrorismus, bas Organ bes fürstlichen Despotismus, kahmt allen die Junge, beklemmt allen bas Herz. Und doch werden fie endlich zum Schwert greifen muffen. Egmont hat diese Gewisheit. Sein Blut und bas der ihm folgenden Märtyrer für die Freiheit wird alle Damme ber Tyrannei weglvülen. Karl Grun spricht von bem Ausgang bes Egmont, als wenn berfelbe mit einer traumerischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlöffe. Dies ift nicht ber Kall. Das Traumgebilbe, in welchem bie Zukunft fich Egmont prophetisch enthüllt und Clarchen ihm ben 20t= beerfranz auf das Haupt brudt, ift ja nicht das Ende ber Tragodie. Egmont erwacht ja aus ihr und schreitet mit bem

vollsten, klarsten Selbstbewustsein aus dem Kerker auf das Bintgerüst. Er spricht es aus, daß er für die Freiheit falle und fordert auf, seinem Belspiel nachzuahmen und für unser Liebstes uns muthig zu opfern.

Benn die Englische Tragsbie in volitischer Beziehung mehr episch fich gestattet hatte, so war die Französische zur sogenannten Staatsaction geworden, ju einer Sentenzondialettif, melder Gothe felbit in bekannten Berfen spottete. Sein Got ichloß sich ber bramatischen Epit Shakespeare's an. mont hielt er die allgemeine geschichtliche Wahrheit mit größter Treue fest. Die nationale Lebenbigfeit bes Bolfes, ber Bechfel seiner Auffände blieb der ephiche Borgrund; die Iber des Staates aber ward ber Hintergrund. Es foll pur allgemeinen Berfassung tommen, die vielen Pfeile ber fproben Individualitäten follten in Ein Bundel zusammengefaßt werben. Allein in ber Entfaltung ber tiefften Gebanken über ben Staat ist nichts von der Trockenheit aufgespreizter Maximen vorhanben, wie fie, nach Gothe's Ausbruck, bei ben Staatsactionen "ben Buppen wohl im Munde ziemen." Seine Bersonen find wirkliche Menschen, die das allgemeine Pathos als ihr eigens ftes aussprechen. Gervinus, Bb. V. S. 103. erkennt bies an, behauptet aber, daß man "biese individuellere Naturwahrheit in solchen volltischen Staatsactionen immer gewöhnt war." Meine Herren, ich muß gestehen, daß ich bies nicht finde. Nehmen wir des Gryphius Trauerspiel von Karls des Ersten von England Kall und einige Stude von Klinger aus, so wüßte ich wirklich nicht zu fagen, wo in ben politischen Studen ber Franzosen sowohl als auch bes Alsieri und ber bie Franzosen nachahmenden Deutschen so viel individuelle Naturwahrheit vorhanben ware und ich sete ein großes Berbienft bes Egmont gerabe in biefe Leiftung. Die äfthetische Bollenbung biefes Trauerkatholischer, als: die katholische Majesiat und siet das Iveal seines Beiragens in den unbedingdesten Gehorsam gegen den König. Eben so fordert er solden Gehorsam von allen Andren. Als Egmont im Gespräch mit thin sich unf die Freiheit beruft; meint er, Freiheit sei ein schones Wort. Was sei get aber des Freiesten Freiheit? — Recht zu thun. — Und datau werde der König sie nicht hindern.

200 Beiben Seiten fürchtet man bie Willfür, aber auf umgekehrte Weise. Der Ronig beforgt, bag ber Rieberlanvifche Abel nur deswegen auch für bas Volk aufwetreten geneigt fei, weil er fich in ber Erhaltung seiner particulären Rechte Schlupfwinkel für seinen Egoismus fichern wolle. Er balt bie Maffen für ummundig und fich für göttlich berufen, fie zu ihrem Beiten au regieren, um ihre Billitte unfebablich au mas Die Rieberlanbifche Artftofratte bagegen fürchtet, bas bes Königs Macht wohlerworbene, verbeiefte und verstegelte Mechte franken, daß fie bie muhren Bevarfniffe bes Landes perkennen, bag fie mit einer abstracten Uniformitat bas frische Leben ber Provingen ertobten und mit diefem Streben verberbliche Unruhen erzeugen kome. Ale Egmotti gegen Alba bies Bebenken außert, erflatt biefer, ber Ronig wolle feis nen Billen. Bon bem Abel verlange er nicht Rath; was an thun feir bies fei schon beschloffen; er forbere nur Rath, wie fein Wille auswführen. ... Comoni's Borftellungen gegen folden Auftand, ber zur Enwörung reigen muffe, findet er na beat verbrecherisch.

Dies, meine Herren, ift die politische Collision im Egswont. Der Staat bedarf ber Einheit, bedarf der Seltung best gleichen Gesehes für alle Bürger. Diese Einheit zu wollen ist das Recht des königlichen Willens, die Stärke der absoluten Monarchie. Allein: pon der andern Seite verlangt das

Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

frage hin, frage her, hefte sich an den kleinsten Widerspruch, mache das Verschweigen des geringsien Umständes zum Verbrechen und verhöre den ehrlichen Mann, eh' er es sich verssehe, in aller Form zum Schelmen. Ein solcher Proces würde jedoch noch die Korm des Rechts respectiven. Der Absoluties mus geht aber in seiner Herrschsincht von der Macht zur Geswalt über. Er misachtet das positive Recht und wird, wie Oranien vorausgesehen, zur Tyrannei. Egmont dürfte als Mitter des goldenen Bließes nur von seines Gleichen des und verurtheilt werden. Statt dessen wird er von dem Rath der Iwölse unter Alba's Vorsit ohne Weiteres wegen Hochverrath zum Tode verurtheilt.

Diefe Gewaltthat, biefer Bruch bes Rechts ift ber Anfang der Revolution. Gegen die Willfur des Königs umf ber Gegensteß erfolgen. Die Revolution bes Bolles muß hervorbrechen. Das Volk ist allerdings eingeschüchtert. Von der fröhlichen Unbefangenheit, mit welcher es querft erschien, haben wir es Act vor Act immer gebrückter, zurudhaltenber, vorsich-Es wagt auf ben Straßen tiger, angillicher werben sehen. nur noch zu wisvern. Der Militairierrorismus, bas Organ bes fürfilichen Despotismus, lähmt allen die Zunge, beklemmt Und boch werden fie endlich zum Schwert allen bas Herz. greifen muffen. Egmont hat biefe Gewistheit. Sein Blut und bas ber ihm folgenden Märthrer für bie Freiheit wird alle Damme ber Tyrannei wegspülen. Karl Grun spricht von bem Ausgang bes Egmont, als wenn berfelbe mit einer traus merischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlöffe. Dies ist nicht der Fall. Das Traumgebilde, in welchem die Zukunft fich Camont prophetisch enthüllt und Clarchen ihm ben 20t= beerfranz auf das Haupt brudt, ift ja nicht das Ende ver Tragodie. Egmont erwacht ja aus ihr und schreitet mit bem

Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

spiels halt bei genauer Aualyse die ftrengste Probe aus. Meisterhaft ist besonders die Kunft, mit welcher der Dichter von den particulären Ansängen der positiven Geschickte uns auf die Höhe allgemeiner Menschlichkeit hinzusühren versteht. Diese weiß er uns in Ferdinand, Alba's Sohn, nahe zu bringen, der im Gesängniß Egmont mit dem Geständniß überrascht, in ihm das Borbild seines Stredens gesunden zu haben. Er, des Feindes Sohn, erkennt seine allgemeine Liedenswürdigkeit an. In der Wirklichkeit war Alba's Sohn ein blutgieriger Spanier. Es gehört zu den Euphemismen der Göthe'schen Ratur, ihn zu einem so idenlen Schwärmer umzubilden, wie er im Egmont es überhaupt geihan hat, das Positive, Optimisstähe der Personen hervorzusehren.

Ameite Periode.

Per classische Idealismus.

が過ぎ**ではり経**り、ままり中間。 の過ぎ**ではり経**り、ままり中間。

a modern to the second

## XXXI.

er time some of the state of

# Die Spochen in Gothe's zweiter Periobe.

Die zweite Periode ber Entwicklung Gothe's haben wir als die seines Ibealismus bezeichnet: Er wandte sich von ber mehr ftoffartigen Erregung gur fetbfibewußten Ausbildung ber Reinheit ber Korm. Die Ralienische Reise wurde ihm bas außere Mebium, biefen Schrift burchführen ju tonnen. Gie befreite ihn von allen falschen Tendenzen und ließ ihn Ratur und Kunft mit ungetrübten Augen ichauen. Betrachten wir bie Stufen, welche er nun burthfchritt, naber, fo ftellen fie und eine offenbare Enigegensehung ber Wenbepuncte ber erften Beriobe bar. In biefer unterschieden fich ber sentimentale Raturalismis, der Titanismus und die polemische Humoristif. In ber zweiten bagegen tritt gnerft bas Streben nach elaffischer Avealität auf bas Entschiedenfte hervor, welches vie Bollenbung ber Korm fucht, indem es mit ihr sugleich den wiedigsten Gehalt zu vereinen bedacht ift. Während aber ber Dichter in bies acht funftlerische Streben fich vertieft, erhebt fich in ber Französischen Resolution ber Titanentampf ber wirflichen Gefchichte. Im Gegensat zu ber Maaglofigkeit, worin er übergeht, flüchtet Gothe in die Beschränfung gurud. Das zweite Moment seiner erften Verlode war selbst ein Titanisches gewefen; er hatte barin felbst auf revolutiongirem Boben gestanden. Rachbem er aber zur wahrhaften Harmonie gelangt war, konnie

er dieses himmelstürmende Kathos nicht fortsetzen und neigte sich mit der ganzen Selbstständigkeit seiner Ratur, die wir allerdings einen Trotz gegen die Wirklichkeit nennen könnten, eher zum Idulischen. Endlich wenn er die erste Periode mit einer negativen Stellung gegen Literatur und Leben schloß, wenn er, seines Genius gewiß, die ironischen Pseile gegen Ertravaganzen schleuberte, welche aus Richtungen hervorgingen, die er selbst mitgepslegt hatte, so verhielt er sich am Schluß der zweiten Periode durchaus positiv. Er suchte die Resultate seiner Weltanschauung mit praktischer Weischeit zu überliesern. Er ging in eine Socialtendenz über.

Seben wir auf die freielle Chronologie ber Bothe'ichen Werke, so ist es allerdings schwierig, eine vollkommen genaue Coincidenz der bezeichneten Evochen und der einzelnen zu ihnen gehörigen Productionen zu finden, weil Bothe fo Bieles neben einander anfing und durch viele Jahre foriführte. eben beshalb nichts übrig als bie inmere Einheit der Dichtungen selbst mehr zu beachten und fle so zu gruppiren, daß babei die geschichtliche Akme ihrer Production, der Hochpunci ihres Abschluffes, beachtet wird. Wilhalm Meister 3. 23. fallt schon sehr früh. 1778, bis 1785 hatte Göthe schon die ersten sechs Bücker fertig. Dennoch bürfen wir ihn an bas Ende ber neumiger Jahre venlegen; weil er erft in biefer Bett, in ber Wechselwirtung Bothe's mit Schiller, seine lette Weihe erhielt. Die Aufänge bes Rauft, geben noch weiter, fogar bis in ben Strafburger Anfenthalt gurud. Dennoch können wit and the actroft in die britte Evoche ber zweiten Periode ferzen, weil er in ihr exft seine jotige Gestalt empfing; nämlich ber exfte Theil, benn ber zweite Theil muß als ber Gefamme folug ber Bothe feben Brobnetton gurudgeftellt bleiben, wenn gleich auch von ihm Einzelnes fichon in ber zweiten Bertobe

gebichtet warb, & B. Die Helena großentheils noch während Schillers Lebzeiten.

Das erfte Moment ber zweiten Beriobe, bas claffiche, umfaßt bie Indigenie, ben Taffo und bie vollkommen antikist renben Dichtungen. Iphigenie, bas Ibeal reinftet Betblichfelt, ber liebenben Schwester, war bie bochte Darrchbringung deiftlichen Gehaltes und Sellenischer Formenfconbeit. Info warb zur Berklarung bes leibenschaftlichften Gefühle in bem Kampf mit ber maafvollen Strenge bes feinften gefelligen Tactes, ber ein Ueberschreiten bet nothwentigen Grenzen ber Berhaltniffe schlechthin verfagt. Die antikistrenben Dicktungen waren die Rauftkaa, und die Romifchen Eles gien. Bu ber erfteren rif ihn bie Begeifterung für ben Somer hin, ben er in Sicilien mit Entguten und mit gang neuem Berftandniß wieder au lefen begonnen hatte. Gern hatte er ein Komeribe werben mogen. Allein bies war ein Berthum. Rauftfaa liegt und im Schema und in einigen Seinen vor. Wir ersehen baraus fo viel, bag bas Ibeal ber Mannlichkeit in Obuffend ben eigenflichen Rern biefed Druma's ausgemacht haben wurde. Der fluge Abenteurer gibt fich querft für umbeweibt aus, weil er is niehr Gunft gu erfahren hoffen barf, worin er fich auch nicht ftri: Als aber bie Reigung bes liebenswürdigsten Maddens zu ihm, ber alle Manner an Kraft, Gervandtheit, Anmuth und Redefertigkeit überftrahlt, ernstlich beraustritt, zeigt sich seine Mannhaftigkeit in offener Erflarung. Er verhehlt nicht, Gatte und Bater gu fein, erfcheint inber fo erft recht in ber gangen Burbe bes Mannes und verabrebet scheibend bie Belrath seines Sohnes mit ber schönen Ranfifaa. Die innere Bemmung für bie Ansarbeitung biefes: Drama's war wohl eben bie Bollenbung, mit welchen bas Hemerische Epos selbst ves Douffens Aufente

halt bei den Philaken schildert. Göthe wäre hier zu sehr blaber Nachdichter geblieben. Noch mehr würde dies mit der Achilleis der Fall gewesen sein. Wie schön die Verse diesse Epos seien, so war doch schon nach dem Sprichwort, wulka post Homerum Ilius, das Beginnen ein ummögliches. Es komnte nicht gelingen und Schillers Aneiben zur Bollendung mußte unfruchtbar bleiben. Ich din übenzeugt, das das Kragment der Achilleis von allen Söthelschen Werken am wenigs sten gelesen ist und wird. Sans etwas Anderes ist es dagegen mit seinen Kömischen Elegien, in denen der frische Schweiz der schönsten Wirklichkeit glänzt. In ihnen vermählt sich and titer Geist mit der Külle holder Gegenwart. Sie sind, was man mit einem ungeschickten Ausbruck neuerdings die Emancis hation des Kleisches genannt hat

Une biefem tiefften Rudgang bes Gothe ihen Geiftes in das Alterthungris die Revolution thn widerwillig auf ein gang gnberes Gehiet. Der Kampf mit biefem weltumtehren ben Bhanomen erfüllte bie aweite Epoche feiner zweiten Be rjobe und zwar in der Weise; daß er von intem fatirischen Berhalten mehr und mehr zu einem Suchen nach bem Fortschrift bewogen wurde, welchen bie Mevolution im Leben ber Menschen erzeugte: Ben 1789 ab. schrieb er ben Große cophta, 1792 die Reife ber Sohne Megaprazons, die Aufgeregten, bearbeitete 1798 bie "Welthibel iber Laien", ben Reinide Fuchs, und benann die Unterhaltungen ber Ausgewanderten. Sierin adminirte aber auch feine ironische Rublfinnigfeit. 1796 in hermann und Dorothea feierte er die Liebe als bas Bleibende im Berganglichen, als die Macht, welche auf den Trümmern der Staaten mit umfterblichem Muth fich wieder eine Bufunft au grunden ente schließt. Der Strom ber Revolution brauft vermuftent im

Hintergrund biefer acht Dentichen Ibolle, in welcher ber Gaft wirth, ber Apotheter und Pfarrer einer Bemiden Aleinstadt unübertrefflich mit wirklich epischem Ton gezeichnet sind. Ab lein Gothe ging noch weiter und bichtete 1799 bis 1801 bie ngtürliche Tochter, beren Schema und mutmehr gang ber liegt; und welche man; nicht unrichtig eine Apothense ber mittleren Stande genannt bat: Bon ber Sobe ber Gefellichafti Toghter eines Bergogs, Beichte eines Bonigs, wird Gugenie benabgeichleubert, um fogar bas Bateriand mit bein Rücken anusehen und in die Colonien zu fast gewissen Tode verbannt zu merben. Engenie ift vorstrebend, wie ihr wilbes Retten, ber Shur mit bem Pferbe, bas neugierige Ueberidmeiten bes Berbotes bes Baters in Betreff bes Schmudlich chend und berfellen. Do fomme ihr Kall nicht unerwantet, aber in ihm benimmt fie fich flug, ebel, verftanbig. Um im Waterlande bleiben zu konnen, beirathet fie ben Gerichtsrath. Aus weligeschichtischen Höhen verliert fie fich abseits auf ein Landgut, des Gerichtstath, in eine implifche Zurudgezogenheit.

Die dritte Epoche der zweiten Beriode gestaltete sich ber Tendenz nach praktisch, der Form nach episih. Sie strebte als socialistische die Berschnussg mit dem Leben an. Sie that dies in einer doppelten unter einander sich entgegengesetzen Richtung, welche sich gegenseitig ergänzten und bei demselben Resultate anlangten. Die eine dieser Richtungen war der Faust, die andere die des Wilhelm Reister, der Wahls verwandtschaften und der Wandersahre. Im Faust verssolgte Göthe die Versöhnung der Wissenschaft mit dem Leben. Faust geht vom Begriff aus, macht die Ersahrung des Lebens und versucht zulett, es ganz aus dem Gedanken heraus zu erschaften, insosern sogar der Boden, auf dem er seine Geschichte zu gründen gedenkt, ein Product seines Wisse

lend, ein dem Meere abgerungenes Land fein foll. Im erften Theil bes Souft gelangt berfelbe allerbings nur gur Anidiaus ung ber Berfohnung in Greichen, welche bie Buffe ihrer Schuld willig auf fich nimmt und fich aus bem Rerfer nicht will entführen laffen. Sie wird mar gertatet, aber, wie die Stimme von Dben fagt, auch gerettet. Diefe Betfohnung, welche Greichen burch Erbulben ber Sitafe für ihr Bergeben in fich erreicht, befriedigt als erft außer ihm fallende ben ftrebenbeit Mann noch nicht. Daber bet zweite Theil bes Renft. Den Gegensati num Kauft bilbet ber Wilhelm Meister, bei vom Leben ausgeht, baffelbe zur Aufft zu vertiten. Er, ur hunnglich ein Aaufmann, ein commis voyageur, wich ha terhin, nachdem et burch ben Umgang mit allen Ständen Rie ferweise hindurchgegangen, Chieutg, ber fich vorzugsweise auf ben menschlichen Organismus hinzurichten hat. Die Wahlver wandelchaften, in benen ber Begriff bes felbfigefchaffenen Schicffale ben Mittelmunct ansmacht, tounten fliglich eine bet Rovellen ber Manberiahre sein, beren Wan schon zwei Nellee vor ihnen 1809 eniworfen, weren Ausfährung jeboch erft 1821 berndige wart. Bibbe entwidelte in ben Watiberfahren bie Ethebung bes Lebens zum Aunftwerk. Daber titirb bas Sandwerf jur Kunft und bie Annft nun Gandwert. Daber macht der Ivollen ber helligen Fantlie ben Anfang, und au erimmern, buß ber memidliche Bater bes Ertbfets ein Aimmermann. Daber entwickeln fich bie großen Affreichtonen, bie endlich sogan eine organtilirte Answanderung nach Anteille einzurichten beabsichtigen.

est each a single of a long of the confidence of the

South the second plants and the second second

### XXXII.

# Elpenor. Die Seheimniffe. Italien.

Der Uebergang zu seiner classischen Beriobe war fur Gothe mit ftillen, aber tiefen und schmerzlichen Rampfen verbunben. Seine Situation in Weimar war unftreitsa für ihn ein Fortschritt gewesen, wenn wir fie mit ber in Frankfurt vergleichen. Er hatte mit ihr eine neue Lebensstufe erftiegen und war zu einer überans weiten Ueberschau aller menschlichen Berhaltniffe gelangt, die für ihn, ben Dichter bes Gemithe, hochft erfprießlich fein mußte. Allein fein Talent mußte auch viele Opfer bringen. Die gesellichaftliche Zerftreuung nothigte ihm eine Menge kleiner Productionen ab, in benen fein Genius nd verzetielte. Besonders waren es die Ettersburger Fefte, welche eine Ungahl solcher gelegentlichen Gaben zu Tage forberien, die fast alle verloren gegangen find. Die nachhaltigere Sammlung konnte nicht aufkommen. Berftohlen mußte er bie größeren Conceptionen, oft mitten im Gefchäftsteben, verfolgen und so wuche in ihm bas Bedurfniß nach einer fünftlerischen Masse endlich bis zum trankhaften Reiz an.

Zwei Fragmente größerer Dichtungen zeigen uns das Stoden seiner Productivität. Das eine beirisst einen antisten, das andere einen christlichen Stoss. Iewes ist Elpernor, 1783, dies sind die Geheimnisse, 1785. Bom Espernor haben wir noch zwei Acte, ans denen so viel ersächtlich, das die Blutrache, welche Antiope den Espenor schwören läßt, den Hampehebel der Handlung ausmachen würde. Die Sehelmnisse sollten ein mystisch-allegorisches Epos werden, welches der Dichter in Stanzen, in der Weise des befreieben Ierusalems, ausstähren wollte.

Für bas Verständniß biefes Epos muffen wir uns erinnern, daß das achtzehnte Jahrhundert aus feiner Aufflärungs tendenz nicht felten in das Mysteriöse umschlug. Das Sombol, welches Gothe in ben Geheimniffen jum Mittelpunct ber Anschauung macht, ift bas Kreus, mit Rosen umschlungen, ber Schmerz bes Tobes, ber absoluten Selbstentaußerung, bem bas schönste, freieste Leben entquillt. Hierzu gaben wohl bie Rosenkreuger bie Beranlaffung, jene feltsame Geheimgesellschaft, bie aus einer junachst nur literarischen Bafis, aus Schriften bes Würtemberger Balentin Andred, fraternitas fraternitatis und Reformation ber gangen weiten Welt, entstanden war und mit ber Bollenbung bes Chriftenthums zugleich eine Reform ber Staaten verknüpfen wollte. Leibnig reifte ausbrucklich umber, Glieber bes Rosenkreuzerorbens zu entbeden. neue Areimaurerei im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts von England aus über Braunschweig nach Deutschland einbrang, als fie burch Friedrich ben Großen, während er als Kronprinz in Rheinsberg lebte, eine gunftige Bflege fand, galt die Rosenkreuzerei boch noch als eine höhere Stufe ber Freis maurerei. Göthe felbst erlebte bie Geschichte bes Illuminaten orbens, ber im Suben Deutschlands burch ben Professor Weishaupt, im Norben burch ben Freiherrn v. Knigge sich ausgebreitet und mit einer humanistischen Berschmelzung aller Religionen und Culte eine strenge, bem Jesuitismus nachgeahmte, Ordnung verband, bis er dem Jesuitismus zum Opfer fiel. Als biefer felbft gefturzt ward, flüchteten viele feiner Mitglieber fich in Geheimgefellschaften ober ftifteten selbst neue. nehmende Abenieurer wagten oft die kedsten Mystificationen. Die Geschichte bes bekannten Schröpfer, bes Deutschen Rebenbuhlers Caglioftro's, spielte zulest in Leipzig, wo er, von Gelb verlegenheiten gebrudt, jeboch ftets feine imponirende Dignität aufrecht exhaltend, im Rosenthal sich erschoß. Göthe war auch Freimaurer und hat in bieser Eigenschaft Wieland in der Loge durch seine Todienrede ein schönes Denkmal gesetzt. Durch den ganzen Wilhelm Meister geht noch dieser maurerische Zug hindurch.

Die locale Situation für sein Gedicht entnahm er von senem feltsamen Gebirgekegel im öftlichen Catalonien, ben Wilhelm v. Humboldt (Sammtl. Werke IV.) in einem Brief an Sothe so meisterhaft beschrieben bat und ausbrücklich erwähnt. er habe beim Auffleigen fortwährend an Gothe's Geheinmiffe benten muffen. Ein altes Benedictinerklofter liegt hier in einer fleinen Hochebene, die rings von fteilen, überhangenben, fagewithartigen Felfen umftanden wird, welche bem Berge ben Namen Montserrat gegeben haben. Auf diesen einzelnen Regeln borften in fdwer zugänglichen Ginflebeleien zwölf Monche, bie zwar gleichzeitig mit benen im Kloster, bessen Glodenklang fle alle vernehmen können, die Andachtsübungen verrichten, sonft aber für fich leben und nur an ben großen Faften jum Gottosbienst herunter kommen. Gothe bichtete gwolf Rittermonche, benen ein breizehnter humanus vorsteht. Durch wundersame Fügungen kommt ein schlichter, kindlicher Mann, ber Bruber Markus, in ber Charwoche jum Rlofter, als gerabe humamus fein plögliches Scheiben verkundigt hat und die Zwölfe deshalb in großer Bewegniß find.

Den weiteren Berlauf, ben das Gedicht haben sollte, hat Göthe Bb. 45. S. 327, 1816 dargelegt, als mehre studirende Jünglinge aus einer der ersten Städte Nordbeutschlands, welche sich über den Sinn dessehen nicht vereinigen konnten, mit der Bitte um näheren Ausschluß sich an ihn gewandt hatten. Meine Herren, diese Stadt ist unser Königsberg und sene Jünglinge leben nummehr als Männer zum Theil noch unter uns. Göthe

mollte den Humanus und jeden der Zwölfe, die von verschie benen Nationen und Ständen abstammen und die abweichendften Schickfale erfahren haben follten, ihre Lebensgeschichte er gablen laffen. Es follte barans hervorgeben, daß jede Religion, wie wunderlich auch oft ihre äußere Erscheinung sei, boch einen Hochpunct in fich entwickeln konne, burch welchen fie mit bem Christenshum als humanitätsreligion zusammenzufallen befähigt sei. Wenn Göthe im Ewigen Juden mehr die Kritik ber Ausartungen ber Religion gezeichnet haben würde, so sollte bier von aller Entstellung und Wisbildung abgesehen und bas Postive hervorgehoben werden; daher auch zu feiner größten Ueberraschung ber Bruber Markus, nach bem Abscheiben bes Humanus am Ofterlage, zum neuen Oberen biefer mustischen Gemeinbe berufen werben. Richt die Bilbung, sondern die Demuth, ber teufche, reine Sinn, foll jum menfchlich Sochften befähigen. Das Epos hatte also, im Gegensas zu bem vom Ewigen Juben, worin die Kritif der Entstellung der Religion ber Gegenstand gewesen ware, zweierlei besonders hervorgehoben, einmal bie Universalität bes Chriftenthums, alle Individualitäten in sich aufnehmen und verklären zu können und fobann bie ethische Dacht ber Gelbftüberwindung. Diefe neunt Göthe bie fauerfte aller Lebensproben. Wer fie bestanben, ben könne man mit Freuden Andern zeigen und von ihm sagen:

Das ist er, er ist sein eigen!

Alle Kraft bringe vorwärts in die Weite, werbe aber in biesem Broces mannigsaltig burch Gegenkraft beeugt, boch

Lon ber Gewatt, die alle Wefen binbet, Befreit der Meusch sich, der sich überwindet.

So vontrefflich nun dies Fragment an fich ist, so war es boch ein Irrthum Göthe's. Die allegorische Anlage hatte ihn

bei aller Kunft boch in eine Allgemeinheit geführt, welcher bie individuelle Lebendigkeit festzuhalten fast ummöglich wird. Alliein noch mehr. Hatte nicht der Deutsche Geist — wenngleich Göthe gewiß nichts davon wußte — eine solche Allegorie schon durchgedichtet? Ift Wolframs Parcival etwas Anderes? Reckwürdiger Weise haben wir Montfalvatsch, wo der Cultus des Grals von den Templeisen geseiert wird, auch im nordöstlichen Spanien zu suchen und Hüter des Grals wird auch immer nur, wer den kindlichsten Sinn besitzt.

Göthe's Kunftiernatur bedutfte eines homogenen Elementes, um fich ganz wiederzugewinnen. Er schrieb 1779 3whigenie, 1781 Taffo in Profa. Mein er fühlte sich nicht bes friedigt. Italien schwebte ihm als bas gelobte Land ber Runft Die frühesten Jugenbeindrudte fogar wirkten in biefet Beziehung in ihm nach. Sein Bater hatte bie Wände eines Borsaals mit Prospecten Italienischer Gegenben und Bauwerke geschmudt. Um Weimarschen Gofe war von Italien unendlich oft die Rede, was ihm zulett die größte Bein verursachte. So floh er benn 1786 von Carlsbad bahin und flibite fich in bet milberen Ratur, in der weichen Luft, unter der freundlicheren Sonne, unter ben Werken ber fconen Runft, unter ben Ruis nen bes Alterthums balb einen neugeborenen Menfchen. Laft bes Geschäftslebens brudte ihn nicht. Der Raufch und Lärm ber Gefellschaften veröbete ihn nicht. Er fonnte fich sammeln und gang seinem Benius leben. Er freuete fich, wies ber ein ganger Menfch zu werben, fich felbft bebienen, felbft Beid einwechseln, für Effen und Teinten forgen, felbft fchreiben ju muffen, was alles er in bem Hofleben gu verlernen angefangen hatte. Welche Unfumme von Eriftens er bezwimgen, zeigen seine Briefe in Die Beimath. Zuerft wollte er nur mit ben Dingen fich in ein Berhältniß feben, allmälig abet ihauete

er auf und verkehrte auch wieder auf das Fruchtbarfte mit den Menschen. In dieser heiteren Wiedergeburt des Seistes schied er nun alles Prosatsche aus sich heraus und warf er Egmont, Iphigenie und Tasso in das Schwelzseuer der reinsteu Künstlergluth.

### XXXIII.

# Iphigenie.

Iphigenie hatte Gothe schon 1779 begonnen. Während er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, dichtete er baran amb bictirte Abends, wenn er in ein Quartier kam. Bearbeitung war in Brosa. Sie ward in Weimar vom Hofe aufgeführt und ber Bergog felbft spielte barin mit. noch einige Handschriften bavon übrig geblieben, beren eine Stahr mit einer intereffanten und lehrreichen Einleitung hat bruden laffen. — Am Garbafee 1786 fing Gothe bie metrifche Bearbeitung an, sette fle in Rom fort und vollendete fie noch vor der Sicilianischen Reise. Morit half ihm, für die Deutsche Metrif, die damals noch ganz in der Kindheit lag, noch leiblich ein Gefetz zu finden, woran er fich halten konnte. Stahr bringt bie Rotiz bei, daß Brawe, beffen Werke Leffing 1768 wieber herausgab und ber mit v. Eronegt einft um ben Preis gerungen, in einem heroischen Trauerspiel: Brutus, zuerst unter ben Deutschen ben fünffüßigen Jambus angewandt habe. In dem Pragmatism usdes Studes wurde durch die Berfification bei Gothe nichts abgeanbert, ba er ben Anfangs gefaß ten und schematistrten Blan ftreng einzuhalten pflegte. Allein bie Sprache gewann unenblich. Sie erhob fich nun erft auf

väre Vieles gar nicht zu der treffenden Gewalt gelangt, welche ihm der Schwung des Berses ertheilte. Eine Menge Stellen hatten, wie im Egmont, den metrischen Ausat und verstießen eben durch ihren Ahpthmus gegen den prosaischen Numerust. Die metrische Berklärung war der eigene Drang des idealen Gehaltes. Im Elpenor 1783 hatte Göthe den fünssüßigen Jambus und seine zarte, geschmeidige Sprache auch bereits sehr vollkommen geübt; er blieb aber ein Torso.

Meine Herren, die Iphigenie ist eine ber wunderbaren Schöpfungen, bei beren Genuß uns fast ein sußes Bangen ergreifen kann, bag fo etwas existirt. Ja, fie existirt, biefe Schonheit, diese Hobbeit! Wer an der Wirklichkeit des Absoluten zweiseln wollte, ware hierauf zu verweisen. hier soll er einmal sich unterfangen, etwas fortzunehmen, etwas hinzuzuseten. Das Werf ist ein opus omnibus numeris Es geht nicht. absolutum. Im Allgemeinen hat es nun auch nicht Roth, daß die Trefflichkeit dieses Kunftwerkes nicht anerkannt wurde. Mein ein Unterschied ist es, bas Vollenbete zu bewundern und au lobpreisen und ein Unterschied, es au verstehen. Das Gefühl im Drange seiner Anerkennung hat wohl gar bie Beforgniß, burch die Analyse bes Berftanbes an Genuß einzubußen, als ob das Classiche badurch, daß es begriffen wird, aufhören könnie, classisch zu sein.

In der Iphigenie tritt uns zuerst der Gegensatz von Mann und Weib entgegen. Iphigenie, auf deren Busen der eigene Bater schon in Aulis den Mordstahl zuckte, ist von der Artemis in eine Wolke gehüllt und nach einem ihrer Tempel in Tauris versetzt worden. Des Schihenlandes König, Thoas, der Gattin und Sohn verloren, wirdt um ste auf das Chrenvollke. Sie aber weicht ihm aus. Ihre Göttin ist die

jungfräuliche Artemis und ste selbst fühlt sich als Weib bem Manne vollkommen ebenbürtig.

Allein fie ift auch Griechin und kann bas Gefühl bes Gegensates ber Bilbung, ber boheren Menschlichkeit gegen bas Barbarenthum, nicht in fich vertilgen. warts nach ber lieben Heimath schwarmen ihr bie Gebanken. Mit welcher Berehrung Thoas ihr auch begegne, die Disempfindung ber Fremdheit ftirbt nicht in ihr. Das Barbarische zeigt fich eben noch in bem Westhalten ber Sitte bes Menfchenopfers, bas in allen Religionen vortommt und bei seinem erften Verschwinden gewöhnlich symbolische Surrogate nach fich zieht; ber Mensch ift bas Höchste, was ber Mensch ben Göttern geben kann und so wagt er es nur langsam, das Menschenopfer als das kräftigste fallen zu laffen. Thoas felbst ist im Grunde schon barüber hinaus, wird aber boch noch burch ben volksthümlichen Brauch zurückgehalten, bas Opfer ganz aufzugeben. Indigenie kann dem blutigen Dienst nicht hold sein, benn sie sollte ja selbst einst geopfert werben und ift durch bie Gnade ber Göttin erhalten.

Zwei unbekannte Männer sind am Gestade des Meers ergrissen worden und sollen, nach alter Sitte, am Altar der Diana bluten. Es sind Orest und Phlades. Mit ihrem Auftreten erscheint ein neuer Gegensaß, der der Rothwendigsteit und der Freiheit. Orest hat die Mutter erschlagen, weil sie mit dem ehebrecherischen Aegistheus den Bater mordete. Die Erinnyen haben sich an seine Fersen gehestet und solgen ihm von Ort zu Ort, die grausesten Qualen in ihm aufregend. Der Delphische Gott hat ihm Entsähmung verheißen, wenn er ihm seiner Schwester Bild von Tauris nach Delphi bringen würde. Orest legt sich dies Orakel von des Apollo Schwester aus und ist num mit seinem Freunde Byla-

bes nach Tauris geschifft, ber Göttin Bilb zu rauben. So ift er auf ben verhängnisvollen Boben gekommen und ber eis genen Schwester Sand foll nun ben Frembling tobten, benn fie ift ber Artemis Briefterin. Gothe hat num auf bas Berwundersamste die antike Sage und ihren Geift mit dem Befen unferes mobernen Selbstbewußtseins verschmolzen. bem Hellenischen Standpunct ift bie Blutrache berechtigt. Des Agamemnon Mord burch seine Gattin und ihren Buhlen forbert Rache. Elektra felbst zieht ben Bruber baju auf. thut nur, was die Götter felber billigen, ja heischen. Allein nichts besto weniger verfolgen ihn bie Unholdinnen ber Racht, bie Erinnyen und hetzen ihn blutgierig von Land zu Land. Da er nicht aus Gemeinheit frevelte, so muffen bie Götter felbst auch seine Sühne als möglich hinstellen. Klytamnestra frevelte eben fo wenig aus nur gemeinem Geluft. Sie war im Innersten badurch von bem Gatten verletzt worden, daß berselbe die Tochter zu opfern bereit gewesen. Diese freilich noch von ber Göttin abgewendete Blutschuld bes Baters hatte fie in ihrer Mütterlichkeit tief getroffen und bem Agamemnon abgeneigt gemacht. Bei ben Alten blieb bie Behandlung ber Sage baber auch auf bem Boben bes außeren Berhangniffes stehen. Euripides läst burch Orest und Polades bas Bild ber Göttin wirklich stehlen und durch Athene's Iwischenkunft ben ethischen Rampf von Außen her mehr beenben, als los fen. Gothe hat mit Meisterkraft ben Gegensas ber Freiheit und Rothwendigfeit fich von felbft lofen laffen. Stufenweise, aus ber eigenen Nothwendigkeit bes Gemuths, entwidelt sich die Berschnung und verwandelt sich, was erst die Form einer außerlichen Schickung hat, in bie That freier Selbitoeftimmung.

Göthe läßt Pylades bie Iphigenie Anfangs taufchen, inbem ihr berselbe fagt, daß auf Drest die Blutschuld eines Brubermorbes ruhe. Im Zwiegespräch mit Orest macht fich ber sympathetische Inftinct ber Geschwifterlichkeit geltend. Iphigenie, bie fo lange von Griechenland, vom Ausgang bes Troerfrieges keine nabere Rachricht gehabt, fragt ben Dreft aus und er ergählt ihr die Geschichte des Atribenhauses im Einzelnen. Es soll Wahrheit fein zwischen ihm und ihr und so gesteht er endlich, daß Klytamnestra burch feine Hand fiel. Er regt fich so auf, daß die Bergegenwartigung biefer gräßlichen Bergangenheit ihn in seine Raserei zurudfturgt, bis er, in Ermattung finkend, im Tempel als Bis fion die Verföhnung seines fluchbelabnen Saufes vor fich er-Allein das Uebel hat ihn auch in den Armen der bliðt. Schwester zum lettenmal gepact und ihm bas Mark burchgeschüttelt, bann ist es, wie eine Schlange in ihre Höhle, bavongefrochen:

· Es erbt ber Ellern Segen, nicht ihr Fluch.

Die geliebte Schwester wiedersindend, von ihr erkannt, er, wacht er nun zu neuem Leben. Seine Erzählung ist zugleich seine höchste Buße gewesen. Er hat sich als dose bekannt. Dies Bekenntniß an die Priesterin der Göttin ist aus seiner tiessten Entzweiung hervorgegangen und daher der Wendepunct zum Lichte der freien Bestimung. Die Schuld hebt sich auf, indem er sie ganz klar und sich als ihren widerwillig willigen Thäter erkennt.

Ein jeber nimmt, er fet gut ober bose, Mit seiner That sich seinen Lohn hinweg.

Iphigenie aber steigt einen Augenblick von ihrer Hohheit herunter, indem sie zugibt, den Thoas täuschen zu wolfen, um das Bild der Artemis entwenden und mit ihm nach Delphi fliehen zu können. Dies Zugeständnis der Lüge ist psychologisch allerdings vollkommen motivirt, denn iheils ist durch die Gegenwart des iheuren Bruders und seines Freundes die Sehnsucht nach dem freundlichen Heimathlande und den lieben Ihrigen auf das Lebhafieste erregt, iheils imponirt ihr der kategorische Wille der Männer, der in Gewalt und List seinen Ruhm sucht. Diese Unterordnung des Weibes unter den Mann, wo es das Handeln gilt, ist also schon an sich richtig, allein es kommt noch die eigene Reigung der Schwäche des Weibes hinzu, welche gegen die Macht gern durch die List wirkt.

Sie will baher als Priesterin vorgeben, daß der Tempel der Göttin durch die Furien, die bis in seinen Bezirk gedrungen, entweihet sei und erst von Neuem gereinigt werden müsse, bevor das Opfer vollzogen werden dürse. So soll Zeit gewonnen werden, der Göttin Bild zu rauben, es nach dem in einer Bucht versteckt gehaltenen Schiffe zu bringen und zu sliehen. Die priesterliche Sapung wird zum ersten Ral von Iphigenien zum Trug misdraucht. Ihr Herz weiß nichts von solchem Dogmatismus, es schlägt für Wahrheit und Liebe, die Angeln der wahren Religiosität. So muß sie denn auch ersahren, daß Thoas eben sene Kirchlichkeit als Grund ansührt, die Fremden zu tödten, odwohl auch er im Innerstendes Gemüthes bereits durch Iphigenien selbst zur freieren und menschlicheren Anschauung sich erhoben hat.

Allein der eigene Geist Iphigeniens sträubt sich gegen die Lüge. Es bedarf nur der Mahnung des Arkas an des Königs Edelstinn und sie schwankt sosort auf das Entsetlichste. Phlades besestigt sie noch einmal im Entschluß des Betruges und doch kann sie innerlichst ihm sich nicht besreunden. Ihr Loos ist schrecklich! Dem Thoas ist sie Dank und Berehrung

ichulbig, bem Bruber Rettung, Guhnung, bem Landsmann Bulfe. Heimkehr. Auf sie haben bie versuchenben Götter es gelegt. Hilft fie ben Blan nicht vollführen, bleibt fie mit bem Schut bes geheiligten Prieftergeheimniffes gurud, so muß fie ben Bruber mit eigener Hand am Altar ber Göttin erwargen, fie, die felbst einst von ihr Gerettete. Go scheint bie Macht bes Schickfals in bem Geschlecht bes Tantalus noch immer unerfättlich nach neuem Morbe luftern zu fein. ben mordbefleckten Ahnen wälzt sich ber Kluch auf bie Enkel und schmiedet fie mit ehernen Banden an die verhaßte Rothwendigkeit. Der Götter Wille felbst ift gegen bie verstanblose Kraft bes Berhangnisses ohne Wirkung. Auch fie muffen ihm fich bengen. Und doch fühlt Iphigenie in ihrem Gemuth die Möglichkeit einer Beflegung bes angern Befchiets. Bon grenzenlosen Schmerzen zerriffen schweift ihre Erinnerung aurud in die Kindheit und läßt ben schaurigen Gesang bet Bargen in ihr lebendig werben, ben bes Tantalus Gefchlecht fich überliefert hat. Welche Macht kann bie erhabene Jungfrau aus diefer Collifion erretten?

#### XXXIV.

### Fortfegung.

Iphigenie besindet sich in einer wirkichen Collision. Pslicht steht gegen Pslicht. Welche soll sie erfüllen? Soll sie gegen Thoas wahrhaft sein, so stürzt sie den Bruder und dessen Freund in den Untergang. Soll sie diese erretten, so täuscht sie den edlen Mann und fügt zur Lüge die Undankbarkeit. Aus solchem Widerspruch kann nur die Willensdestimmung gründlich heraushelsen, welche die höhere Pslicht erfüllt, die zugleich, als die von dem Egoismus des Subjects entserntere, die schwerere ist. Diese Pslicht ist hier die der Wahrhafztigkeit. Inhigenien's reine Natur triumphirt über die Lüge. Was auch geschehen möge, sie entschließt sich zur Offenheit. Sie entbeckt dem schon argwöhnenden Könige den Anschlag. Diesem Schritt der schwerzlichsten Selbstüberwindung, welcher den Bruder zu verrathen scheint, folgt der Segen, denn er entwassnet Thoas in seinem Gemüth.

Die Griechen sind mit den Seythen handgemein geworden. Drest stürzt mit blosem Schwert heran, die Schwester zu retten und nach dem Schiff zu entführen. Iphigenie aber gebietet ihm in des Königs Gegenwart Besomenheit und er zeigt, daß er ganz zur Bernünftigkeit zurückgekehrt, von der Meute der Erinnyen verlassen, wieder der selbstbewußte Herr seiner Handlungen geworden. Er steckt das Schwert ein. Der König muß nun freilich das Räherrecht des Bruders an die Schwester anerkennen, allein nicht ohne Grund bezweiselt er noch die Bruderschaft selbst. Wie kann sie erwiesen werden? Hier zeigt sich nun Orest als des großen Agamemnon's würzbiger Sohn. Er erbietet sich dem Thoas zum Iweikampf.

Siegt Thoas, so soll fortan, wie früher, der Fremdling, der an das Schthische Gestade tritt, dem Tode verfallen sein; siegt Drest, so soll umgekehrt die heitere Milde verschnlicher Menschlichkeit herrschend werden. Thoas kann nicht umhin, im solchem Gebahren die ächte Heldenhaftigkeit der Abkömmlingschaft aus dem Heroenstamm der Atriden anzuerkennen und Iphigenie fügt nun noch äußerliche Merkmale hinzu, die Nechtheit des Bruders zu bekräftigen, nämlich eine Narbe, die er als Kind sallend an einem Dreisus sich schlug u. dgl. m. Doch wenn nun Thoas dies auch zugeben wollte, so bleibt doch ein neuer Zweisel zurück, daß nämlich das Bild der Göttin gerandt werden sollte. Er erinnett sich, wie die Griechen beutelüssern bei andern Nationen umschwärmen, wie sie, das Ufer betretend, Jungfrauen, Thiere, Güter entsühren.

Siehe, da fällt es bem Dreft wie Schuppen von bem Auge. Er erkennt mit zweiffellofer Rlarheit ben wahren Sinn bes aweibeutigen Götterausspruchs. Richt bes Apollo Schwester, fondern die eigene, Iphigenie, ift gemeint gewesen. Bei Euripides wird allerdings ber Artemis Götterbild felber entwenbet und die Sühne von Außen gegeben. An die Stelle dieser transcendent theologischen Wendung hat Göthe zur Befriedigung bes mobernen Selbstbewußtseins, bem fie nicht genügt haben würde, eine immanent anthropologische gesetzt, wie ich Ihnen biesen Unterschied in ber jetigen Modeschulsprache am Rürzesten bezeichnen könnte. Was sollte auch bem Apoll ber Iphigenie aber, die schniblose Schwester, Schwester Bild? Die zum Abbilde ber Göttin Berklärte, die Heilige, wie Orest fie nennt, fie ift bie wirkliche Berfohnerin. In ber Begegnung mit ihr baumte sich die Bermveiflung noch einmal empor, um bann ganglich zu verschwinden, ber thatsachliche Beweis, daß Orest die richtige Auslegung des Orafels gefunden. Die Kamilie war zerriffen gewesen: Aus der Berstrenung und Entfremdung sammelt fie fich wieder. baben gelitten. Eleftra, bie ben Bruber heimlich zur Rache herangezogen, die ihm ben Knauf des Schwertes zum Muttermorbe in die Hand gebrückt, hat eine traurige Jugend durchlebt und ist burch die Zerrüttung des Bruders mitgestraft. Iphigenie hat ben Stahl in bes Baters Arm über ihrem Busen blinken gesehen und ift ben Ihrigen lange entriffen gewesen. Drest haben die Furien verfolgt wie Wolfe, die hungernd ben Baum umheulen, auf welchen ber Wandrer fich por ihnen geflüchtet. In ber Qual ber Seele bat er ben Tod fich oft ersehnt. So ift ber Gerechtigkeit genügt. tst nicht Oberflächlichkeit bes Sinnes, ber bie Glieber ber Ramilie wieber vereint. Sie burfen einander wieber naben; fie find ber Berfohnung wurdig. Ivhigenie als vie schuldlose ist dieseniae, welche burch ihre Liebe ben Bruber wieder fich felbst zurückgibt, ihm seine Bergangenheit, nachbem er sie ihr gebeichtet, ertragen macht und mit ihm ber an Rlytamnestra's Mord mitbetheiligten Elektra wieber zueilt. erzählt und, daß er in Italien ganz davon hingenommen gewesen, noch eine Iphigenie in Delphi zu bichten. Eleb tra follte in Delphi von nur halbunterrichteten Reisenden vernommen haben, wie Orest und Phlades in Tauris burch Indigenie geopfert worden. Als diese nach der Ankunft in Delphi bem Bruber noch voraus ber Elektra begegnet, will biese ste als Brubermörberin töbten und so bas unselige Berbangnis bes Tantalischen Geschlechts fortsetzen, wird aber enttäuscht, worauf benn die allgemeine Bersöhnung der Familie, bie Rudfehr gur ursprunglichen Liebe erfolgen follte.

Da nun ber Gottin Bild in Tauris verbleibt, so kann Thoas ben Bitten Iphigenien's, sie scheiben zu laffen, eigend-



lich nichts mehr entgegenseten, entläßt fie aber vorerft im Unmuth bes Schmerzes, bie Herrliche zu verlieten, mit einem trodenen: "So geht!" Doch bas erträgt Iphigenien's zarte Seele nicht. Sie bringt ihm einen warmeren Scheibegruß ab. Sie stiftet bas Gaftrecht zwischen Seuthen umb Griechen. And dem Geringsten von des Thoas Voll will sie mit Freundlichkeit begegnen, als war' es einer ber Ihrigen. Und umgetehrt follen die Griechen ben Schihen willtommen sein. fie nicht bei ben Southen im Könige, in Arkas wahre Menfahlichkeit gefunden? Haben biefe nicht umgebehrt in ihr, ber Griechin, ein Ideal schönfter Weiblichkeit, humanster Ditte verehren gelernt? Ift also nicht bas gegenseitige Vorurtheil gewichen? Ift nicht die Misachtung ber Scothen als Barbaren verschwumden? Bricht also nicht aus beiben Bölfern bie Blume ber Menschheit bervor? Muffen fie nicht in ihr fich als-gleich, als ebenbürtig anerkennen? Und fo ruft Thous ihnen benn am Schluß ein freundliches und imitaes Lebewohl! zu.

Das, meine Herren, ist die Analyse ver Handlung vieses wunderwürdigen Schauspiels. Göthe selbst nennt es ein Schauspiel. Daß es der Sache nach tragisch ist, brauche ich nicht erst wetter darzulegen. Auf Iphigenien's Bedeutung aber möchte ich Ihre Ausmerksamseit noch einen Angenblick hinlenken. Sie ist Ansang, Mitte und Ende des Ganzen. Sie ist als Jungfrau, Schwester und Priesterin das wahrehaft freie Welb. Es würde mich sehr weit führen, meine Herren, wollte ich Ihnen hier darlegen, wie vor dem Christensthum bei den vorchristlichen Böstern die verschiedenen Seiten der Weiblichkeit im Lauf der Geschichte successiv hervortreten und zwar in Verbindung mit einer parallelen Vildung der Wähnner. Ich kann daher hier nur behaupten, das bei den

Gelechen die ihmen eigenthümlichste Anschaufung ber Ibealität ber wetblichen Ratur in bem Bilbe ber Schwefter fich barpetite, weil in die Berhältniffe berfelben nichts von der Gewalt ber Begierbe ober bem Herben ber Abhangigkeit einiriti, welche fonft die Beziehungen des Weibes aus ihrer Rube aufftort. Daber entzückte bie Sopholleifche Antigone bie Athender fo unendlich. Sophofles bichtete auch eine Elektra, Die jevoch nicht gleiche Liebe gewann. Bei Eurwides steht bie Inhigenia in Aulis am Höchsten. Mit feinstem Sinne hat Gothe fich an biefe Griechiche Anschauungsweise angeschloffen und nicht vergeffen, sogar bie untergeordnete Stellung mit and nibeuten, welche bas Weib noch bei ben Griechen hatte; boch hat er bies mir so weit gethan, als nothwendig, um bie Harmonie ber Localfarbe zu erhalten. Sonft hat er Mes, als indistribuell, in's Magemeine gegebeitet. Inhigenie reflectiet in ihrer einfamen Stellung viel über bas Berhaltnif bes Mannes gum Beibe. Sie erflart, bag fie gehorchen gelernt habe, boch nicht, bem rauchen Ansspruch bes Mannes fich schlechthin zu imterwerfen. Gie fann nicht einsehen, weshalb ber Mann alleen zu großen und klihnen Unternehmungen bas Borrecht haben, weshalb bas Weib, als Helbin zu kimpfen, wie bie Amazone, erft zunt Schwert greifen folle: weshalb beim Welbe nicht auch im Gemüth dieselbe Kraft sta offenbaren tome. Diese Rraft bewährt fte, indem fie im Drange ber Befahr bennoch ber Bahrheit die Ehre giebt und durch fie als bie werklich Freie erscheine. Die Gelbftftanbigfeit bes Charafters, welche fle mit biefem Entschinffe offenbart, thut ber Anmuth und Burbe ihrer Jungfraulichfeit feinen Gintrag. Doch würde Ivhigenie in ihrer Bereinfammig leicht einer Zweibeutigkeit unterliegen konnen. Der Bruber felbft, ale fie ihm fich Schwefter nennt, will fie ungläubig von fich weisen, argwöhnt in ihr eine lose Rymphe, die des strengen und kenfichen Dienstes der Göttin vergesse und empsiehlt ihr statt seiner den Freund, da er, von aller irdischen Lust abgewandt, nur die bleiche Gluth des Göllenreichs vor sich erblicke. Allein Iphigenie ist wahre Priesterin und hat durch diese Stellung eine außerdem für das Griechische Weib schwer mögliche objective Selbstständigkeit gewonnen. Sie ist Priesterin der reinen Jungfrau und frei von aller stunlichen Begierde.

Der Sinn ber gangen Tragodie, ber als ihre geheime Seele auch bas Rleinste in ihr burdbringt, ift bie Bernich tung bes Schidfale. Deine herren, wir felbft erzeugen bie Geschichte und muffen fie als unsere Schuld auf uns neh-Bas wir thun, find wir felber. Unfere Bergangenheit ift baher als Factum bod in uns ewig gegenwärtig und, als einmal geworben, nicht zu andern. Indem wir aber hanbelnd unsere Freiheit verwirklichen, bleibt diese selbst als Peineip über ber Geschichte. Der Mensch kann burch sie von ber Geschichte abstrahiren und aus der Tiefe des Geiftes einen Reuanfang feiner Geschichte fegeu. Diefe Erhebung über bas Geschene ift ber Alles in ihr organistrende Mittel punct dieser Tragodie. Dreft erkennt seine Unthat an. Sie burchschauert die Seele ber Schwester. Aber beide halten nunmehr im Wiberspruch bes Geistes aus, weil sie nicht mit einander entzweit find und so zur Einheit fich zuruckfinden konnen. Dreft hatte bis bahin die Erinnerung an seinen Frevel nicht zu ertragen vermocht. Die Furien, ber Racht uralte, grimme Töchter, hatten ihn noch immer überwältigt. Doch nun fühlt er sich frei, streift bie Berwirrung von sich und schreitet mit neuem Duth, mit frischer Soffnung ber Butunft enigegen.

Wie schön ist dies Alles dargestellt! Die heftigsten Affecte,

R.

bie Bergweiffung bes von Gewiffensqualen Zerrütteten, bie Leibenschaft eines Königs, beffen Liebe zurudgewiesen wird, bie Anast einer Schwester um bas Leben des Brubers, wie maaß voll find fie, ohne im Geringsten ber Starte zu ermangeln. 216 Iphigenie schon ben Bruber erkannt hat, fturzt fie nicht sofort mit einem Rebeschwall auf ihn zu, wie mancher Boet es gethan haben würde, sondern fie halt an fich und wendet fich dankend zu ben Göttern, als welche es verfteben, zu rechter Zeit bem Menschen, was ihm frommt, zu verleihen, weshalb er ihrer Weisheit nicht mit irrenber haft vorgreifen foll. Und bei folder Ruhe in der Bewegung ift boch niegends ein Sullifand. Das Sententible ift niemals ein außerlicher Rebefebrund, vielmehr wieft jebe Gentenz felbst wie eine Sanblung. Reine ift miffin. Da Gothe teinen Chor haben konnte, fo leggte er beffen Rolle ber allgemeinen Reflexion, wie er fie in Egmont bem Bradenburg und Ferbinand zuertheilt hatte, bem Arfas von Seiten ber Schiffen, bem Polabes von Seiten ber Griechen auf. Weil aber beibe boch einen Antheil an der Handlung haben, so fällt ihre Reflexion niemals in bie Schwäche eines, abstracten Moraliffrens. Die größten Contrafte, Barbarenthum und feinere Sitte, Rothwendigkeit und Freiheit, die Granfamkeit eines heiligen Brauchs und bie Milbe der Religiosität, die Wahrheit und die Lüge, der Mann und bas Weib, sie alle verschlingen sich zu ben härtesten Collissonen und werben auf bas Menschenwürdigfte gelöst, im fleinem Umfang eine unergrundliche Tiefe.

### XXXV.

### Zaffs.

Schauen wir einen Augenblick zurück, fo finden wir, daß Gothe febr bebentenbe Stufen feinest ibealiftifden Bifonngsparoceffes his som Taffo has boundslagifen war. In Gibb und Egmont hatte er in einem politisch-diechtlichen Elemente fich bewegt, bont wit ber Michenna auf bie Reform, hier mit ber auf 3m Mecher, im Clavino, Stella und ben bie Revolution. Geschwistenn war es bas maralisch bürgerliche Einnent, welches er in die Sentimentalität verflüchtigte. An den Aitant schen Broduckonen warf sich fein Idealismus auf munitibe. incommenhirable Geftallen, bis er, ber eignem Ueberfturgung motiend, in der Indigenie die maakvolike Gekondest, die vollkommenfie Comgruenz von Infalt und Fount erreichte. Die ber Inhigenie wallet ein malurhaftes Bathos; weil sebe Berson bes Drama's maleich ein allgemeines Interesse als bas ihrine vertritt. Die ethische Mast biefes Drame's worde Bernichtung des Schickfals burch die Areiheit, zu welcher die Wahrhaftige beit ber reinesten Jungfreit fich burchtampft.

Abs Mittelpunkt seiner idealen Puriode muste. Göthe aber ein Merk productren, welchest dum Idealismus als Idealismus des kannt an subgefährlich scheinen, die Munft wieder zum Gegenstands der Kunst zu machen, da der eigentliche Process des kunsterischen Bibend ein tief innerlicher Act ist. Soll es aber geschehen, so scheint wieder die plastische Kunst günstiger, als die Poeste, weil jene den Architekten, den Bildhauer, den Maler zugleich in einem äußerlichen Elemente zeigt, die Dichtkunst aber durch die Sprache darstellt, welche Allen gemeinsam ist und aus deren

schon zum Gewöhnlichen gewordenen Material der Olchter sich erst seine höhere Sprache hervorzubliden, herauszuschutern und vie Prosasthianken amszuschmeigen hatz der Ochter ist seines Darstellungsmittels hatder um wenigsten nach Aussen abgeschlossen. Dennsch währte Gelie den Ochter, weil dersethe and wieder geschicker sk, was sin bewegt, auszusprechen.

Er hatte ben Saffo schon 1777 begennen, Einiges ausgeführt, bann wieder liegen laffen, die er auf der Ueberfahrt nach Sinlien feiner fich wieder ermaerte und ihn in Italien ausführte, eingeftanblich viel von seinem Gigenften hineinsarbeitend.

Saffo konnie als Dichter bet Kreumuge eine Blaftifibe Perfonkichteit verfprechen. Er war mar and Liviler, allein als solcher schloß er sich mehr bem Wetenten, nur mit fennis derer Farbung en. Auch als Baftoralbichter atnitit er Rubin. Seine Unserblichkeit seboch beruhet auf seinem bestreieten Jerns Eben bies aber in kein Wolferevos, fondern wingelt im abfoluten 3bealismus bes Griftendums als Welfreligion. Die Cheifilichen Bolter tampfen mit ben Sarattmischen um ben Beste bes Grabes, worin ber Ertbfer ber Menfahrit gelegen. Dies ift nicht ein Steit, in welchem eine Bolfsthumlichtett als folde gegen eine andere thre Selbftidie binkeit burchmesechten versucht, worte bie eigentlich epische Handtung befteht, fonbern es tft ein Rampf um bie wahre Religion. Wegen biefer Besthaffenheit bes Taffo'schen Gpos konnte ber Dichter gang vorzäglich als Repräsentunt bes Ibealismus aufarfast werben.

Der moberne Dichter, meine Hetzen, hat es schwer, emporzukonnnen. Bebenken Sie, weiche Halle von Kunstgenüssen bie liberarische Tradition von allen Bölbern, aus allen Jahrhunderten uns übertieseri; bebenken Sie, welch' eine Masse von

Brobusten ber tägliche literarifche Markt zur Concurrenz mit einander führt. Wie precar ift da oft bie Anerkennung bes Einzelnen! Daher haben benn auch die modernen Dichter eine Reizbarkeit, von welcher die Alten und die Orientalen nichts wiffen. Eifersüchtig laufchen fie auf die Artiit, verachten fie und fühlen sich boch von ihr abhängig. Der Verstimmte. Malcontente wird zum Kranklichen. Biele unfever Dichter fterben sogar jung, während ein Sophofles, vom eignen Sohn im hoben Alter ber Schwachfinnigkeit und beshalb ber Unfahigkeit zur Selbstverwaltung seines Vermögens angeklagt, vor ben Richtern sich baburch rechtfertigte, bag er eine feiner fable ften Tragodien bichtete und fle vorlas. Göthe, eine an sich burch und burch gesunde Ratur und zur Bersöhnung ber antiten objectiven Anschaumgeweise mit ber Unendlichkeit bes mobernen Selbstgefühls auf bas Herrlichste organistet, mußte nichtsbestoweniger burch bie tieffte Entzweiung bes Bemüthes hindurchgeben, weil er nur burch ihre leberwindung, burch ihr Ideellsehen, sich als wahrhaften Befreier bes Geistes ber Bilbung erziehen konnte. Taffo war, ber beglaubigten Geschichte zufolge, in der That eine sehr reizbare, zum Dis trauen geneigte Verfönlichkeit, bie alfo zum Träger ber Launenhaftigkeit bes ringenden Selbstgefühls vollkommen sich eignete.

Sollte aber der Ivealismus nicht blos in einer einzelnen Person hervortreten, so mußte Tasso in einen Areis versetzt werden, der selbst wieder eine idealistische Stellung behauptete. Und auch hier durste Göthe nur wieder der Geschichte solgen. Tasso lebte an dem Hof von Ferrara. Das Hosseben erzscheint dem Bolksleben gegenüber so lange als ein ideales, als das letztere sich noch nicht zur selbstdewußten Freiheit erhoben hat und beswegen für seine Bildung der Anregung von Oben her noch bedarf. Im sechszehnten und siedzehnten Jahr

humbert concentrivien die Höfe in der That die vorzäglichsten Beifter. Die Abriten liebten es, mit ihrem Glang fich ju umgeben und waren oft selbst umfassend und vielseitig gebildet. Die Frauen blieben nicht gurud. Ein schöner Wetteifer entwickelte eine von seltener Urbanität getragene Geselligkeit. Die Gelehrten und Runftler sonnten fich gern in ber Fürstengunft, bie ihre Berdienste wohl zu schätzen und ihnen zum Entgelt bes auf sie zurücktrahlenden Ruhmes eine Eriftenz zu schaffen wußte. Taffo ist von Göthe gang biefer Stellung gemäß bem Alphone gegenüber gehalten. Seut zu Tage, meine Herren, haben sich die Verhältnisse geandert. Die Dichter fuchen gegenwärtig ihre Basis bei ben Bölfern. Sie geben fogar über ben Kreis einer Nation hinaus. Die Tendenz der Zeit wird thre Protectorin. Anders damals, wo der Kunftler eines fürstlichen Macen, einer im Leben hochgestellten Auctorität bedurfte. Taffo erkennt den als feinen Herren an, "ber ihn ernährt." Einem eblen herrn ju bienen, ift ihm Luft und Ehre.

Da es nun aber unmöglich sein würde, den Idealismus in seiner ideellen Reinheit dramatisch zu zeichnen, weil dieselbe ganz in die Innerlichkeit fällt, so mußte Tasso noch in einer andern Bestimmtheit, denn nur als Künstler erscheinen. Er mußte sich auch als Mensch zeigen. Das allgemeine Menschliche sedoch mußte wiederum als ein ideales Moment auftreten, als Liebe. Die Botenzirung dieses Momentes in seiner Idealisät mußte dadurch herbeigeführt werden, daß der Gegenstand seiner Liebe ihm nah und doch fern, in der Gegenwart eine nie zu erreichende Zukunst, im Diesseits ein Ienseits ward. Tasso mußte lieben und geliebt werden, ohne doch die gänzliche Ersüllung seiner Liebe hossen zu dürsen. Diese Schranke seiner Leidenschaft nahm ihr alle irdische Schwere und hauchte sie mit verklärendem Odem an. Er liebte die Prinzesssin

von Ferrara, welche vermöge des Standesunterschiedes nie die Seinige werden konnte. Iwar Edelmann war Tasso, durste aber der Prinzessin sich gleichmistellen nicht wagen. Auch diesser Jug des Drama's ist geschichtlich begründet. Tasso, obwohl an acht Jahr sünger, siedte die Prinzessin, die, nach den von ihr erhaltenen Briefen, eine eben so geistreiche als verständige Dame war. Tasso's Liede zu ihr war, nach seinen Sonetten an sie zu schließen, keineswegs rein Platonisch. Als er unvorsichtig das durch Jahre bestandene Verhältnis compromittirte, ward er als geisteskrank sieden Jahre lang vom Herzog in Hast gehatten; historische Elemente, die Göthe nach seiner Weise ganz in die zarteste Idealität hinübergebildet hat.

Um uns aber ben eigenthümlichen Proces bes ibealistischen Gemüthes recht anschaulich vorzuführen. läst Göthe ben Taffo und in bem Moment erscheinen, wo er gerabe fein Epos vollendet hat und im Frohgefühl biefer That in ber reinsten Liebenswürdigkeit fich barftellt. Bis zu biefem Augenblick hin hat Taffo sich seine Harmonie bewahrt, weil die Kraft seines Geiftes burch Jahre hin auf Eine große Brobuction gerichtet war. Das Produciren ift ber eigentliche Rormalzuffand ber fünftlerischen Ratur. Mit dem Abschluß einer großen Arbeit muß aber eine Abspannung eintreten, welche, bis ber Geift fich wieder in eine neue Vertiefung hineingelebt hat, nach Außen bin den productiven Menschen leicht in eine gewisse Unsicherbeit verseinen kann. Der Runftler ift einmal Runftler. Gelbft in der Duffe wird seine Bhantafte noch gestalten, aus biefer Thatigkeit jedoch leicht ein Disverhaltwis zur Birklichkeit fich erzeugen. Dem liebenswirtigen Taffo hat man Bieles nachgesehen, was man an Andern als Schwäche, als Unget ftrenger gerügt haben würde. Antonio schilbert ihn uns, wie er felbst im Essen und Trinken fich nicht zu hüten weiß.

Arat foll ihm helfen. Der Arat verbietet ihm ben Bein und gebietet ihm Waffer. Allein er kann ben Wein nicht entbebren. Das Uebel wird schlimmer. Der Arzi verordnet ihm Arznei. Allein fle schmeckt bitter. Er man fie nicht. Der Argt foll ihm fuße Argnei geben. Wofür ift er Argt, wenn er ben Dichter nicht angenehm heilen tann? Go qualt er Unbere kindisch. Den Frauen aber macht er durch seine kleinen Mangel gerabe fich recht unentbehrlich. Sie haben immer etwas an dem holden Freunde zu beffern, zu erziehen, immer für ihn au forgen, ihm ein neues Aleibungsfruck zu fchenken, wie er es liebt, es selbst sich anzuschaffen aber niemals bazu kommen wärde. Sie haben ihn verwöhnt, verhätscheit. So lange er arbeitete, schadete ihm bies nicht. Run aber, nachdem er seine unsterbliche That vollendet hat, with thm ber Kranz, ben bie Hand ber Bringeffin in Belriquarbo's Garten von Birgil's Bufte nimmt, ihm benfelben auf bas hanpt zu bruden, gefåbelich.

Fassen wir das Bisherige zusammen. Wir sagten, Tasso sei zum Repräsentanten des Idealismus vorzüglich geeignet, weil der Inhalt seines Epos selbst der absolute Idealismus der Religion war, well er als Individualität eine umendliche Reizbarkeit besaß, weil er an einem Hof lebte, weil er eine Brinzessen liebte, weil er, sobald nicht der Ernst der Arbeit seine Bhantaste absorbirte, an einem Ueberschuß derselben krankte, der ihm die Wirklichkeit zu verfälschen drohete. Soll num aber der Idealismus in seiner einseitigen Schärfe sich manissestren, so muß der Realismus, der richtige Begriff des Wirklichen und das ihm gemäße Betragen, sich ihm gegenstderstellen. Diese Rolle fällt dem Antonio zu. Antonio ist Weltmann. Er hat sich, selbst im Affect, ganz in der Gewalt. Die Feinheit des Tactes ist ihm zur Gewohnheit geworden, jedoch ohne daß

bie Selbstbeherrichung bei ihm bie warme Thednahme für Anbere ausschlöffe. Er ift tein kalter, gemeiner Hölling. Soll er bem Ibealismus Taffo's würdig gegenüberstehen, fo muß er befähigt sein, ihn zu erkennen und zu schäten. Dazu bedarf er nicht der eigenen Brobuctivität. Diefe Bilbung beweift er in bem trefflichen Urtheil über Ariofto, ber allerbinge einer praktischen Ratur, wie ber seinigen, burch feine Heiterkeit, Rube, Ginfachheit und Blaftit mehr zusagen muß, als ber fentimentale Taffo. Meine herren, über Antonio ift von ben Runftrichtern fehr viel bin und her gestritten worden. Ein unserer Stadt angehöriger trefflicher Renner Gothe'icher Boefte, Dr. Lewis, hat 1839 in einer sehr fleißigen und geschmackvollen Schrift über ben Taffo bie Behauptung aufgestellt, Antonio sei ein gemeiner Söfling. Dagegen trat Siede, ber fich fcon 1834 burch eine Analyse des Blans der Gothe'schen Iphigenie ebenfalls als einen grundlichen Renner Gothe's erwiesen hatte, in ben Halle'schen Jahrbüchern mit einer Kritik auf, welche biese Borftellung gurudzumeisen bemühet war. Wenn ich nun Siede auch nicht in allen Einzelheiten seiner Kritik beitreten kann, so gebe ich ihm boch in ber Apologie Antonio's Recht. Die Berftanbesschärfe, die Virtuosität ber Selbstzügelung, die Vorliebe für bas Braktische und ber Ehrgeiz bem Künstler in ber Gulb bes Fürsten und ber Frauen nicht nachzustehen, reichen noch nicht aus. Antonio zu einem Marinelli ober einer ordinären Lakgienseele, einem Fürftenknecht zu ftempeln. An Berherrli: djung bes Fürften, an ber Leibenschaft bes Dieners übertrifft ihn vielmehr Taffo's Ueberschwänglichkeit. Antonio ist Realist, allein ein ehler. Hiede bemerkt ganz richtig, daß er ohne Ses lengbel ben übrigen Bersonen bes Drama's gegenüber sich gar nicht würde erhalten können. Wie sollten sie, diese herrlichen Menschen, eine gemeine Natur nicht burchschauen, wie sollten ste mit ihrem Umgang sich besteden, wie einer solchen ihr Bertrauen schenken und wie Tasso selbst an solchem Contast sich abarbeiten? Rein, der Gegensat des Idealismus kann nur der ihm ebendürtige, gleicheble Realismus sein, der eine objective Berechtigung mit sich bringt. In der inneren Geschichte der Genealogie der Göthe'schen Typen ist Antonio die höhere Potenz des Carlos im Clavigo.

### XXXVI.

### Bortfegung.

Taffo ift 3bealift b. h. er fest ben Geift fich felbft als Amed. Seine Selbsibildung gilt ihm als bas unbedingte Beschäft seines Lebens. Wenn er nicht finnen, benken, bichten kann, so ift ihm bas Leben kein Leben. Soll nun aber bie Einseitigkeit bes Ibealismus zur Erscheimung kommen, so muß er seine Abstraction abstreifen. Er muß mit bem Realismus in Conflict gerathen, ber ihm zuerft eben fo einseitig begegnet. Auf ein Gemuth, das fich zum Mittelpunct von Allem macht, mus auch Alles um so ftarker einwirken. In Taffo ist mit bem erreichten Ziel bas Gleichgewicht aufgehoben. Er fühlt es, als die füße hand ber Brinzessen ihm ben Lorbeer auf die Stirn gebrudt hat. Er verliert fich in bas Schwarmertiche. Er versett fich fast visionair zu ben großen Gestalten ber Borwelt. Auch dieser Zug ift geschichtlich begründet. Toffo glaubte, wie viele Manner seiner Zeit, an einen Damon, ber mit ihm verkehre. Der Sokratische Damon wiederholte sich in bestimmteren Anschauungen als ein Spiritus familiaris.

Tasso schilderte Minnern, die ihn im Gefängnis besuchten, seinen Dämon keineswegs als einen tücksichen Kobald, als eine Tauselsfrazze, sondern als eine Quelle positisser Einsicht in das Wahre, Gute und Schöne, ja von Kenntnissen, die er außerdem nicht besäße. In dieser Form konnte Göthe den Dasmon freilich nicht aufnehmen, allein das Dämonische hat er mit Recht beibehalten. Die Phantaske ist des Dichters Dasmon und Tasso ergießt sich daher gern in Monologe; er vertieft sich in seine Gebilde. Als Künstler hat er das Maaß zu beobachten und die Producte seiner Phantaste zu beherrschen, zur Harmonie zu bezwingen. Daher wird der Widerspruch für ihn um so größer, wenn er in das Maaßlose fällt.

Damit nun Taffo bie Ginfeitigkeit seines Bhantafteibeas lismus erfahre, ift nicht genug, daß der Realismus in ber Berfonlichkeit eines Anbern - Antonio's - und in einem objectiven Berhältniß - im Stanbesunterschied ber Bringelfin -, ihm gegenübertrete, fonbern er felbft muß in feb nen Gegenfas übergeben. Indem er bies aber nicht mit wahrhafter Anerkennung bes Wirklichen, mit Besonnenheit that, vielmehr bas Reale phaniastisch behandelt, so verwidelt er sich baburch nur in einen um so tieferen Wiberspruch. Er rich tet hanbelnd noch mehr Berwirrung an, als wenn er unihd tig in dem Träumen der Phantafte stehen bliebe. Wir seben ihn baber querft Antonio's Rube, bie fich gegen ihn troden mit einem farkaftischen Auffing außert, verkennen. Antonio hat einen verbrieflichen Handel bes Herzogs mit bem Papft, in welchem es fich um eine Grengerweiterung hanbelte, gludlich beenbet; gegen ein foldes Geschaft erscheinen ihm Laffe's Berse und Ruhm als Kränze, die man "bequem im Spazierengehen" erlangen kann. Taffo wird immer ungeftämer. Er forbert Antonio. Allein im Pallaft bes Fürften barf man

weber sich fordern noch schlagen. Zasso, ergrimmt durch Amienio's aucherrende Gelassenheit, zieht endlich; ihn zur Gegenswehr zu zwingen. Da tritt der Herzog selbst dazu: und dies tiet ihm zur Strass Zimmenarresk. Obwohl er ihn nach dens Seses viel härter strassen konnte, so ist doch Zasso empirk. Mie Schald mist er nur Antoino bei und sindet seine Strass viel zu hart.

Dieser Ansatz zum Inveikrund ift aber seine eigene Schuld. Als nun ber Gemag es für nithlich halt, bak er fich eine Zeitigung entferne, wirth, er mißtvanisch. Leonore will ihn mit nach Blowen nehmen. Sie ift babei nicht ohne Egoismus, benn fie liebt ben intereffanten Schwärmer. Taffo, außer fich über biefo Schonung, faßt ben Entsching, nach Rom zu geben und läßt durch Antonia, ber En vergebens baven abmahnt, ben herrog um Erlanfmis zur Reise bahin bitten. Er will fein Werk bem Goniaga und Andere wer näheren Aritif werlegen. Mit diefer Ammuthung muß er den Henrog beleibigen, ber ihn herangezogen hat und nun beforgen muß, daß Andere ihm ben gern gehegten Diebter abspenflig machen. Roch mehr. Chen erft hat Toffo, bos Gebicht vollendet bem Gergog über: geben. Diefer hat fin tann feines Genntles erfreuet nub nur foll er es fchen wieber aus ben Sanben laffen. Taffe's Gigensinn besteht auf seinem Willen und ber Serreg verspricht ihm, um has Driginal zu behalten, eine rasche Abschrift. Der the Sinn bes Herzogs will the reifen laffen; Taffa foll Briefe von ihm mitnehmen. Leonore, die ihm dem Amfents half in Florenz so fruchtreich für ihn geschilbert, ist zwar nicht beleidigt, allein boch fchmerzlich bewegt, bak er Rom den Barrug gibt.

Bou ber Pringessin fich verabschiebend, schlägt feine Sinn wieber um. Sie ist so gutig wie immer gegene ihn. Raum

schweckt er wieder die seelenvolle Junigkeit und Freundlichkeit dieses engelhaften Wesens, als er auch sosort sich wieder verswandelt fühlt. Rum möchte et, der erst nicht schnell genug abreisen konnte, um seden Preis bletben. Er möchte nur im Dieuste der Prinzessin leben und wärs als Hater eines ihrer Schlösser. Sie selbst, die steigende Gluth seiner Leidenschaft gewahrend, dittet ihn um Ermäßigung. Er aber stürzt aus sie in seinergessener Trunkenheit und prest sie in seine Arme. Wit dem Schrei: Hinweg! stößt sie ihn von sich. Leonore, Albehons, Antonio ireten herzu. Wit letterem bleibt er allein.

Seine Schuld ist viese Katastrophe. Er aber vermeint nun recht gescheut und praktisch zu sein, wenn er nunmehr nur in den Andern die Henser seines Stäcks erdickt. Mit sophistischer Gewandtheit klagt er sie alle an, ihn betrogen zu haben. In der nur einstweiligen Jurilakhaltung seines Wertes durch den Fürsten erdickt er sogar die Abstäht, ihm das Mittel zum Broderwerd zu nehmen. Eine "Berschwörung" schem ihm gegen ihn angezeitelt. Selbst die Geliedte verschont er nicht. Sie erscheint ihm als eine Armide, welche, ihn zu beithören, die kleinen Klinste einer Buhlerin geübt hade. Diese abschenliche Berdächtigung so edler Menschen ist eine neue Schuld und mit der Lässerung der Prinzessen hat er das Maaßber Maaßlosigkeit erschöpft.

Er bricht in sich zusammen. Et weiß nicht, wie er sich fassen soll. Antonio, ben er haßie, bewährt sich ihm als wahrer Freund, der ihm seht im Ungstäck die Hand reicht und er klammert sich ihm an, wie der Schisser an den Felsen, an welchem er scheiterte. Dieser Schluß ist Bielen unbesteledigend gewesen. Wie soll man sich, ist gefragt worden, Tasso's Zutunft benten? Allein wenn man ausmerksam gefolgt ist, so ist dieselbe wohl nicht aweiselhaft. Was den Tasso verderbt,

ist basselbe, was ihn erhebt, besetigt. Sein Wesen ist die productive Phantasie und des Herzens Beweglichkeit. In der Dichtung vollbeingt er unsterbliche Thaten. Er selbst sagt der Prinzessen von den Gestalten seines Epos:

-Ce sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind.

Im Leben aber verkennt er die nothwendigen Schranken. Er möchte Personen und Verhältnisse eben so biegsam,
als seine Phantaste in unendlicher Clasticität sie gestaltet. Iwar
weiß er, daß zwischen der reinen Innerlichkeit und dem außeren Leben der Gegensaß eristirt, denn er selber sagt:

Brei will ich fein im Denten und im Dichten, Im hanbeln schränkt genug bie Weit uns ein.

Allein dies Wissen hindert nicht, daß er sich gehen lasse und die Schranken, gegen die er anstößt, in unüberwachtem Ungestüm niederrenne. Antonio warnt ihn. Es liege so manscher Abgrund um uns herum:

»Der tiefste aber sei in unserm herzen, Und reigend sei es, sich hinabausturgen.«

Er sieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er zieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er grollt dem Fürsten, daß er ihn, den Schnidigen, bestraft. Er stößt Leonoren's Anerdieten zurück, ihn nach Florenz mitzunehmen, er beleidigt Alphons durch unhössiche, ja undansbare. Zurücksorderung seines Werkes, das er ihm gewidmet und so eben erst überreicht hat, er verletzt die Prinzessin durch zudringelichen Ungestüm. Er ist realistisch geworden, aber nicht, wie er sollte, sondern verkehrter Weise. Seine von dem Affect untersochte Phantasie ist willig genug, die herrlichsten Wenschen ihm zu Zerrbildern zu entstellen. Mit der empörten Anklage aller Andern endet er. Doch mit dieser Riedrigkeit, die er,

dur Klarheit erwacht, nach Anionio's Spruch fich kamm je felbst wird verzeihen können, tritt für ihn der Wendepunct ein.

Hindurchgegangen burch das Extrem seines eigenklichen Wesens kehrt er in sich zurürt. Die Fronie, daß das Genklichen Wesens kehrt ihn zerrüttet, welches doch seine Wacht ist, oder wie man es noch allgemeiner ausgedrückt hat, die Ironie, daß das Schönste, das Herrlithste zugleich das verhängnisvoll Verderbliche ist, hebt sich auf. Der herbe tragssche Jug schmitzt in einen eiestischen um. Antonio rust dem Tasso zu, sich zu vergletzichen, sich selbst zu erkennen. Sich wieder ersassend weth Tasso nicht, welchem Andorn er sich vergleichen solle mit seinem Geschick, denn, was er leidet, schwint niemals ein anderer geslitten zu haben. So auf sich zurückgeworfen, dringt ihm aus der Tiese seines Wesens die Gethstzewisheit seines Talentes emigegen,

Denn wenn ber Menfch in feiner Quaf berftummt, Gab ihm ein Gott, au fagen, was er leibe.

Sein Talent ist sein Halt. Das Ungliech seines Lebens ist entschieden. Er seibst hat sein Glüd vernichtet. Allein, was die Musen than einmal bei der Geburt verlieben haben, die Unerschöpstichkeit der gewielen Production ist ihm geblieben. Sie ist der Arbenzug seines Lebens, der nur mit ihm selbst verschwindet. Wie es dem historischen Tasso ergangen, kommt hierbei weniger in Beiracht, als das Necht des Dichters, da; wo nicht der ganze Mensch in die Vernichtung stürzt, die Wiedenberchiellung der Prosinischkeit zu reiten, wenn gleich das Glisch berselben ein für allemal zertrünmert ist. Mit ungemeiner psychologischer Wahrheit hat Götze durch das ganze Druma hin die Macht der Phantaske in Tasso uns veransschullicht, indem derselbe seden Schein begierig ergreift und mit geschästiger Hast so ausdichtet, das in der Lebendisseit

vieles felbfigeschaffenen Details bem Dichter bie eigene Kiction Die Rarbe bet Realität empfängt. Als er g. B. ber Pringeffin fagt, baß er nach Rom wolle, wandert er in Gebanken gleich noch weiter nach Renpel, nach Salerno, die Schwester zu bes fuchen, malt aus, wie er als Bilgrimm verkleibet kommen werbe, fieht die Rinder auf der Strafe ihm entgegenhlipfen u. f. w. Durch bies fich Berlieren bes Dichters in's Dichten hat Githe erreicht, daß wir nicht blos von ihm als einem großen Boeten ergablen boren, ihn fein Wert nicht blos tobi übergeben feben, sondern daß er fich und lebendig als Dichter in poetficher Action burftellt und ims felbst besanberi. Und so Mt es auch gang richtig, daß berfelbe Taffo. der im geben folche Mikgriffe macht, die tieffien Blide in das Berg ber Menfchen, in bas Getriebe ber Welt ihne und von ben weiseften Sentenzen überfteome, benn als Dichter ift Kin wichts verborgen und offenbart ber Gott ihm Mes.

Ich habe mich für die allgensine Anffassung ver Gegenstine insseres Dramas des Ausdrucks Idealismus und Realismus debient. Ich weiß wohl, welche Misverkandlichkeit diesen Wörtern anhängen kunn, ellein ich halte sie hier in der That sitt die passendten. Man hat im Tasso den Gegensah des Dichters und des Hosselebens gesunden, allein wenn es auch schon mit dem Dichterleben seine Michtigkeit hat, so ist doch, das Hosseleben hier so wenig im Contrast zu ihm, daß es eher selbst als ein poetisches Moment erscheint. Tasso seine poetisches Moment erscheint. Tasso seine poetisches Moment erscheint. Tasso seinen vollen welche das Mitterihum mit seinen Spielen und die Einwirkung, welche das Mitterihum mit seinen Spielen und des Charatters darin finden wollen. Wenn es alentes und des Charatters darin finden wollen. Wenn es nun wieder richtig ist, daß wir das Talent in seinen Stärken und in den aus diesen selbst entspringenden Schwächen

geschilbert finden, und Tasso selber meint, Antonio beneibe ibm. was nicht Fleiß und Beharrlickfeit erseben können, wenn bie Götter es einmal versagt haben, so tritt boch in Antonio bas. mas man Charafter nennen muß, keineswegs als Contrag bervor, benn ben Charafter mußten wir in Thaten fich ent falten feben. Das ift aber nicht ber Fall. Antonio zeigt fich als ein gewandter, fich möglichft felbst beherrschender Dann von großer flagismännischer Bedeutung, allein wir lernen ibn faft nur reflectirent fennen. Bon feinem Sanbeln am Botican ergablt er nur. Sollten wir Antonio als Charafter par excellence une benten, fo mußte er gegen Taffo banbeln; bas thut er aber nicht; vielmehr gefieht er zu, fich auch übereilt zu haben und neigt fich seinem Gegner allmälig so weit ju, baß er für ihn handelt, ja guleht in seiner eigenen Seele ihn wieder Anker werfen läßt. Endlich hat man in bem Drama bie Tendeng erkennen wollen, bie Gleichberechtigung ber verschiedensten Individualitäten zu veranschaulichen. And hieran ift etwas Wahres, allein biefer allgemeine Sas ift naher zu bestimmen. Dies hat man gefühlt und Gemuth und Verftand als bas Wefen von Taffg und Antonio angegeben. Beibe follen vereint ben mahren Menschen ausmachen. Mein ber so bestimmte Gegensat ift zu eng gefaßt, beun teineswegs ift Taffo ganz unverständig, noch Antonio gemuthlos; nur die Leibenschaft Toffo's veriert seinen Verstand und die Empfindlichkeit des Ehrgeizes, den er eingesteht, läßt Antonia anfänglich nicht so wohlwollend und hingebend erscheinen, als er im Grunde es ift. Daber, glaube ich, muß man ben Gegenfat bes Drama's allgemeiner als Ibealismus und Realismus aussprechen. Daß, wie Lewit meint, nur bas Sofles ben im Taffo geschilbert sei, ift ein Irrthum beffelben, ben Siede am angeführten Ort widerlegt hat.

Die Dekonomie des Gedichts ist durch den Gegensathöchst einfach, indem es sich in zwei Gruppen theilt, die um Einen Mittelpunct sich bewegen. Die eine dieser Gruppen ist die Prinzessen und Tasso, die andere Leonore und Antonio. Die Mitte ist der Fürst selber, der zugleich die Rolle der allsgemeinen Weisheit des Chores übernehmen muß. Die Prinzessen und Tasso sind die idealistische Gruppe. Die Prinzessen dessit jedoch rein. Ihre Schuld ist nur ihre Liebe. Tasso wird schuldig, indem er, statt Dichter zu bleiben, sich ins Handeln wagt. Leonore und Antonio bilden die realistische Gruppe mit ganz analoger Structur. Der Fürst aber ist der allgemeine Gravitationspunct, der gern Alle im heiteren und fruchtbaren Verkehr erhalten möchte und dessen Interesse, Klugheit, Milbe doch nicht den Untergang verhindern kann, welchen die zur Maaßlosigkeit ausschreitende Individualität sich selbst bereitet:

#### XXXVII

# Göthe's Operetten und seine Nomischen Elegieen.

Tasso als die vorzugsweise Tragödie des Gemüthes entbehrt zur drastischen Wirkung des Mittelpunctes einer eigentlichen Harband Wir sehen Zustände vor uns, deren psychologische Wahrheit sich mit der größten Consequenz entfaltet, allein keine große, weitumfassende That sessellt unsere Ausmerksamkeit. Daher ist die Sprache so unendlich ätherisch, um die tiessten und zariesten Geheimnisse des menschlichen Busens zu enthüllen. Sie ist Musik.

Die metrifite Production, ju welcher Golbe in Italien gefangte, bewog ihn, auch feine Opereffen, namenilich Claus dine von Billa Bella wieber burchichithten. Wir baben fte früher schon berührt, benn Claudine entstand schon 1775 und Scherz, Lift und Racht 1785. Erwin und Elmira, Lifa. Bern und Bately, Die Kischerin, waren auch ichon früher vor ber Malientichen Beise entstanden. Gothe hat fich mit biefen fleinen Dichtungen unendlich viel zu schaffen gemacht. konnen in einer Beziehung felbft barüber urtheilen, ba wir auch Die noch halb im Profabialog gehaltene erfte Bearbeitung ber Göthe war ber feelenvollste Lyrifer, ber Claubine besiten. pfinchologisch folgerichtigste Dramatiker. So follte man erwarten, daß et far die Oper vorzüglich organistet gewesen ware. Und boch hat er nichts Besonweres dafüt thun können. Der Grund liegt barin, bag er, ale Lyrifer, ju viel Behalt in bie Dichtung brachte und badurch die Composition erschwerte. benn ber Musiker will bas Wort nur als Unterlage, die er, fofern fie Stoff ift, gang in die Form des Tones hineinarbeis tet, fie gang barauf geben läßt. Eine zu große geiftige Selbstftanbigkeit bes Tertes hindert ihn zu fehr an ber Entfaltung feiner Eigenihamichkeit. Es ift nicht getabezu nothwendig, daß, wie heutzutage bie Opetniedibatier oft lieben, ber Tert baarer Unfinn, wenigstens Blöbsinn sei, namentlich in den Uebersetzungen, allein zu viel Ibrelles barf er micht haben. Kerner war Gothe als Dramanter zu fehr ber Innetlichkeit augewendet, welche bie retarbirenden Motive liebt, bie aus-Dies emspricht wieder nicht dem gesprochen werben muffen. Begriff ber Oper, beren Handlung einfach und bem Ange flar. beren Contrafte schlagend sein muffen, bamit bas weiche Eles ment des Tones, die Klarheit des Verkändnisses vorausseinend, um so hemmungsloser in seinem Schwung fich wiegen und

ausbreiten könne. Die fleinen Singspiele, Jern und Bateln, die Fischerin u. f. f. sind mit ihrer Frische und Anmuth die gelungensten ber Gothe'schen Operetten, Wenn bes Frangoffsche Paubeville eine aeute Situation mit flüchtigem Griffel zeichnet, aus welcher ber gehabene Affect als ein sanabaftes Sprechen hervortritt, so hatte Gothe ber Schöpfer eines Deuts ichen Baubeville mit jenen Heipen Dramen werben können, eie nes Deutschen, worin ber Gesang nicht blos parlando, sonbern wirklich lyrisch vorgetragen ware. 3ch kann nicht umbin, bier bankbar bes Genuffes zu erwähnen, ben mir bie Art und Weise gegeben hat, mit welcher Tied biefe Gotheichen Reberspiele, namentlich auch bie Lieber selbst, vorzutragen verfteht und ich mochte fast glauben, bag biefe Manier bie Wirkung übertrifft. welche biefe arielhaften Gebilde von ber Buhne herunter haben. Die größeren Opernversuche Gothe's, wohin auch seine Fortführung ber Schifaneber'ichen Rauberflote gehört, find ohne somberlichen Erfolg geblieben, wie niehlich und sauber auch Ale les in ihnen gefältelt und geglättet fei. Die Muft ift freilich feit jenen Zeiten in ihrer bemokratischen Macht imenblich gewachsen. Die Oper ist burch ibre Popularität und ben starfen Aufschwung, ben in ihr ber Cher genommen, zu einem viel reicheren Kunstgebilde geworden, als bies im vorigen Jahre bunbert ber Kall mar. Dies ift billig ju ermägen, wenn bie große Simplicität ber Göthe'schen Singspiele und nicht gar ju einfach erscheinen fall.

Im Taffo haben wir das Ringen des Idealismus geseben, seine abstracte Haltung gegen den Realismus ansaugeben. Wir musten annehmen, daß Tasso einer Jukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen hurch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm adsäquate Realismus. Indem dies Bewußisein in ihm auf

taucht, kann er sogar den Antonio warnen, sich nicht für gesichert zu halten, als ob nicht auch ihn der Sturm treffen und seine Stellung erschüttern könne, sosern nämlich der Realismus den Idealismus nicht anerkennen und von ihm abstrahiren wollte. Antonio hat am Ende des Drama's eine gegen seinen Ansang veränderte Stellung. Er hat sich Tasso mehr und mehr genähert, was eben so viel heißt, als er hat die Schrossbeit einer einseitig realistischen Stellung ausgegeben.

Bie aber, werben wir fragen muffen, fommt die Einheit bes Ibealismus und Realismus als folche bei Gothe zur Ericheinung? Muffen wir nicht erwarten, bag die unendliche Betriedigung, welche ihm Italien für sein Gemuth und seine Bilbung gab, auch in einer ausbrücklichen Geftalt bei ihm fich manifestirt haben werbe? Allerdings ift bies ber Kall und bie Romischen Elegieen find bies harmonische Gleichgewicht bes Göthe'schen Geiftes, die innigste Durchdringung bes Rorbischen Ibealismus mit bem Sublichen Realismus, ber ftrebenbften Subjectivität mit ber ihrer Tenbeng willfommenften, fie am meisten fördernden Objectivität. Gie find ber Triumph bes reinsten Schönheitsgefühls. Was Gott, Ratur und Schicks fal bem Dichter zu gewähren vermochten, bas ward ihm in Rom zu Theil. Er genoß bort seines höchsten Glude und erlitt, von ihm zu scheiben gezwungen, ben tiefften Schmerz über bes Glüdes Berganglichkeit.

Meine Herren, Göthe ist bieser Elegieen halber auf bas Härteste angesochten worden, als hätte er mit ihnen aller Sittlichkeit Hohn gesprochen. Die damaligen Pietisten wie die heutigen psiegen, ihn recht mit gutem Gewissen verdammen zu können, auf diese Elegieen sich zu berufen. Da ich in der Lage bin, über Göthe nicht vor einem Damenpublicum zu sprechen, welches an der Huldigung, die dem Weibe in diesen Dichtum-

gen au Theil with, am Ende both Unftog nehmen tonnie, fo werbe ich mit völliger Rudfichtslofigkeit mich aussprechen. Worin, frage ich alfo, besteht bas Blud, beffen Benug Gothe in jenen Elegieen feiert? In ber Singebung an bie Dacht ber Schönheit, wie fie nicht nur in den Marmorwerken ber Seulptur; nicht nur in ben Zaubergeftalten ber Malerei, fonbern auch ale Fleisch und Blut ihn erquickte und er an ber Lieblichteit ber Formen bes wirflichen Lebens Auge und Sinn nicht genugsam erfattigen fonnte. Et fichlt mit febenber Sand, er fleht mit fühlendem Muge. Er ift trunten von der Gerlickeit Gottes, welche in ber Schönheit bes Beibes fich ihm offenbart. Bon ben entzudenben Formen bes Busens gleitet er ben Schwung ber Huften hinab und, wochrend bie Geliebte fcbloft, fingert er auf ihrem Raden in bichterischem Sinnen bes Gerameters und Benfameters Maak und ruht mit Wonneblick auf ber eblen Bilbung ihrer Glieber.

Was ich hier sagte, meine Ferren, ist das Stärkte von dem Cultus der Schönheit in den Elegieen. Ich habe nicht gescheuet, Aug' in Auge zu Ihnen es auszusprechen, denn die Dessentlichkeit ist auch in solchen Dingen eine Probe. Run frage ich Sie, ist hierin etwas Unkensches, die Sittlichkeit Kränkendes? Gewiß nicht. Denn die Schönheit ist etwas Göttliches und ihr Genuß nichts Unerlaubtes. Worin liegt denn also der Anstos, den Göthe gegeben? Ich antworte, eben in seiner Reuschheit. Ia, meine Herren, in seiner Reuschheit. Hätte er, statt mit heiterer Raweität seine Beseligung auszuswähren, die Schönheit halb verschleiert, hätte er durch solche Halbverthillung lüsterne Wallungen erregt, durch schlüpfrige Andeutungen gehrtinen Stunenbrand angeschürt, die Neize seiner Faustina mit eoquetter Berechnung profamirt, o da würde man ihn als ethisch gerecht ersunden haben. Allein so geras

bezu und zu sagen, wie schon bie Geliebte sei, in mei, brei kalten, einsplbigen Wörtern, bas tabelt men, barüber empört fich bas Leihbibliotheken = Bublicum, welches mit Gier gange Orofte bes sinnaufstachelnben Giftes verschlingt, bas in taufenden von Romanen die Phantafie der Leser mit allen Bublkunften der Prostitution inficirt; darüber empört sich das Theaterpublicum, welches die ünnigsten und nervenfigelnoften Attituden bes bew tigen Ballets mit rauschendem Beifall belohnt, Kragen Sie in ben Leihbibliotheken nach, welche Bucher fatt mit einem Golbschnitt vom vielen Lesen mit einer gelblichen Krufte ber Blattrander ausgezeichnet find, so daß man erschrickt, wie eine gebildete, fittige Dame solchen Schmuz in die Sand nehmen könne, fragen Sie nach, ob biese Bucher nicht zur Gattung ber finnverwirrenbsten Romane gehören? Haben wir nicht erlebt, daß in den Mystères de Paris die Qual, mit welcher bet ben Weltrichter im Rleinen spielende Robolphe ben Abvocaten Ferrand bestraft, als er ihm die schöne Elsafferin in das Haus schickt, ben Enthusigemus ber Lefer auf's Bochfte fteigerte? Und diese polizeigerechte Prüderle magt es, Gothe wegen seis ner Römischen Elegieen als unmoralisch zu verurtheilen ? Diese Berurtheilung ift felbft eine Frechheit.

Die Römischen Elegieen gehören allerbings der Bewegung an, welche wir mit einem auch sehr misverstandenem Ausdruck Emancipation des Fleisches nennen. Das Mittelakter hatte die Natur noch verkamt. Sein ertremer Spiritualismus hatte im Sinnlichen zugleich das Sünpliche erblickt. Dte Schönheit war ihm als eine diabolische Berführung verdächtig geworden. Aus dieser dem Begriff der Natur wie des Geistes widersprechenden Heradwürdigung, welche durch die Misshandlung des Leibes den Geist von seiner Selbstsüchtigkeit zu emancipiren unternahm, mußte die Natur befreiet werden. Nicht

ber Ratur als solcher haben wir uns zu schämen. Sie ift Gottes Werk. Unserer Unlauterkeit, welche bie Ratur befleckt, baben wir und zu schämen. Judem Gothe mit völlig antikem Sinne ber Schönheit bes Weibes offen hutbigte, traf er bamit bie verftedte Unreinheit, welche bie unverhüllte Schonheit ber Natur zu ertragen nicht die Kruft hat. Gewissen ist zwar gegen die fich als fittlich verstellende Frivolität tolerant, die nackte Renschheit: aber treibt es in bit Flucht. Als Gothe aus Italien gurudfehrte, konnte er bit Wirknigen bevbachten, welche Seinfe's Arbinghello angerichtet batte. Er mar außer fich barüber, Denn fo vortrefflich Steinfe im Auffassen von Kunstwerken ift, so wertig hat er bie Ratur geiftig übermunben. Bergleichen Gie, meine herren, g. B. bie Orgie im Ambinghello ober bie Nachtsene, in welcher er die Uebergaschung ber schlummennden Lucinde ansmalt, mit unferen Elegieen, um recht inne zu werden, wie reinigend biese auf unser Gemuth wirken, indem fie alle gemeine Sinnlichkeit bagin ausbrennen, während Heinse die Brandfadel ber Begier in unser Herz wirft. Cartina Land

In der Form schließt Gäthe den alten Elegisern, dem Tikullus, Ovidius, Propertius, sich mit höchster Bollendung an. Er hatte mit seiner Bildung den Moment exreicht, morin das Antike aufministe und in seinen Armen, wie einst dem Pogmalion, die göttliche Schänheit zu blühendem Leben erwarmte. Rie ist er wieder so glücklich geworden, als er in Kom es war. Hätte Heine schon gelebt gehabt, Göthe würde, von Italien nach dem nebligen Rorden und seinen Meinungskämp pfon zurücksehrend, gewiß mit ihm ausgerusen haben:

> Schöner Saben, wie verehr' jch Deinen himmel, beine Götter, Seit ich blefes Menschenkenricht Wiederschau' und bieles Wetter!

## XXXVIII.

# Die Römischen Elegieen und der Bericht ber Italienischen Reise.

3d habe Ihnen ju zeigen verfucht, daß Göthes Ro mifche Elegieen in wahrhaft keuschem : Sinne gebichtet find. Diese Aruschheit zeigt sich vorzüglich in der Sorge um die Geliebte, welche durch die Elegieen hindurchgeht. Es ift eine verftohlene Liebe, nicht eima eine erfaufte. Das Mabchen erscheint in ber Mitte ihrer Bermanbten. 3mar ift fle eine Baife, allein der Oheim hat sie in seinen Schutz grnommen. Der Dichter troftet fie, bag fie, ihm fo raich fich ergeben gu haben, frech erscheinen konnte. Er ist vorstehtig, ihrem Ruf nicht zu schaben, ben fie gegen schnobe Berlockung ber Rothund Bioletistrumpfe so tapfer sich bewahrt bat. Die Liebe ift es also, welche bie stanliche Hingebung weihet und rechtfertigt: Das reizende Spiel biefer füßen Gegenwart hat, wie aller Genuß, in seiner Berganglichkeit feine wehmuthige Seite. Diese Wehmuth aber spiegelt fich in den Elegieen in bem hintergrunde Rom's, benn Rom, biefe Bollerniobe, wie Byron fte nannte, ift felbst eine Elegie. All feine Große ift eine vergangene. Mit ber Ruppet ber Beterskirche hat es ben Schlußstein seiner Geschichte fich selbst zum Monument gesest. Seit biefer Zeit hat es keine That vollbracht. Gs vegetirt. Aber seine Vergangenheit, in ber es zweimal, im Cafar und im Bavit, die gebildete Welt beherrschie, ftellt fich in ben riesenhaften Trümmern bar, welche bas Moos und ber Ephen übergrünt. Das Bewuftsein bes Dichters um die Größe Roms burchbringt mit ernftem Ion die Schilberung feines Liebesgenuffes, benn ohne die Liebe ware die Welt nicht die Welt, ware Rom nicht Rom. Er sagt sich, daß, wo er nun lebt und liebt, die Triumvirn geherrscht haben, daß hier einst Casar gelebt hat. Das Panorama der schönen Ratur wie der malerischen Rutnen umgibt und überall als würdige Staffage. Als Göthe scheiden mußte, war der herrlichste Mondschein. Einsam wanderte er noch einmal durch die gewaltige Stadt, die ihn vom ersten Einstritt an so wunderbar beruhigt und allmälig immer deutstäher über seinen wahren Beruf ausgeklärt hatte. Da siel ihm unwillkürlich die ähnliche Situation Ovids ein, als derselbe Kom melden mußte und die wehmuthige Ertnnerung mit den Worten einleitete:

Cum subit illius tristissima noctis imago,
Quae mini supremum tempus in Urbe fuit.

Gothe's Reiseschilberungen, bie er aus Italien in seinen Briefen machte, find in ihrer Einfachheit vortrefflich. Das Einfache, meine Berren, scheint und oft fo leicht zu fein, eben weil es bas Vollommene felber ift. Allein bies ist nur ein Schein. Gothe's raich nach bem lebenbigen Ginbrud bes Momentes hingeworfenen Berichte find bas Refultat einer reifen Borbilbung, welche vielsährige Studien auf diese Empfangniß aubrufteten. "Die Solibitat ber Beobachtungen leuchtet aus jedem Wort hervor. Da ift nichts auf ben Effect Berechnetes, nichts, um uns für eine im Boraus beliebte Anficht zu stimmen. Selbst die Ratur wird nicht blod im Fluge mit malerischem Blid gestreift, sondern es wird mit Grundlichkeit auch die Beschaffenheit ber Bobenlage und Bobenform angegeben, wodurch die auf ihnen bestandene Pstanzenwelt und Atchitektur um fo verständlicher werden. 1785 machten du Paty's Briefe aus Italien in ber Französischen Literatur großes Aussehen. Man vergleiche fie mit ben Göthe'schen, so wird man finden, wie bei biesen die natürlichste, ungesuchtefte Darftellung

Die metriffe Broduction, ju welcher Golbe in Italien gelangte, bewog ihn, auch feine Operetten, namenilith Claus dine von Billa Bella wieder burchmbithien. Wir baben fte früher schon berührt, benn Claudine entstand schon 1775 und Scherz, Lift und Rache 1785. Erwin und Elmira, Lila, Jery und Bately, Die Fischerin, waren auch fcon fruher vor ber Italienischen Reise entftanben. Gothe hat fich mit biefen fleinen Dichtungen unendlich viel zu schaffen gemacht. konnen in einer Beziehung felbft barüber urtheilen, ba wir auch Die noch halb im Profabialog gehaltene erfte Bearbeitung ber Gothe war ber feelenvollfte Lytifet, ber Claubine besitzen. psychologisch folgerichtigste Dramaister. So follte man erwarten, daß er für die Oper vorzüglich organistri gewesen toare. Und boch hat er michts Besonweres dafüt thun können. Der Grund liegt barin, bag er, ale Aprifer, ju viel Gehalt in bie Dichtung brachte und baburch bie Composition erschwerte, benn ber Muster will bas Wort nur als Unterlage, bie er. fofern fie Stoff ift, gang in die Form des Tones hineinarbeis tet, fie gang barauf geben läßt. Eine zu große geiftige Selbstftanbigkeit bes Tertes hindert ihn zu fehr an der Entfaltung seiner Eigenthämfichkeit. Es ift nicht getabept nothwarbig, baß, wie heutzutage die Operniertbichter oft lieben, ber Tert baarer Unfinn, wenigstens Blobfinn fei, namentlich in ben Uebersehungen, allein zu viel Ibeelles barf er ticht haben. Ferner war Gothe als Dramatifer zu fehr ber Innetlichkeit zugewendet, welche bie retarbirenden Motive liebt, die erid-Dies entspricht wieder nicht dem gesprochen werben muffen. Begriff ber Over, beren Handlung einfach und bem Ange flar, beren Contraste schlagend sein muffen, bamit bas weiche Eles ment des Tones, die Klarheit des Verftändniffes voraussenten, um so hemmungsloser in seinem Schwung fich wiegen und

ausbreiten könne. Die kleinen Singspiele, Jern und Bateln. bie Kischerin u. f. f. sind mit ihrer Frische und Anmuth bie gelungenften ber Gothe'schen Operetten, Wenn bas Frangofe sche Baubeville eine aeute Situation mit flüchtigem Griffet zeichnet, aus welcher ber gehabene Affect als ein sanghaftes Sprechen hervortritt, so hatte Gothe ber Schöpfer eines Deute schen Baubeville mit jenen Heipen Dramen werben konnen, ob nes Deutschen, worin ber Gesang nicht blos parlando, sonbern wirklich lyrifch vorgetragen wäre. Ich kann nicht umbin, hier bankbar best Genuffes zu erwähnen, ben mir bie Art und Weife gegeben hat, mit welcher Tied biefe Gothe ichen Reberspiele, namentlich auch bie Lieber felbst, vorzutragen verfteht und ich mochte fast glauben, bag biefe Manier bie Wirkung übertrifft. welche biefe arielhaften Gebilde von ber Buhne herunter haben. Die größeren Opernversuche Gothe's, wohin auch seine Fortführung ber Schikaneber'ichen Bauberflote gehört, find ohne samberlichen Erfolg geblieben, wie niehlich und sauber auch Ale les in ihnen gefältelt und geglättet fei. Die Mufif ift freilich feit jenen Zeiten in ihrer bemokratischen Macht unenblich nes wachsen. Die Oper ist burch ihre Popularität und ben stare fen Aufschwung, ben in ihr ber Cher genommen, zu einem viel reicheren Kunfigebilde geworden, als bies im vorigen Jahrhundert der Kall mar. Dies ift billig zu erwägen, wenn die große Simplicität ber Göthe'schen Singspiele und nicht gar zu einfach erscheinen fall.

Im Tasso haben wir das Ringen des Idealismus gesechen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus anszugeben. Wir mußten annehmen, daß Tasso einer Zukunft entgegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm absäquate Realismus. Indem dies Bewußisein in ihm auf

bebauern, daß er bas Marimum von Glud genoß, ju welchem Bott, Ratur und Schickfal ihn befähigten, fo kann man ihn anklagen, die Französische Revolution nicht so verstanden zu haben, wie er ste nach bem Beffermiffen ber Deutschen Profefforen und Radicalen hatte verstehen sollen, um nach ihrem Sinn ein wirklich großer Mann zu sein. Meine Herren, Göthe entbeckte erft allmälig, worin bas Wefen ber Frangole schen Revolution liege. Anfangs nahm er ste politisch, bis er später ihren socialen Kern erkannte. Die Französische Revolution war die Radicalcur, zu welcher fich die Nation nach Erschöpfung aller Palliativeuren gezwungen sah. Für ben Ging gelnen begriff Gothe bie mögliche Rothwendigkeit folder Curen fehr wohl, welche eintreten muffen, wenn man einfieht, bag ein Menbern und Beffern mur bes Besonbern ben Buftanb bes Bangen, flatt ihn zu fordern, lediglich in immer größere Berwirrung und Auflösung fturze. War seine, wie er felbst fagt, gleichsam untertroische Reise nach Rom etwas Anderes, als eine Radicalcur? War er nicht so, von Ungebuld beflügelt, daß er in Florenz nur drei Stunden blieb und nicht eher mit Freiheit, Sicherheit aufmathmen magte, als bis er burch bie Porta del popolo in die ewige Roma eingefahren war? Daß nun die Franzosen in einem ähnlichen Fall fich befänden, in einen blutigen Sabes, nieberfteigen zu muffen, wenn fie zu neuem Leben auferstehn und aus ber furchtbarften Entzweiung zur Berfohnung mit fich gelangen wollten, bas begriff er erft allmälig. Anfangs verhielt er sich zu dem ungeheuren Phänomen mehr fatirisch, bis er wahrnahm, daß bas freie, seiner absoluten Rechte bis zur Verachtung des Todes inne geworbene Selbstbewußtsein bas neue Princip sei, welches aus bem Zerbrechen der politischen Formen als die innere Revolution Frankreichs nicht nur, sondern Europa's hervortrete.

ab versuchte er selbst, dies Princip in seinen positiven Eniwirklungen darzussellen. Er ging von der dramatischen Form zur epischen über, um, nachdem er schon die Sonnenhöhe, seines Lebens erreicht hatte, nach einen neuen Ablensug zu beginnen.

### XXXIX

Control of the Contro

je objektivite od 1991 i<del>m</del>ali

### Gothe's Romit, die Bogel und der Grofffophta.

In ben Dichtungen, welche bie Frangoftsche Revolution Göthe abnothigte, trat aufänglich auch seine Komik wieder hervor. Die Komik eines Dichters ift bem Wesen nach mit ber Tragik besselben Eines, wie schon im Platonischen Somposion auseingnbergesett worben. Göthe's Tragik mar auf bie Schilberung bes Gemuths und Charafters hingerichtet. Die Kataftrophen wurzelten bei ihm in den Conflicten der Gofühle und Gefinnungen; die aus ihnen flieffenden Sandlungen erschienen in secundärer Saltung. Die Komik kann fich num ihrer Ratur nach weniger in die Innerlichkeit vertiefen. Sie muß geneigter fein, die Gegenfabe bes Berftanbes bernottreten zu laffen, sei es in ber Intrique, sei es in einer phantas ftischen Auslösung, welche lettere wir gewähnlich die Aristophanische Romodie zu nennen pflegen. Diese letiere mußte Göthe'n eigentlich zugefagt haben, allein er hatte nicht genug Humor dazu: für das Intriquenstück aber flörte ihn feine Reigung pur feineren psychologischen Motivirung, jut grundliches ren Charafteristif, modurch er die Entwidlung ber Handlung ju fehr reigrbirte. Daher gelangen ihm auf bem Gebiete bes Romischen die kleinen Lust- und Singspiele noch am Besten, allein weber bas eigentliche Suftspiel, noch die Komsdie, die auch sehr gut Oper werden kann. Sine einzelne komstite Situation, die sich im Element des heiteren Scherzes artig und neblich enifaltet, wie in den Singspielen, in der Wette, in den ungleichen Hausgenoffen, war hier sein Feld.

Die im erhabensten Sinn komobische Seite ber Revolution wußte er nie aufzufassen, woraus jedoch nicht folgt, ihn beshalb so herunterzusegen, als gegenwärtig bei ben Literarhiftorifern und den Radicalen des Liberalismus schon zur stereotypen Unftie geworden ift. Mitt fielich über beit Goof fophia, über ben Bürgergeneral u. f. w. als über ganz unbebeniende, ja in Betreff thret Tenbeng fuft verächniche Werfe, mit benen Gothe mut feine Unflichigkeit, bas Wolfere und Große ber Revolution zu watbigen, weumentiet habe. Diese Grämlichkeit, ihn wer einen Sthulbaben amulaffen; ber fein Benfum Revolutionegrschichte nicht reibt gelernt habe. halte ich für bas Sumptom einer fehr tranklichen Gereiniheit, gegen welche Gothe's Gelbfillindigfeit des Urthells in Betreff ber Frangbilichen Revolution und die Allmätigkeit, mit welcher er von dern politischen Aufenwerten zu Apenn focialen Innern vordraug, imfreitig vorzuziehen find. Es beweist eine viel arbiere Sidote ber Individualität, baß er fich gegen bas coloffule Phinomen fo lange wehrte, als weam er fofert in ben Zaurnel fich hatte binetrevißen laffen, unn binterber bie ere thuftuftifiche Praierniffrung wieber abzusehnen. Rur wenn man vie Producte diefer Epoche in ihrem Zustummenhang begreift, kann man gegen ihn gerecht fein. Das abhonistische Hetvorheben des einen ober andern Werks mit einem febenden ober tabelinden Problem verleihet keine wahre Einflicht. Man intiff es Rarl Grun augestehen, bag er in feinem fruber erwähnten Werke für biefe auf die Revolution begligfichen Dichtungen

wenigstens baburch einen richtigeren Blid eröffnete, baß er bemerklich machte, wie sie sich sammilich um ben Begriff bes Eigenthums und, seben wir hinzu, um ben burch basselbe vermittelten Begriff bes Stanbesrechtes brehen. Diebstahl, Betrug, Beraubung, Proces, Auswanderung sind bie Achse, um welche die Handlung sich bewegt.

Rach unserer früheren Auseinandersetzung lassen sich in dieser politischen Sphäre solgende Momente unterscheiden: 1. eine Gruppe von Werken, welche einzelne Seiten der Revolution mit polemischer Tendenz zum Inhalt haben; 2. die affirmative Begründung der Ehe auf den Trümmern der Gesschichte als Neubeginn des Lebens in Hermann und Dorothea; 3. die Entwickung des Umsturzes aller Standesverhältnisse und Bestigtiel durch die Kämpse der politischen Parteien und der Uebergang von der sormalen Politis zum socialen Idealies mus in Eugenie.

Die erfte Gruppe enthält bie Bogel, ben Großkophta, Megaprazon und feine Sohne, ben Burgergeneral, bie Aufgeregien, ben Reinede Buche und bie Ergählungen ber Ausge-Neber die letteren hat man fich von manchen manberien. Seiten her besonders nicht genug verwundern konnen, wie Sothe in der damaligen Zeit zu folden Darftellungen bie Rube habe finden konnen, wie es ihm möglich gewesen sei, an ihnen und am Reinede Fuchs fogar wahrend bes Bombarbements von Mainz zu schreiben. D über die Bhilister, bie fich aus ihrer Engbrüftigkeit nicht zur Ahnung ber gang andern Dekonomie erheben können, welche in ber Seele eines propen Menschen waltet. Als wenn in einer folden bie Gegenfage nicht viel schroffer und die Ausgleichungen baber viet energischer waren! Als wenn nicht Boccaceio seinen Decamtone auch mitten unter ben Berwufftungen ber Beft gefchrie ben hattel Jene Erzählungen sollten ber Form nach ein Decamerone werben. Sie find nur bis zu dem Mährchen von der Schlange gediehen. Bielleicht brachen sie hier nicht ganz ohne Grund ab, denn die Schlange, die sich opfert, soll wohl ein Symbol der aus der Anarchie des Kampfes hervorgehenden Weltversüngung sein.

Ich rechne die Bögel der Tendenz nach zu der politischen Gruppe, wiewohl fie bereits 1780 geschrieben wurden. Ronnie nicht eine noch unverstandene Ahnung ber Bufunft bes Dichters Seele, wie ber Schatten einer Wolfe, überfliegen? Der Auffassung ber Sache wie bem Ton nach treffen wir bier schon gang bieselbe scherzhafte Fronie, wie später. Bon ber großartigen Bhantaftif bes Aristophanes ift jedoch bei Gothe nichts zu finden; die Ibee bes Ganzen bagegen, die Ufurpation der Rechte und bes Gigenthums, tritt in feiner keden Situationszeichnung und in dem lebhaften Dialog Soffegute und Treufreunde mit ben Bogeln für ben Berftanb um fo beutlicher hervor. Die Meniden ftellen ben Bogeln ungerecht nach, während fie biefelben als ihnen übergeordnete Wefen zu verehren hatten; die Götter maaßen fich bie Herrschaft über Menschen und Bogel an, während auch fie bie Bögel, die vor ihnen gewesen, als hohere Wesen anerkennen follten. Den Bogeln, nicht ben Göttern, gebuhren bie füßen, nährenden Dufte, welche von ben Opfern ber Menichen emporfteigen. Die Götter find also nach ber Theologie und Politik Hoffeguis und Treufreunds Ufurpatoren, welche bie Bogel aus ihrem rechtmäßigen Befit verbrängt baben. Die nach einem Schlaraffenleben lüfternen Bagabonben Hoffegut und Treufreund haben ben Wogeln freilich erft fagen muffen, bag fie bie Gotter ber Belt finb. Sie felbft maren aus fich nicht zu ihrem wahren Begriff gelangt, allein nun

. ...

t :

gehen sie auch schnell baran, zwischen Himmel und Erbe ein Mittelreich zu onganistren, Schildwachen auszustellen und allen Berkehr zwischen Menschen und Göttern zu unterbrechen, bamit nur, was sie erlauben oder beschlen, geschehen könne. Die hochkomische Idee ter Vögel ist, daß die Usurpation, die der slüchtigsten Laune zweier bankerutten Subjecte als Einfallungehört, sich aus der Klemme zu ziehen, als das ewige Recht, und das ewige Recht der Götter und Menschen als eine tücksiche Usurpation geschildert wird.

1789 schrieb Gothe ben Großkophta, worin die Usurpation des Eigenthums und die der Rechte der Religion durch Diebstahl und freche Mystification ben ber Geschichte getreu entlehnten ernsten Gegenstand ausmachte. Die berüchtigte halsbandgeschichte lieferte Gothe ben Stoff, an bem er wenig veranbert. Der Domherr ift ber Bergog Rohan, Bifcof von Strafbutg und Großalmofenier Frankreichs, ber burch feine Neigung zur Königin Marie Aniomette ber verschmitten Grafin Lamothe bie Gelegenheit gab, einen ber fühnsten und raffiniriesten Diebsftreiche auszuführen. Sie bilbete ihm ein, im Bebeimen viel bei ber Konigin au gelten. Sie machte ihn glauben, daß bie Konigin gern ein Salsband, welches anderthalb Millionen Francs fosten follte, kaufen wurde, wenn fie nur bas Gelb bagu hatte. Sie bewog ihn, es au toufen und ihr unter ber Bebingung ju übergeben, bag ibm: bas Gelb in gewiffen Raten aus ber Chatoulle ber Ronight jurudgezahlt metben folle. Sie wußte burch eine Des moiselle Oliva ihn zu täuschen, welche im bosquet de la Reine zu Berfailles die Königin, mit beren Geftalt fie Aehn lichfeit hatte, nachahmete und ihm eine Rose schenkte. Ihren Mann fandte fie mit ben koftbaren Juwelen nach England, fie aus dem Schmuck zu brechen und zu verkaufen. So fam

fie zu großem Reichthum und machte ein glauzendes Aufsehen. bis ber Betrug entbedt warb. In bemselben war Caalia ftro, ber gerade in Paris anwesend war, burch seine ungluck selige Runft, die Sandschriften Anderer tauschend genau nachmahmen, verflochten, wurde auch des Landes verwiesen und ging ebenfalls nach England, von wo er fich in Schriften gegen feine Berurtheilung zu vertheibigen fuchte. Alle biefe Umftanbe finden fich bei Gothe benutt, mer mit ber Wendung, fie so viel als möglich aus ihrer Gemeinheit in höhere Motive hinaufzuheben. Kur Cagliostro batte er in Italien ein lebhaftes Interesse gefaßt und in Palermo sogar seinetwegen genaue Rachrichten über seine Familie einzuziehen, fich eine Muftification erlaubt, wie er bies in seinen Briefen ergabit. Insofern ift nun ber Großtophia, wie Caglioftro fich felbst als mpfteriofen Bundermenschen nannte, ein vollkommen hiftoris sches Drama, welches uns bie grenzenlose Corruption bes Frangofischen Gofes zeigt. In Betreff ber Lebhaftigkeit ber Handlung, ber trefflichen Zeichnung ber Charaftere und ber Bühnengerechtigkeit ift es ausgezeichnet. Gothe hatte es erft als Oper, bann als Luftspiel bearbeiten wollen, bis es ein Schausbiel warb. Ich gestebe, bag ich Forkers Urthell darüber, das noch jest von den Literarhistorikern mit Triumph wiederholt wird und ihre Schabenfreude verräih. Gothe boch auch, ba sie ihn so oft loben mussen, einmal recht heruntersetten zu können, bag, sage ich, ich bem Urtheil Forsters nicht beitreten kann, ber nämlich nicht wußte, was er aus bem Stud machen folle und ber baber meinte, Gothe habe mit bemselben bas Rublicum jum Besten haben wollen. Auch ben Dialog fand er in feinem trodenen, hochabligen Ton unausfteblich. Mein Gott, in welchem Ton follte benn ber trodene, hobe Abel ber bamaligen Zeit reben, als in Diesem, seinem

Ton? 3th felbst habe im erften Bortrag gesagt, bag ber Großtophia zu ben Mittelmäßigkeiten gehöre, die es nämlich find im Berhaltniß zu Gothe's Genie. Das berechtigt aber noch nicht, bies Drama sofort als eine Rullität überhaupt zu betrachten, benn was für Gothe mittelmäßig genannt werben muß, kann für andere Leute noch fehr genial Forster hatte vielleicht wieber ein der Juhigenie ober bem Egmont ähnliches Drama erwartet und flehe, nun war Gothe im Groftophia wieber ein fo gang emberer, fo neu, bağ er kaum wieber zu erkennen schien. Schiller, bem in ber Inbigenie und im Taffo zu viel moralistrende Refferion und zu wenig Handlung enthalten schien, war besto mehr mit bem Stud aufrieben und Bothe, wie wir aus feiner eigenen Meußerung im aveiten Theil von Edermann vernehmen, legte auf ben Stoff wie auf feine Ausführung gerabe von Seiten ber Kunft einen großen Werth.

Im Großfophia sind zwei Elemente mit einander verdunden, das Element der ethischen Corruption, an dessen Spize die Marquise steht, und das Element der thaumaturgischen Mystification, dessen Repräsentant Cagliostro ist. Der Domherr und der Ritter stehen zwischen beiden als die in ihrer Liebe und in ihrem religiösen Streben reinen Naturen da, die beide unglücklich werden, weil sie sich mit der Lüge eingelassen haben und von ihrer Ikuston gedlendet sind. Die Richte ist zwar auch durch den Marquis und seine Frau mehr versührt, als daß in ihr etwas eigentlich Böses wäre, allein sie ist doch schuldig geworden. Sie ist gegen den Marquis schon sein wur umerlaubten Nachgiebigkeit geneigt, hat an der Wystissauson, mit welcher Cagliostro den Domherrn betrügt, selbstibewusten Ambeil genommen und ist so noch unglücklicher, während der Domherr, wie ehel er sei, als der Getäuschte,

mehr ins Komische, ber Ritter, ber bie Verhaftung ber Richte veranlaßt, bevor er ben eigentlichen Hergang kennt, mehr ins Tragische fallt.

Bebenken wir, aus wie frifder faft gleichzeitiger Gegenwart heraus bas Stud geschrieben ift, so muffen wir Gothe's poetische Kraft billig bewundern. Meisterhaft ist die Virtuose tat bargeftellt, mit welcher Cagliostro burch ein Gemisch von Absurbität und Briefterweisheit, von freundlicher Hingebung und befehlerischem Wesen, seine Anhanger in Abhangigkeit von fich zu erbalten wußte. Wie psuchologisch tief ift die Scene. wo er im Gespräch mit ber Marquise und ihrer Richte plotlich in Starrsucht verfällt, weil seine Seele ben Korper verläßt, einem Freunde in Amerika, ber in ber Roth ihn angerufen, ju Bulfe zu eilen. Rach einigen Minuten ber Abwesenheit scheint er zurückukommen und wieder Besit von dem Körper zu nehmen, ber bis bahin leichnamartig auf bem Stuhl geseffen. Bie trefflich ist die imponirende Ueberraschung, als er behauptet, burch bie emporende Regel bes zweiten Grades; was du wills. daß Andere bir thun, das thue bu ihnen nicht; — nur das Berg bes Ritters, ber vor folder Lehre erschrickt, haben prüfen zu wollen. Ramentlich aber bie Scene, in welcher er mit al-Iem Bomp fich felbst als ben langft angekunbigten Großfophta enthüllt, ber schon unter ben Aegyptischen Byramiben vor Jahrtausenden gewandelt sei, der mit den Indischen Weisen in vertrauter Gemeinschaft gelebt und in verbis, herbis et lapidibus alle Geheimnisse bes Lebens erforscht habe. So lange schon ist er unter ihnen, so lange schon erzieht er ste mit hochfter Uneigennützigkeit und ihre Blindheit hat boch noch nicht gemerkt, daß er felbst ber mahre Meister! Diese Uebergange vom gewöhnlichen Conversationston zum imperatorischen Bathos laffen felbst biejenigen, bie, wie die Marquife und fein

Bebienter, ihm in die Karten seizen, momentan wieder zweiselhaft werden, ob sie sich doch nicht irren, ob Graf Rostro doch nicht ein höheres Wesen, wehres mit Getstern ungeht und deur geheime Kräste zu Gehote stehen. Und wie tief läßt Göthe durch die Rystissication hindurchschauen, daß sie unmöglich sein würde, wenn nicht der wahre Glaube in den Unglauben und dieser in den Aberglauben übergegangen wäre, nach dem alten Sat, daß, wo die Götter verschwunden sind, die Gespenster erscheinen.

Die ethische Corruption ruft und die Mitschuldigen zurück, die Mystisseation die wahrhafte Mystis der Geheimnisse. Die Ausartung der Mystis in die Mystisseation, mit welcher die Stister neuer Culte Abepten um sich versammelten und womit sich nur zu häusig die Corruption auch als Prostitution verband, machte damals einen constanten Jug des Lebens aus, den auch Schiller im Geisterseher darzustellen versuchte. Der Mensch wird trop aller Aufgestärtheit denn doch nicht die Scheu vor dem Jenseits los, das Bangen vor dem undekannten Eiwas, was nach dem Tode kommen känne, und schon die Maintenon wußte durch Benugung dieser Scheu den großen Ludwig, den absoluten König, wie ein Thier willkürlich zu lenken, dem man einen Ring durch die Rase gezogen. Dieser Ring war sein Erbeben vor der dunkten Jukunst des Jenseits.

# Megapeazon, der Bürgergeneral, die Anfger regten, Reinecke Fuchs.

Auf ben Großtophia folgte 1792 bie Reise ber Sohne Megaprazon's. Wir haben bavon nur ben Blan und bie Ausführung einiger Capitel übrig, woraus wir so viel entnehmen können, daß das Gange ein humoristisch satirischer Roman werben sollte. Schon der Rame bes Ahnherrn Degas prajon's, Bantagruel, beutet auf die Absicht bin, fich ins Groteske gehen zu laffen, wiewohl die Darftellung bies keineswegs thun sollte, benn sie ift, ohne die Abenteuerlichkeit eines Rabelais und Fischart, von ber höchsten Reinlichkeit und Anmuth. Megaprazon's steben Sohne mit lauter symbolischen Ramen von Epistemon an bis auf Entyches hin haben jeder von der Natur eigenthumliche Fähigkeiten erhalten, die fie in ber Fremde versuchen sollen. Der Bater sendet fie mit einem Schiffe aus, die gludseligen Inseln im fillen Decan wiederzufinden, welche Bantagruel bort einst entbedt hat, Die Jusel ber Papimanen und Papefiguen, die Infel ber Monar. domanen, die Laterneninsel und die Infel vom Drakel ber heiligen Flasche. Diese Ramen fprechen fofort ihre Als die Brüder der Inseln ansichtig Bebeutung felbft aus. werben, öffnen sie nach bes Baters Geheiß die Berordnungen, bie er ihnen mitgegeben, und entbeden zu ihrer großen Ueberraschung, baß er ihnen in einem Fagden, worin sie Gelb vermutheten, feines mitgegeben und bag er ihnen aufträgt, mit ber Ladung, die jeder nach seiner Wahl mitgenommen, und mit seinem Talent sein Glud zu machen, welcher Rath schnell einen jeden beschäftigt und Vorrath und Kräfte mustern läßt. Rä-

heres erfahren wir besonders von der Jusel der Monarchomanen, unter welcher gang unverkennbar Frankreich geschilbert ift: Diese Jusel war in brei Theile getheilt. Auf bem Borgebirge war die Residenz, wo der Monarch in einem Kadiartigen Balast von riesenhaftem Umfang wohnte. Auf der Reilen Rufte wohnten die Aristofraten. Die Uferfeisen waren bier mit Teraffen geschmudt, auf welche Maulthiere Dammerbe hinaufgeschleppt hatten, Garten um die Balafte hinungubern. Der britte Theil ber Insel, eine fruchtbare Ebene, war von bem Landvolf bewohnt Es herrichte hier bas weife Gefet, baf bie Bauern grar billig von ben Früchten, bie fie baneten, fo viel genießen bürften, als nothwendig, um leben zu können, baß fie aber mie fo viel effen follten, völlig fatt gu fein, benn burch biefe Einrichtung blieben fie ftets arbeitsluftig und bei autem Appetit. Die Aristofraten litten bagegen an einem schlechten Magen, batten jeboch Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen und ber König that, was er wollte, ober glaubte wenigstens zu thun, was er wollte. Auf biefer Insel nun hatte fich ein Bulfan zwischen ber Gbene und ber fteilen Rufte erhoben und bas Land burch einen Afchenrogen verwüftet; bas Borgebirge aber hatte fich abgetrennt und fcwamm, mit ber Richtung nach Norben, im Meer umber. Eine Zeitlang war es gang verschwumben gewesen, bann aber wieber aufgetaucht und haite fich ben übrigen Theilen ber Infel wieber genähert. - So viel von den Monarchomanen. Bon den übrigen Infein erfahren wir wenig. Möglich, daß die Flasche Mabeira, mit welcher ein frember Schiffsherr einen wulthenben Streit ber Brüber über die Pogmäen und Kraniche schlichtet, indem fie erft trinfen und bann in einen tiefen Schlaf finten, ber fie ben verigen Tag fast ganglich vergeffen läst, möglich, sage ich, bağ birfe Flasiche Mabeira fichan bie heilige Flasiche felber.

Auf die Reife ber Gohne Megaprazon's folgte bie fleine Farce: ber Burgergeneral, ale Fortfetung eines Frangiffe ichen Stüdes vom Grafen Florian: les deux billets. Schilberung bes alten Bauers Marten, ben ber Groffprecher Schnaps übertiften will, um in einem fetten Milchtopf fich ein quies Frühftud zu ergattern, ift vortrefflich, von ber schaffhafteften Laune burchzogen, fo daß Wort auf Wort im lebhafteften Dialog folgt. Gothe ergablt in ben Gesprachen mit Germann, daß er bei seinem Aufenthalt in ber Champagne wirk lich einen solchen Tornister mit Uniform, Nationalkokarbe und Jakobinermäße gefunden und mit nach Weimar genommen habe, wo die Schauspieler zu ihrem großen Ergogen, fie oft die Boffe, bie man immer gern gesehen, an die Reihe gekommen, iener Driginalkleibungsstücke fich bebient batten. Es aab bamals genug politische Sykophanien, welche bas Evangelium ber Freiheit und Gleichheit zu ihrem Vortheil auszubeuten fuchten. Sollte es bem Dichter nicht erlaubt fein, einen luftigen Schwank auf der Bafis aufzuführen, daß ein folder Freiheitsavoftel, einen neugierigen alten behaglichen Bauern, zu bupiren, ber aus feinen eingewurzelten Begriffen gar nicht heraus tann, feine Lift und Bungenfertigkeit anftrengt? Wie fomisch ift nicht Martens Erstaunen, ale er, ber Bauer, fich Bürger nennen foll? Wie tofflich die Umtleidungsscene? Was soll man bazu fagen, wenn unfere Literaturhisteriter biefen Scherz als ein Attentat bes Geheimenraths Göthe gegen bie von ihm unverstanbene welthistorische Bebeutung ber Krangofischen Revolution and sehen und die luftige Eulenspiegelei Schnapsens unter ben dusteren Contrast ber Reverbere ber Guillotine bringen? Und bas spricht bann einer bem andern nach und kann im gewichtigen Selbstgefühl seiner tiefen Einsicht ben Dichter nicht genug bemitleiben, jumal ein obseurer Boet Anton Wall unter bem

Ramen Seine auch eine Fortsehung ber beiben Billette schrieb. Und so ift benn auch die Beruriheilung ber Aufgereg. ten jest schon eine hergebrachte Sache, fo bag man fich gar nicht die Muhe nimmt, zu beweisen, es sei nichts an ihnen baran. Es versteht fich gang von felbst. Run ift es wahr, baß, gegen eine Iphigenie, einen Taffo, einen Egmont und Berlichingen gehalten, folch' ein Drama gang zurudbleibt, weil es als Tenbengftud nicht ben Anspruch absoluter Ibealität machen kann. Um fo intereffanter ift es für bie Einficht in bie Grengen, welche ber Gothe'fden Ratur geftedt waren. Er zeigt hier allerdings, wie im Kophta, daß er auch eine Handlung burchführen kann, allein so geschickt und lebhaft bies geschieht, so merkt man ihm body überall bas Streben ab, in die Bahn einzulenken, für welche er wirklich bestimmt war, nämlich bas Gemüth und ben Charafter zu schilbern. In ben Entwurfereften von den nichtausgeführten Acien und Auftritten bieses Dramas sehen wir z. B. sehr beuflich bas große Intereffe, welches er an ber Luise zu nehmen angefangen, inbem er ste immer lobend als ein "fehr vorzügliches Frauenzimmer" einführt. Daß Göthe ben Entwurf nicht burchfichrte, namentlich die am geiftreichsten erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftsspiel aufgeführt wird, bie Gestunungen aber sich hierbei boch verraihen und zwar sowohl bie politischen, als die persönlichen, ift gewiß nicht blos als zufällig zu nehmen, aber fehr zu bedauern. Die Grafin, eben von Paris jurudgefehrt, wo fle Zeugin ber heftigften Erfchutterungen ber bürgerlichen Gesellschaft gewesen, ift gur Billigkeit geneigt. Sie gesteht bie Berechtigung bes Bebürfniffes um Verbefferung zu. Der junge Baron ift zum politischen Indifferentismus, ja fpater fogar zum Ultraismus geneigt, weil er die schone Caroline verführen möchte. Die junge Ba-

roneffe Ariebrife bagegen ift noch acht ariftofratisches Boliblut, launifd, bieber, verwegen, leibenschaftliche Liebhaberin ber Jagb, gur raschen That entschloffen und baber ben Ausschlag gebend. Luise, ben Werth ber reinen Sauslichkeit erkennend, ein thätiges, verftändiges und biebevolles, herrliches Marchen. Der Amimann ein rechtes Scheufal bes Egoismus, wie es bamals leiber viele gab, proceffüchtig, um während ber nimmer endenden Processe für fich zu gewinnen, in ber Korm Arena auf bas Recht haltenb, um burch folden Schein ber Ehrlichkeit ber Sache nach besto größeres Unrecht im Stillen begehen zu konnen. Der Hofrath, Gothe's eigenes Conterfei, am Beftebenben hangenb, fein Recht fchugenb, aber ju jeber nothwendigen Berbefferung und Beranberung gern bereit, unbebenflich auch mit Opfern. Diefer herrschaftlichen Gruppe fieht nun bie ber aufrühres rischen Bauern gegenüber, angeführt von bem Beitungsbelefenen, berebsamen Chieurgen Breme von Bremenfelb, einer höheren Poteng bes Jacobiner Bürgergenerals Schnaps. Bu ihm gesellt fich ber rabicale Magister, welchem bie Grafin wegen ber Maakiofiakeit seiner Aeuberungen ben Dienst aufmetundigen sich gezwungen gesehen hat. Luise habe ich schon bei ber vorigen Gruppe genannt. Bas fie als Mabden, bas ift Salob unter ben Mannern, ber eine ftille Reigung au Kriberifen, fo wie ber hofrath zu Luisen hat.

Dies mannigfaltige Personal, in weldem jede Individuatität scharf ausgeprägt ist, so daß seder der Bauern als eine volle, sedendige Personlichseit erscheint, wird nun durch einen Rechtestreit zusammengehabten, in welchem das Unrecht der mittelaltrigen Aristokratie den Inhalt ausmacht. Der verswebene Gruf, in bessen Stelle die Grüsen seht die Glüter verwaltet, hat mit den Bauern einen Reces gemacht, nach welchem fie ihm seine Berechtigung, fie zu Frohnden zu verwenden, burch Ablassung von einigen Wiesen und Aedern abgefauft haben. Dies Document aber ift sonberbarer Beise verschmunden. Der Amimann hat die harten Frohnben wieder geltenb gemacht. Die Bauern haben bagegen in Bete lar beim Reichstammergericht geklagt, ohne, bei beffen Langfamteit, fcon einen Entscheid erhalten zu haben. Go ift bier also wirklicher Grund zur Unzufriedenheit ba und ber gelehrte und rebeseurige Chirurg hat wenig Muhe, die Bauern zu überreben, bas Schloß in einem allgemeinen Aufftanbe zu nehmen und die Grafin zu einem neuen Reces zwingen zu wollen. Friberife, ber es fcon immer am Ammann unangenehm gewesen, daß er ihren Leibenschaften, wenn sie recht feblimme Ausgange ju nehmen brobeien, friecherisch und bie bisch geschmeichelt, entbedt, indem fie ihn zu erschießen brobt, daß er das Document heimisch verborgen bat. Es wird wie ber berbeigeschafft und so mischen ber Gerrschaft, die schon aus bem Schloß burth einen unterirbifchen Bang in's Freie flüchtet, und zwifden ben Bauern ein gutlicher Bergleich aufgerichtet. Die Methobe ber Frangolichen Revolution geht in bie ber Deutschen Reform über.

Die Richtung Göthe's, aus dem politischen Formalismus zur wirklichen Berbesserung der gesellschaftlichen Zustände überzugehen, tritt in den Aufgeregien stark genng hervor. Allein das politische Element ganz zu ignoriven war unmöglich. Er behandelte es 1793 in einer antik-episch gehaltenen Erneuung der Reine de Fuchssage. Er selbst sagt, er habe mit dieser Arbeit sich die Erleichterung gegeben, die ganze Webt für nichtswürdig zu erklären, denn die alte Sage hat die Ironie des Weltlaufs zu ihrem Inhalt, wie ich in meiner Geschichte der Dentschen Poesse im Mittelatter ansesührlicher ges

zeigt habe. Die besondere Gestalt aber, in welche diese allgemeine Ibee fich eingebildet hat, ift in der Rieberfachfischen Revision ber Sage ber Uebergang ber absoluten Monarchie aus bem Stabium ber Bewaltherrichaft in bas ber Diplomatie. Man wird fich erinnern, das in ber geschichtlichen Entwicklung ber Deutschen Thiersage ber Wolf als Representant ber Starke ursprünglich bie Privritat vor bem Fuchs als bem Reprafentanien ber Lift hatte und bag biefer erft allmälig in ben Borbergrund trat. Der König hat unter seinem Abel biese ewigen Barteien fich gegenüber, welche beibe herrschen wollen, die eine durch den Terrorismus der brutalen Gewalt, die andere burch ben Macchiavellismus bes Betruges und ber Genchelei. Das biefe lettere bie erstere befeat, ift in ber Ordmung ber Dinge, weil bie Intelligenz machtiger ift, als die physische Kraft. Beibe Barteien in ihrem Extrem werben zu Carricaturen ber mabren foniglichen Bereichaft, die eine, indem fie bie Dacht berfelben in bie brudenbe Gewalt, bie andere, indem fie die Weisheit ber Majestät in die schleichende und sophistische List verkehrt. Diese lettere aber, im Rothfall auch vor bem Kampf nicht gurudtretenb, flegt. Reinede wirb Rangler bes Reichs; die Diplomatie wird das Organ, dem sich die absolute Monar die noch einmal anvertraut. Jatob Grimm in seiner trefflichen Einleitung über die Thierfage, die er feiner Ausgabe bes Isengrimus und bes mittelhochbeutschen Remede Kuchs vorangesest, bemerkt mit tiefem Blit, bag nut Mith und Tapferteit bei ben Thieren als bie Buge hervortraten, bie fie im befferen Sinn mit ben Menschen gemein hatten, bag fonft aber gerade bie ebleren Tugenben bes Menfchen, Großmuth, Liebe, Barmherzigkeit. Aufopferung, bei ben Thieren nicht bervorfämen, wohl aber feine egoistischen Begierben, Gefräßigkeit,

Wolkuft, Thee, Grausamkeit. Eben reswegen ist die Thiermaske zur Schilderung des Weltlauss ganz dorzüglich geeignet, weil in ihm die Selbstucht, sobald sie durch die Andern in ihrem Treiben sich gehindert fühlt, diese als selbstsüchtig anklagt. Eine solche Anklagt muß zuerst als gerecht erscheinen. Sie wird also angenommen. Die nähere Untersuchung erweist jedoch die Ankläger als mitschuldig. Sie sind nicht besser, als der Angeklagte, nur dummer. So lange sie durch ihn Bortheil erhossten, hielten sie mit ihm zusammen. Erst wenn solche/Aussicht durch einen Zusall vereitelt ist oder der Fuchs sie gerade durch die Rohbeit und Gierigseit ihrer eigenen Natur überlistet hat, kehren sie sich gegen ihn und klagen ihn an. Er allein soll denn alles Ueble gethan haben. Weil sie aber im Grunde nicht weniger selbstsüchtig sind, geschieht ihnen schon recht, dass er über sie triumphirt.

Meine Herren, es ift Gothe febr verargt worben, bag er, fogar mitten im Kriege mit Frankreich, an bem Reinede Huchs habe arbeiten können, Sonderbar, Warum benn nicht? War benn nicht ber Stoff ein ber Zeitgeschichte fehr homogener? Stürzie benn nicht in Frankreich die abfolnte Monar chie, nachbem fie burch biplomatische Kunft fich noch ihr Dafein gefriftet hatte? — Ober war es fein Berbienft, ein Werk, bas bis bahin bem Saffischen Stamm und ber Rafte ber Gelehrten angehört hatte, welche mit ber Deutschen Sprache und Literatur fich beschäftigten, ber allgemeinen Nationalbilbung anzueignen, es ber Sphare ber particularen Abschrönkung zu entreißen? Allenfalls gestattet man Gothe bies Berbienft. Run hat er aber ergablt, er habe nebenbei in ber Bearbeitung bes Reinede auch ein Erercitium bes herames tere geubt. Was macht man aus diesem offenbergigen Geftanbniß? Man behauptet fofort, Die Bergmeter im Reinede

Ruchs feien schlecht, ftumperhaft, Schülerarbeit. Wie? Herge meter von bem Dichter, ber bereits bie Romischen Elegieen gebichtet hatte, an benen man gerade die Reinheit ber classe schen Korm bewimbert? Dber will man von einem Deutschen Dichter herameter nach ben Gefeten ber Griechischen ober Lateinischen Sprache verlangen? Durch die herametrische Form gewann bas Gebicht einen neuen Reig, eine Berebelung bes Tons. Wollte man fie als antife Form verwerfen, weil boch bie Sage beutsch set, so wurde man vergeffen, baß fie in ihrer Urgestalt als Isegrimus und Renardus Vulpes auerst in herametrischer Gestalt, in Distiden fogar, vom Mittelalter componirt war, Gothe insofern also nicht blos keine Reuerung unternahm, vielmehr nur jur ursprünglichen Gestalt biefes Thierepos gurudging. -- Endlich aber beschuldigt man Gothe, er habe bie Raivetät ber alten Thierfabel verborben, die namlich gar nicht fatirisch gewesen sein soll, indem er eine Menge Buge aus feiner Beit in bie Bearbeitung eingeflochten habe. Ift dies wohl ein Vorwurf? Ift bies nicht eher ein Lob? Sind nicht alle Bearbeiter biefer Thierfage so verfahren, daß fie ben Standpunet ihrer Zeit hineindichteten? Ift nicht eben baburch die Genealogie biefer Sage in ihren Gebichien zugleich ein Stammbaum ber politischen Bilbungsgeschichte ber Ration? Milein er foll gegen bie Pfaffen zu hart gewesen sein. man bas, meine herren? Gegen bie Briefter fann fich bie Satire vergeben, aber zwifchen Priefter und Pfaffe ift ein absoluter Unterschieb. Der Priefter bient Gott, ber Pfaffe unter dem Schein bes Gottesbienstes nur fich selber. Das Bfaffenthum tam fcon im alten Reinede fibel fort. Zog nicht biefer schon mit scheinheiligen Wienen bie Rutte an, gen Rom zu wallfahrten? Fand er wicht ben Affen, ber ihm mis erwege benegnete, ant genug, an feiner Statt jum beiligen Bater zu gehnn? Wenn nun Gothe aus bem Bewustsein unferer Zeit heraus gegen bas Pfassenthum, diesen biabolischen, praktischen Atheismus, einige Invectiven schleuberte, sollen wirihn borum schelten? —

#### IXI,

### Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten.

Gleichzeitig mit bem Reinede Fuchs bearbeitete Gothe bie Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten; ba er in ihnen jeboch eine gange Folge von Erzählungen nach ber Art bes Decamerone von Bocsatclo zu geben versuchte, so behnte fich bie Arbeit in die Länge und er veröffentlichte fie nach und nach in ben Soren. Es ift baber dronologisch genauer, fie nach bem Reinede Fuchs zu behandeln; allein es ift auch ber inneren Entwicklung nach eichtiger, sehe man babei auf bie Confequeng der Ibee der Revolution, oder auf Goibe's pfpchologische Fotibilbung. Der Reinede Fuchs fchilbert uns bie abfolute Monarchie, wie fie, im Rampf mit ben Basallen bes Reiche, ber Diplomatie bes Fuchfes ihre Wohlfahrt anvertrant. Die Ausgewanderten haben die Revolution, die Bertrummerung der absoluten Monarchie schon im Ruden. Sie baben schon ben Stury der Diplomatie erlebt und sehen einer ungewiffen Bufunft entgegen. Ihre Unterhaltungen, wie Gothe fie gebichtet hat, pflegt man noch fliefmutterlicher von der heutigen Britif bedacht zu finden, als die bisher besprochenen Werke, die sich auf die Revolution beziehen. Jum Theil mag bies als eine Reaction gegen einige übertreibende Labpreifungen ber tomantischen Schule gelten können, zum Theil ist es aber gewiß auch ein Mangel an Gerechtigkeit und dieser dürste eins sach seinen Grund darin haben, daß man sich auf die Sache nicht einläßt. Thäte man dies, so würde man erkennen, wie diese Unterhaltungen auch einen Fortschritt im Gemüth des Dichters beurkunden, nämlich das ungeheure Phänomen als einmal nicht abzuleugnende Thatsache anzuerkennen, nun aber anch zur Einsicht in seine Bedeutung und durch sie zur Ruhe zu gelangen. In diesem Werk ist nichts mehr von Scherz oder Unwuth zu erdlicken, sondern es stellt und auf einen hösheren Standpunct, von dem aus wir die Parteien in ihrer bialektischen Unruhe überschauen können.

-- Kur die formale Wirdbigung ber "Unterhaltungen" ift es ferner wohl nicht überfluffig, zu erinnern, welch' ein Unterschied obwaltet, wenn Jemand zum exsteumal in irgend einer Thatiafeit die Babn bricht ober wenn Andere ibm nachfolgen und fie forisenen. Göthe führte bei und zuerst wieder viese Karm ein, Ergählungen durch die zwischenlaufende Geichichte, und das als Prolog und Epilog fich aufchließende fritische Gespräch einer Gesellschaft zu verbinden, wie diese Form fpater so oft nachgealunt ift, am Gelungensten von Tied im Bhantasus und von hoffmann in den Gerapionebrus bern. Korner ift zu erinnern, daß Gothe hier zuerft die moberne Deutsche Rovellenform begrindete. Freilich, meine Herren, jeht heißt fast Alles Novelle und boch ist apischen ihr und ihren Greumachbaren, ber Erzählung und bem Roman. wohl ein Unterschied. Die Erzählung will eben ein Geschehen. eine Begebenheit, eine Handlung in größerer ober geringerer Umftanblickfeit mieber geben. Sie ift baber recht fur bas weibliche Schriftftelleriglent gemacht, bas in feinen Geburten immer, wenn es mit-ben erfteren einigen Erfolg gehabt hat

an Banberahl, b. h. an Breite mumehmen pflegt, wie wie bas fest wieber an ber Frau von Budzow feben. gathung geht fort, wie ein Steidstrumpf. Anbere ift es mit bem Roman. Er fucht uns bas Werben ber Charaftere und aus ihnen bas Werben ber Thaisachen zu enthällen. Er albi ims nicht mur biefe, fonbern auch ihre Genefis. Er macht uns zum Mitwiffer bes ganzen Brocesses. Richt mit Unrecht hat man ihn baher bas moberne Epos genannt, infofern basfelbe von ber Innerlichfeit bes Gemuthes nicht abstrabiren kann. Die Novelle unterscheibet fla von besten Fortven burch ihre Miching auf eine epigrammattiche Pvinte, welche aus bet Erjählung fich herverkehet. Die Entwicklung ver Charaktere fallt fort, weshalb fie ber außeren Geftalt nach ber Ergablung fehr ahnlich ift, allein boch von ihr baburch fich unterschelbei, daß fie einen besondern Rug nachbenkellch aus der Begebenheit ind ben fie probueitenben Berfonen hervorireten läßt. Bei Boccactio verläuft ke fich aus biefem Streben heraus noch oft in die Anekovie, bei Cervanies in eine gewiffe sententiose Mire haftigleit. Miein bies Streben nach Concentration macht ihren " Sins gedriffigenet, praeiser. Die Struetur ver Novelle with burch baffelbe bramatifcher und fie ift baber auch von ben Dramatifern gern bermit.

Sithe wollte ble Unterhaltungen ver Amsgewanderten vier, verfie eine gewisse Gleichartigkeit verdinden. Bebenken wie, daß diese Kuswanderer nicht als Misverzuligte thee Helmath verlassen haben, wie sonst wohl, wer im Baterlande bankerunt geworden, mit neuen Hossmungen einem fremden Boden sitt seine Ansteolung einzegeneilt. Bebenken wir, daß der Zwang der politischen Berhältnisse sie von ihrem Heerde sorigerissen hat, daß sie von den väterlichen Fluren mit Thrünen geschieden sien find. Bebenken wir, daß sie wie die Mitglieder

einer von einem Staat vernünftig organistrien Auswanderung als Kolonisation in bem Berhältniß bes fruchibaren Bechselverfehrs mit bem Mutterlande stehen, sondern daß sie einer peinlichen Ungewißheit preis gegeben sind, wie es wohl in Bukunft mit Hab', und Gut, Rang und Stand, Leben und Schickfal werben moge. Bothe verset uns zuerft mitten in blefe sorgenvolle Lage hinein. Wir sehen eine ablige Kamilie in sich selbst burch abweichende Meinungen über die Franzofische Revolution verstimmt. Die Parteien der öffentlichen Geschichte wiederholen fich in ben Widersprüchen ber einzelnen Kamilienglieber. Meine Herren, ich erachte es als einen aroben Leichtsinn, aus biefen Dialogen irgend einen einzelnen Sat mit Ganfefüßen zu citiren und bann zu rufen: seht, ba habt ihr ben Aristofraten Gothe, bem bie Revolution verhaßt war! Begen folde Einzelheiten laffen fich enigegengefeste aufführen. Sie beweisen baber nichts. Gothe läßt: felbft einen Geheimenrath v. G. auftreten, ber mit bem Sohne ber Boronesse in lebhaften Wiberspruch gerath. Dieser Sohn nimmt fich der Revolution gegen die Privilegien und den mechanischen Awang der übermüthigen Beamten des Absolutionnis an. Er will nichts von der Unparteisschkeit des Geheimenraths wiffen. Er nimmt die Revolutionare in Schutz: "fie haben nicht; fagt er, burch eine mechanisch erleichterte Gefchäftigfeit beftochen, bassenige für gut angesehen, was ste einmal zu thun gewohnt maren; freilich haben fie nur im Stillen ber Einseitigkeit, ber Unordnung, ber Läffigkeit, ber Ungeschicklichkeit zusehen konnen, momit eure Staatsleute fich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben: freilich haben sie nur wünschen können, daß Dube und Benuß gleicher ausgetheilt fein möchten." Die Seftigkeit Karl's beleidigt ben alten Herrn; er glaubt fich als Gaft verlett und verläßt mit seiner Kamilie bas Landqui, worüber bie Baronesse

febr beirübt, ja argerlich ift. Sie vermist bei ber Jugend bie gemeinste Höftichkeit, Die man fonft in ber Gesellschaft fich erwiesen, bag g. B. ber Protestant in Gegenwart bes Ratholiken, und umgekehrt ber Ratholik in Gegenwart bes. Protestanten sich solcher Aeußerungen enthalten habe, welche ben andern im Princip feines Lebens hatten antaften tonnen. Sie wünscht baber aus ber gemeinschaftlichen Unterhaltung bie Bolitik als ben steten Zunder zur Zwietracht verbannt. Bu Zweien, Dreien moge man seine Ansichien barüber austauschen, ba, von Politik zu sprechen, einmal unvermeiblich geworden. In der allgemeinen Unterhaltung aber solle man fich befleißen, andere Stoffe zum Gegenstand zu machen. mm in Zeiten großer firchlicher ober politischer Revolutionen bie Einzelnen sehr leicht bazu hinneigen, in ben öffentlichen Thatfachen, beren Unhaltbarkeit Kritif und Geschichte ausbeden. eine Entschuldigung, wohl gar Rechtfertigung bes traurigen Zustandes zu erblicken, in dem ste etwa sich befinden, so wirft sich die Unterhaltung auf eine solche Beleuchtung des Privatlebens. Man entbedt, daß in ihm Alles auf dem ethischen Befet ber Selbstbezwingung beruhe und bag zwischen ber Rraft, mit welcher baffelbe im Privatleben herrscht, und zwischen bem öffentlichen Leben einer Ration ein nothwendiger Zusammenhang eristiren muffe. Diese Einkehr ber Ausgewanberten in die Analyse einzelner Charattere und Begriffe führtnun gu Geschichten, in benen bie Selbftverschulbung bas Hauptmoment ausmacht und war fo, daß eine Steigerung stattfindet, indem zuerst die Verschuldung überhaupt, sodanndie Ueberwindung einer Bersuchung durch eine List und endlich eine wirkliche Berschuldung und wahrhafte Ueberwindung derselben erzählt wird. Durch diese Geschichten wird das Gemüth genngsam aufgelodert, fich am Ende in bas Mahrchenhafte,

einzulaffen. Dies Möhreben hat aber nicht nur bie Berschuld bung, sondern noch mehr die Erlösung Aller zum Inhalt.

Das die exfte Ergählung von der Italienischen Sängerin eine Spudgeschichte ift, gehört zur Charafteriftif ber Beit. Die Lebensgefahren, die fo Biele gur Zeit ber Revolution gu bestehen hatten, die Ermerbungen und hinrichtungen, die seltsamen, balb beroisthen und tragischen, balb zufälligen und komischen Rettungen Bebrangter, bie Auflösung ber bestandenen Ordnung und die Rolgen einer materialistischen und atheistiichen Philosophie, beren Schüler oft fchnell vom Unglauben jum Aberglanben übersprangen, machten gur Beit bes Terrorismus wirklich die Gespensterfurcht rege. Das ethische Moment biefer Beschichte ift aber bie Berschulbung ber Sangerin burth Hartherigkeit gegen einen Sterbenben, ber feinerfeits über die leibenschaftlichfte Liebe zu ihr nicht herr werben Ihre Schuld mar es, fie als reiner Freund haben befiben zu follen, ohne ihre Liebesquuft zu theilen und bach ausehen zu muffen, wie fie bieselbe an ihm untergeardnete Bersonen, die fie felbst auch niedriger ftellte, verschenkte. Ihre Schuld war es, gegen ihre Einficht ihn boch vom Bertrauten, mit dem fie ihre Angelegenheiten verständig berieth, jum Liebe haber gemacht zu haben, mit welcher Wanbelung er feine flare Beurthellung ihrer Intereffen einbaste. Seine Schuld war es, noch auf Liebe von ihrer Seite bestehen zu wollen, als sie entschieden fich ihm entzog. Seine Krankheit war bie Folge seiner Leibenschaft. Aber bem Sterbenben, ber zu ihr fanbte, ber fle um ihre Wegenwart besichworen ließ, mit consequenter Ueberlegtheit ben Troft bes perfonlichen Gricheinens zu verweigern, war faltherzig und fo verfolgte ber Tober fie bald als ein burchbringenber Angfischrei, balb als ein Schuß, als ein Sändeklatichen, Ohrfeigen, ohne daß jemals, tros

eiler Beobachtung, ein äußerer Grund dieser Beungstigungen, weiche sie mitten im heitersten Lebensgemuß beirasen, ausgefunden werden konnte. In die durch diese Geschichte erregte Stimmung greift vortresslich das krachende Zerspringen der Decke in einem Schrank ein, welches die Gesellschaft erschreckt und man erfährt dalb daranf, daß in derselben Nacht und Stunde ein von demselben Meister Königen gearbeiteter ganz gleicher Schrank bei einer Feuersbrunft senseits des Rheins ein Raub der Flammen geworden: eine scheinbare Sympathit sogar des Sobien.

In der zweiten Erzählung, die dem Französischen nur mit einer etwas andern Schluswendung nacherzählt ist, wird die Bersuchung zum Bergehen durch die List des Abvocaten physisch überwunden, insosern er scheindar auf die Anträge der jungen Frau eingeht, sie aber durch strenges Fasten u. dgl. so zu entsinnlichen weiß, daß sie in ihrer körperlichen Ermatung auch zur moralischen Bestutung gelangt.

In der dritten Erzählung endlich wied es Ernst sowohl mit der Berschuldung als mit der Seldstüderwindung. Die abstracte Grundlage ist die Sophistit eines jungen Mannes über das Eigenthumsrecht. Ein Sohn redet sich ein, das Geld seines Baters, auch ohne dessen Wissen, als das seinige bemiben zu dürsen. Nachdem er von verschiedenen Seiten her diesen Communismus als das Rechte sich eingebildet, ersucht er sich zum Diebstahl an dem Gelde des Naters, indem er heimlich die Casse desselben diffnet und Geld herausnimmt, einem jungen Mädchen, das er liebt, Geschenke machen zu können. Allein sein Gewissen erwacht. Er kammt mit der Sophistit nicht dagegen auf und ermannt sich nun zur Sparssamseit, zur Entsgung, dem Nater die gestohlene Snunne wieder zu ersten und überhaupt ein tüchtiger Mensch zu

werben. Dies gelingt ihm auch. Die Selegenheit ist eben so wohl eine Götten, die zum Bösen, als die zum Guten hilft. Er sindet sich in der Ausführung seiner guten Vorsätze von Außen her über sein Erwarten mannigsach unterstützt und macht in der Familie, die er später selbst begründet, die Kunstder Selbstversagung zum pådagogischen Mittekpunct.

Auf biese Geschichte, in welcher also nicht blos bie Abflinenz burch Schwächung ber Begierben, sonbern bie reine Rraft bes Geiftes ben Sieg über bas Bofe bavon trägt, folgt schließlich bas Mährchen als eine Bifion ber allgemeinen Weltverjungung. Das Mahreben, wie Gothe felbft fagt, foll uns an Alles und Richts erinnern. Man barf es nicht haarklein auslegen wollen. Wenn ber Dichter uns jedoch heut zu Tage noch ein Mahrchen vorträgt, fo tann ein buntes, traumartiges Ganteln ber Phantafte allein nicht befriebis gen. Wir verlangen einen ibeellen Gehalt. Unfere Phantafie will im Spiel ber phantaftischen Arabesten ben Anklang ber Idee nicht absolut vermiffen. Göthe, der eine so angerordentliche Begabtheit gerade für bie Mahrchenwoeffe befaß, ift. wie wir schon früher bemerkten, vorzüglich sparfam in biefer Brobuction gewesen. Das Knabenmährchen, bas Mährchen von ber neuen Melusine, welches er ber Friderike Brion und ihrer Schwester in der Laube zu Sefenheim erzählte, und bies Mahrden von ber Schlange find alle seine Mabreden. uns sehen, welche Tenbenz wir wohl in bem letteren finden können, wobei wir den Vorbehalt machen, gegen jede andere Auslegung unbedingt tolerant zu sein und die unsrige daher auch nur eine hopotheissche nennen wollen. Wir werden finden, daß wir hier keine wild luxurirende, in groteske Zufälligkeiten zerfahrende, in's Chaotische sich auflösenbe Traumerei, sondern wirklich eine an Inhalt und Form classische Dichtung vor uns haben.

#### VIIIL.

# Das Mährchen von der Schlange.

Juerst, meine Herren, muß ich etwas über bie Composition bes Mahrchens überhandt sagen. Das Mahrchen gehört ber epischen Poefie am. Bei Bolfern, die ein eigentliches Cpos haben, kann es fich bemfelben integriren, wir bei ben Griechen bas Mährchenhafte in die Obuffer fich hineingebettet hat. Bei Bölkern, bie keine eigenilich muthische Religion haben, vertritt es bie Stelle bes Muthus und eben fo bei folden, bie feine wahrhaft epische Boeste besthen, verwitt es bie Stelle ber Sage. So haben bie Göttergeschichten ber Grönländer und Kamtschabalen einen mahrchenhaften Charafter. So finden wir bei bem Weftphälischen Stamm und bei ben Litthauern noch jest achte Mährchen in Stelle epischer Traditionen. Das Mährchen ift bas Rinberepos. So phantastifch baffelbe nun auch sein tann, fo bebarf es boch gerade für feine Beweglichkeit eines ficheren Raturgrundes. Diefen konnen Sie bei Gothe burchans mahrnehmen. Der Fluß, die Höhle, die Metalfabern, bie Irrlichter, Die Schlange, ber Bedefel ber Beleuchtung burch ble Tageszeiten u. f. f., bies Alles ift mit ber reinsten, obs jeetivften Naturtreue geschildert. Diese feste Bafis ift es, von welcher aus die Bermandlung ber Gestalten in andere um so In diesem Unterbau hat Gothe's Mahrchen leichter gelingt. einen menblich tiefen Halt vom achteften epischen Wesen. Bergleichen Sie mit seiner klaren; reinlichen Anschanung bie Rachahmungen, die ihm aus ber romantischen Schule folgten, so werben Sie ben Unterschied recht bentlich erfennen, benn viele Romantiker setten bas Mährchenhafte, wie es scheint, fogar barin, daß fie bie Ratur verfälschien und vorfraggien. Mit

biefer Raturtreue, welche ber finnlichen Unbefangenheit bes Rinbergemuthes gemäß ift, muß nun aber auch bas Rindliche ber Phantafie fich vereinigen, bas Saften an hervorftechenben Ginzelheiten und bas Ueberspringen ber Schranken bes Berftanbes. Dies Element ift in unserem Mahrchen vortrefflich, obwohl ernster, als in dem Anabenmährchen. Daß die Irrlichter mit threm Fladern Funken verfprühen, bie als Golbstüde nieberklingen, ist ein folch unnachahmlicher Zug; ober bie Berwandlung bes Movfes als bes ben Kindern zu ihren Spielen ber liebteften, nedischen Sundes, in einen Chelstein; ober bie brei Jungfrauen, welche bie schöne Lilie bebienen, von benen bie eine ihr einen Felbstuhl, die andere eine harfe bringt, die britte einen Sonnenschirm über fie halt; ober bie Aveberung bes Kabrmannes flatt bes Golbes von brei Artischofen, beei Awies beln, brei Kohlhauptern. Golde und ahnliche Züge ber bestimmteften Vereinzelung, entsprechen gang bem Realismus ber Kinderphaniafie. Eben so aber bas Unbestimmie. Edizanten lose, wie 2. B. der Ausbruck, bas aus dem unterirbischen Tems pel, in welchem die Bildniffe ber Könige in Rischen, ber Alte wit der kampe nach Westen, die Schlange nach Dften hin verfinit und bann beibe anderwärts boch wieber ba find. Gang ber Rengier ber Kinder gemäß ift es auch, wenn die Hutte bes Kahrmannes, die fie gleich zu Anfang ins Geficht bekommen, am Enbe nicht vergeffen, sonbern als ein kleiner Tempel im größeren burch Berwandlung zu einer Art Altar gemacht wird. Das Schwierige biefes Elementes ber Rindlickfeit ift. baß es nicht birect absurd ober findisch werde. Dies Kindis ich e ift eine Krankheit neueren Mahrthenerfinder, welche Deutschland noch immer mit fafte und kraftlosen Machwerken überschwemmen, die für die Phaniaste und bas Gemüth ber Rine ber höchst verberblich wirken. Wenn ein Dichter noch heutene

tage uns ein Mahrchen geben will, so machen wir mit Recht an ihn die Korberung, daß es nicht blos ein aphoristisches Aggregat von Bilberschemen, ein kaleidoskopischer Wust, vielmehr ein burch die Ihre getragenes Wark fei. Die Ider foll nicht als ein Begriffsgeruft zu Gminde liegen, um welches mir auberlith die Blumengewinde der Bhantaftik geschlungen sind: bann würde bas Mährchen zur vollfammenen Allegonie. Und von biefer wurden wir dann wieder sagen, man merke die Abficht und sei verstimmt. Das Mahrchen foll linnig fein, Es foll, nach Göthe's Bezeichnung, uns an Alles und an Richts erinnern, ober es soll in ihm, wie Schiller sagt, Alles Symbol sein. Wir sollen und seine Gestalten beuten und boch soll immer noch etwas Unerschöpftes, Geheimnifvolles guruchleiben. Diefer Zug ift Göthe ebeufalls in hohom Grave gelungen. Ein prophetischer Ton hallt mächtig burch bes Gange, ber Muf: es ift an ber Zeit! Die Rathfelfragen, Die ber Dichter eingelegt hat, entsprechen gang bem alten Germantschen Stammgeiste, ber es liebte, burch fle bem Gafte ober bem Wirthe auf den Zahn zu fühlen, wes Geistes Kind er sei, ob er den Unbefannten als ihm ebenbürtig ansehen könne. vernehmen wir bier bie Fragen, was ift herrlicher, als Gold? Das Licht, - Bas ift erquicklicher, als Licht? Das Gebrach. --- So wird gefragt; welches Geheimnis das größte fei? Und geomiwortet wird gang richtig: das offenbare. Woramf aber die Weiffagung geht, bas ift bie menschliche Wiedergeburt, benn alle Schulben werben am Schluß als getilgt angeseben. alle Eben von Reuem geschloffen, alle Geifter mit fuscher Intelligens burchbrungen. Dies Alles aber ift mux möslich. infofern die verschiebenften Krafte gleichzeitig auf bemschen Punet zusammenwirken; bie ifolirte Araftanftrengung vermag

nichts. Novalis am Ende des ersten Theils seines Ofterdingen hat unstreitig etwas Aehnliches darstellen wollen, ist aber sichtbar ins Unsastliche gerathen. Er hat die Schattenwelt zu sehr in das Traumhafte sich ausdehnen lassen. Bei Göthe greift Alles wieder in einander und die Größe der phantastischen Klihnheit wird durch das Plastliche, Einsache der Darstellung anserordentlich gehoden. Die mysteriöse Weichheit des Bragmatismus entbehrt nirgends der stunlichen Klarheit, des gegenständlichsten Colorits.

Worin follen wir nun aber bie Tenbeng bieses Mahrchens feten? Bebenken wir, daß wir baffelbe als eine Unterhaltung ber Ausgewanderten finden, welche für ihr allgemeines Gefprach die Bolitik haben vermeiben wollen, so irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß das politische Element sich in bie Maske bes Mahrchens geflüchtet hat und ber Sim beffels ben ein politischer ift. Was man nicht aussprechen soll, wied zur Projection eines Traumgesichts, wagt sich als Kinbervorpellung in die Gesellschaft und gestaltet sich als Totalität, fo bag bie Unterhaltungen auch mit biefer Mittheilung abbrechen. Wir erbliden einen Ronigsjungling, ber, feiner Rrone, feis nes Scepters, seines Schwertes beraubt, im Harnisch und Purpurmantel verlaffen umherirrt, die Lilie zu suchen. Sollen wir unter ihm nicht einen Allesten und vorstellen burfen, ber burch die Schuld seiner Abnen den Thron verloren hat? Wir sehen Um, bem Wanbernben, gegenüber, eine Lilie, bie burch ihre Schönheit Alles entzückt, burch ihren Gefang Alles bese ligt, die aber einsam ift, umgeben von einem lieblichen Garten, beffen Baume jeboch nie Bluthen und Früchte tragen. Blick latt alles Leben erftarren, ihre Berührung läßt es erfterben. Go klagt fie:

Entfernt bom sätzen menschilden Genusse Bin ich boch mit bem Jammer nur vertraut, Ach! warum steht ber Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ift die Brücke nicht gebaut!

Die Lilie ist die Unschuld, die aber noch allein ist und als eine allem Leben, als dem verschuldeten entgegengesete Macht bestelben zu erstarren zwingt. Doch kann sie auch das erstarrte wieder beleben. Der Unschuld gegenüber wird die Schuld sich ihrer bewußt; aus der Erstarrung hierüber geht sie aber in der Vereinigung mit der Unschuld wieder zum Leben hervor.

Ī

Zwischen bem unterirdischen Tempel, in welchem bie Bild niffe ber vier Könige und zwischen bem Garten ber Schönen rauscht ein Alus, bei bem wir ganz füglich an ben Rhein benfen konnten, an beffen Ufern fo verschiedene Stamme mohnen, auf welchen sowohl Deutsche als Franzosen hinbliden und über welchem noch keine feste steinerne Brücke sich wölht. Doch ist bies eine Rebensache. Die Hauptsache ist eben bge Waffer, welches bie Menschen zugleich trennt und verbindet. Die Furth über ihm aber wird zur Tageszeit von einem Riefen überwacht, ber selbst zwar sehr träge ift, beffen Schatten aber von Allem, was in seinem Bereich kommt, einen Boll gehebt. So nimmt er ber Alten, als fie für die Irrlichter brei Artischofen, drei Zwieheln und brei Kohlhaupter bem Fluß zum Opfer bringen will, von jeber dieser Früchte eine aus bem Rorbe. Meine Herren, was hindert uns in unserer hypothetischen Eregese, diesen tappischen Riesen für ein Sumbol ber Bollfchranten anzusehen, mit welchen bie Wölker noch immer ben freien Verkehr nieberhalten? Der unfreie Sanbel hat auch mangelhafte Berkehrswege. Bur Mittanspeit nun legt fich bie Schlange über ben Blug, aus ihrem Ruden eine vergangliche Brude zu bilben. Die Schlange in ber Sohle ift goldgierig.

Als ber Kahrmann ihr bie Golbstüde bringt, welche bie Irr lichter ihm als Lohn abgeschüttelt haben, die er aber nicht nehmen darf, verschlingt sie biefelben gierig, wächft barnach umb leuchtet. In fe vielleicht ber Reichthum, aber ber vernunftige, ber seine Bestimmung kennt, doch ihr als Mittel zu bie-Wir sehen die Schlange burth die meiallischen Rlufte ber Ette fich fchmiegen. Bir feben fie ale Brude ben Bet tehr ver Menfchen befördern. Aber wir vernehmen auch daß fie bas vierte Geheimnis weiß, welches unftreitig in ben Wor ten, bie von ihr gesagt werben, enthalten ift, baß fich opfern beffer fet, ale fich opfern gu laffen. Der Reichthum fou in ban neuen Weltreiche nicht mehr Schätze anhäufen, um Schätze zu befigen, sondern er foll den Befitz zum Mittel mathen, beffen Bermenbung ben Berfehr ber Menfchen hebt und fotocrt.

Run find noch brei Berfonen fibrig, bie beiben Irrlich-Jer und ber Alte mit ber Lambe, die einen offenbaren Ge genfag bilben, jeboch in ber letten Sandlung zur gemeinsamen Etissutig fich bereinigen. Abftract genommen wutbe ich bie Irtlichter wegen ihrer Zierfichkeit, Galantette, Geschwätzigkeit und Berwandischaff mit ber Minne Schange für Beltleute, für Diplomaten eiffaren, ben Alten aber, ber in einfacher Banerntracht ericheint, file einen priofeerlichen Denfchen, ber fich in Der Schachten ber Wiffenschaft beim Schein ber Lampe gu unifaffenden. Ankaiten ethoben und ber es weiß, wenn so en ber Zeit fft. 3th habe schon lebeigin beim Reitterke Fuchs am ben Unterschied des wahren Gottesbienfles burch ben Priefter und bos Afternoblesblenftes buich ben Pfaffen erinnern muffen. Der heutige Briefter tann burch einfaches, frontmes Leben allein nicht mehr witten. Der Klausner in feiner Ein-Bevelei, der Wichad im Rlofter konnen fich allein noch folche

Naturiat gestatien. Der Priester, der im Tempel der Wahr, heit und der Liebe mit allen Menschen sich berührt, wie dieser Alte, ums durch die Wissenschaft zu einem richtigen Begriss der Welt gebildet sein, will er anders seinen hohen Berus ersüllen. Die sancta simplicitas allein thut's nicht mehr. So die abstracte Deutung. In concreto aber würde ich sagen, die beis den Irrichter sind ein paar Franzosen und der Alte ist ein Dautscher und die Ruganwendung die Bereinigung der Franzosen und der Deutschen, die zusammen unüberwindtich sein würden. Der Ahein, über welchen die Schlange zuleht sich als diamantene Brücke wöllt, soll beide Wöller kanstighin nicht mehr trennen, nur noch verbinden.

Alle versammeln fich bei der Lille, denn alle wollen uns fchnibig werben. Die Lille tann aber nichts allein; "ber Einzelne kann nicht das Sanze erlösen; mur wenn Wiele fich verbinden zur reinen Reit." Die rechte Reit aber wird fein wenn das geöffte Unglud geschehen. Dies geschieht, als ber junge Kurft die geliebte Libie, die ihn nicht berühren barf, wit Gewalt erfaffen will, um zu ihren Füßen zu fterben. Sk will erfthrecht thu von sich abhalten und gevabe ba berührt ste thm: meb er finkt entfeelt; bin. Die Schlange begt fich im Rreis um ihn, beim Untergang ber Gonne ihn vor Bertvefung zu idnition. Lilie kame ibn dann awar wieder beleben, wood nickt begeisben, vie Schlange aber opfert flat, indem fle zur brotten herrlichen Brilde aber bem Ihif wirb; ju ihren beiben Gelten wölben fich fcone Saulengange, während in ber Mitte Reiter und Wagen fromen.

Unfere heilsbegierige Gesellschaft steigt nun zu bein unter wolchen Sempel nieder, in welchem die Auetoritäten des sittlichen Lebens als von seiner vermaligen Zeirtssenheit verbannte der Auferstehung entgegenharren. Indem hier der Königssohn

bei bem ehernen Ronig vorübergeht, reicht ihm biefer Schwett und Schild und ruft ihm zu: bas Schwert an ber Linken, bie Der Jüngling wird fichtbar belebt; seine Bruft Rachte frei! hebt fich. Der filberne König reicht ihm ben Srepter und ruft ihm zu: weibe bie Schaafe! Eine holbselige Anmuth übergießt bei biesen Worten bie Geftalt bes Jünglings. Der golbene Ronig reicht ihm einen golbenen Gichenfrang ale Krone und ruft ihm gu: ertenne bas Sochfte! In biefem Moment strahlt aus ben Augen bes Helbensohnen wieder bie felbstbewußte Intelligeng. Dieser gange Borgang tonn unftreitig nichts Anderes heißen, als daß bie Attribute ber wahrhaften Majeftat: Gewalt, Schein (b. i. als Rraft gu erfcheinen) und Weisheit fich in ber lebendigen Berfontichkeit vereinigen muffen. Der vierte König batte nicht geseffen, sonbern gestanden und dem Alten früher geäußert, er fiebe, zu herrschen, fest auf seinen Füßen, worauf biefer ihm geantwortet, bas werbe man feben, wenn es an ber Zeit fei. eber, als jene brei Ronige aufstehen, fest er fich nieber und zwar so ungeschickt; daß gerade die Theile, die fonst beim Nies dersehen gang bleiben, zerbrachen und er barüber in einen ungeschickten Klumpen zusommenfturzie; foon seine flotiernde Sprache hatte allerdings immer verrathen, daß es mit ihm nicht gang richtig. Er war nämlich aus bem Meigll ber brei andern Konige gemischt, allein in der Mischung, waren bie verschiebenen Bestandtheile nicht recht verschmolzen, sondern me terscheibbar. Die Irrlichter machten fich beshalb über bas Gold her, bas in seinen Abern war und ledten es heraus, so bas er ganglich auseinanderfiel. Rann diese Figur wohl etwas Anberes, als bas Scheinkönigihum barftellen, welches nur eine mechanische Composition ber, verschiebenen Attribute ber toniglichen Macht ift, nicht eine organische, lebenevolle, feelenvolle, geiststrahlende Einheit berfelben? Dies Afterkönigthum zerfällt in bemfelben Augenblid in fein Richts, als bas wahrhafte Rönigthum, nachdem es burch bie Unschuld wiedergeboren, sich mit den Insignien seiner Würde schmudt.

Gewalt, Schein und Weishelt, ruft ber Alte aus, bes herrschen die Welt. Aber, fügt der neubeseelte König hinzu, die Racht, die allgemeiner und ursprünglicher geherrscht hat und länger herrschen wird, ist die Liebe.

Die Liebe herrscht nicht, entgegnet der Alte, sie bilbet und das ist mehr!

Der nene König vereinigt sich nun mit ber reizenden Lilie, bie ihren Schleier ablegt, da sie nun, Jemand zu töbten, nicht mehr zu fürchten hat.

Der Tempel wird emporgehoben. Mes Bolt brangt fich herzu und hulbigt bem neuen Herricher. Mlgemeine Schuldvergebung erfolgt und mit ihr allgemeine Berjungung. die Alte, die ihre Hand schon verborren sah, wird durch ein Bab im Fluffe wieber verjüngt. Der Riese aber, eine Art Michel, hat die ganze Beränderung verschlafen. Er taumelt am Morgen auf, fich an gewohnter Stelle zu baben, finbet biefelbe aber nicht und tappt nun, Unheil ftiftenb, auf ber Brude umber. Zornig will ber König schon zum Schwert greifen. Siehe, ba wird ber ungeschlachte Riese mit Einem Mal auf einem Hof des Valastes als Bilbfäule festgewurzelt und zeigt burch seinen Schatten, ben er im Kreise auf Bilber ber Stunben wirft, als eine Sonnenuhr, ben Verlauf bes Tages an. Solche Versteinerung ist bas endliche Loos der egoistischen Zolls schrankenwächter, die, ift einmal die schone Brude des Freihandels durch das freiwillige Opfer des Reichthums mit fefter Dauer begründet, nur noch vorübergehende Unruhe erres gen können. Go find ber Tempel ber Freiheit, worin Dacht und Unschuld durch die Liebe fich verbinden, und die Brücke bes freien Berkehrs jum Herüber und Hinuber fur Alle in allen Tageszeiten die besuchteften der Welt.

### VIIL.

### Hermann und Dorothea.

Bis zu ben Unterhaltungen ber Ausgewanderten bin geht bie negative Richtung Gothe's in seinem Verhältniß zur Revo-Allein mit ihnen schlägt baffelbe auch schon in bie nolution. flide Richtung um. Wir haben in ihnen auf den Grund bes Brivailebens geblickt. Wir haben erkannt, bas bie Schwantungen, die Bergehen beffelben nicht ohne Busammenhang mit ben öffentlichen Thatfachen bleiben konnen; wir haben ben Gingelnen auf die Einficht in seine Schuld gurudgeführt geseben. In Hermann und Dorothea erbauet fich num wieber eine affirmative Birflichkeit. Bas bes Dahrchen am Ausgang jener Unterhaltungen traumartig angebeutet hat, ben Sieg ber Liebe über bie Bermuftung bes Tobes und bie Schuld bes Lebens, bas erbliden wir nun in realer Segenwärtigkeit. Weltgeschichte tobt mit gerftorenben Aluthen über bie Wölfer babin umb wühlt fie bis auf ben unterften Boben auf; was aber in ben Gefinnungen und Handlungen der Menfchen ben ewigen Gehalt ausmacht, bas bauert auch im Zerbrechen aller politischen Formen aus.

Indem wir an die nähere Betrachtung von Hermann und Dorothea gehen wollen, haben wir und bankbar ber Arbeit zu erinnern, burch welche Wilhelm v. Humboldt auf das Kein-

finnigfte und in ber ebeiften Sprache bies unübertreffliche Runftwerk als afthetischer Commentator Mustriet hat. hatte querft Boffen's Luise eine folche Darftellung jugebacht, als er burch bas Göthesche Gebicht, welches zwischen 1796 und 1797 entstand, überrascht warb und nun zu Paris im April 1798 feinen aftheilschen Bersuch über baffelbe schrieb. Es war eine Eigenheit Humboldt's, daß er, auf die Anatyfe eines concreten Gegenstandes gerichtet, allmälig von solcher Untersuchung bis jur Entwidelung ber höchsten Brincipien hinaufstieg. Roch zulest wollte er für seine Untersuchungen über die Ramisprache nur eine Einleitung schreiben und aus ihr entfland eine ganze Philosophie der Spracke. So wollte er damals nur die äfthetische Eigenthümlichkeit von Hermann und Dorothea auseinanderseizen und aus ihr enistand eine ganze Boetiff. Der Begriff ber Boefle überhaupt, ber Unterschied ber Plastifchen und fentimentalen Richtung berfelben, ber Begriff bes Epos, ber Unterfchieb feiner hervischen und burgerlichen Battung u. f. f. ift von ihm mit fteter Begiehung auf bas Botheliche Gebicht entwidelt worden, so daß bies ben Cover seiner Eremplification ausmacht. Gervinus ift von unsern Aeftheettern berjenige, ber fich Sumboldt am meiften angeschloffen und fogar nach beffen Theorie die Gubrun in Gerametern zu bearbeiten angefangen hat.

F

Das Göthe'sche Werk wird gewöhnlich mit Wossen's Luise verglichen; ja, man ist in diesem Bergleich wohl so weit gegangen, Göthe als einen Amor darzustellen, der, die That eines andern benuhend, diesem bei der Nation den Ruhm genommen habe. Weine Herren, diese Anstaht ist schlechthin verwerstich. Göthe hat Wossens Luise sehr hochgeschäht, sie gern vorgeiesen und ist durch sie unstreitig sür seine Arbeit bedingt und vorgebildet. Daß er aber Bos aus Ansberei hätte über-

ftrahlen, daß er, um bei ber Ration ihn auszustechen. ben Schwächen berfelben hatte schmeicheln wollen, fo bag nun auch bie Philister, die im Wirth jum goldenen Löwen und im Apotheker sich verherrlicht gesehen hatten, ihm beigefallen waren, bas, meine herren, ift die Borftellung einer Rivalität, die nur in einem engherzigen Robfe mit vorgefaßten Meinungen entfteben kann. 3ch wußte erftens nicht, bag nicht Boffen's Luife noch immer von ber Deutschen Ration fehr geliebt wurde; fobann aber ift es ganz natürlich, bag Göthe's Gebicht als bas spätere eine höhere Bollenbung erreichen konnte, ohne daß man bieselbe als bas Product einer kleinlichen Reiberei zu nehmen hatte. Boffen's Luife fchilbert bas Deutsche Landpfarrerleben auf das Trefflichste. Sie ist eine vollendete Ibylle ober, wie Jean Baul bas Wefen berfelben ausbrudte, bas Bollglud in ber Befchranfung. Allein eben burch folde Beschränkung mußte auch die Einwirkung, welche sie auf die Nation übte, eine beschränktere bleiben, während Gothe's Gedicht einen allgemeineren Weltzustand, eine größere Mannigfaltigkeit ber Charaftere schilbert und ber Pfarrer zwar nicht fehlt, jeboch nur ein Moment bes Gangen bilbet. Go erklärt es fich gang einfach, wie die Nation in ihren verschiedensten Kreisen fich lebhafter von dem Göthe'schen Gebicht angezogen fühlen mußte. Auf ben Deutschen protestantischen Dorfpfarren wird Luise boch unsterblich bleiben.

Der epische Dichter ist durch die Prosa unserer Zustände außerordentlich gehemmt. Bei und ist der Einzelne kein vollsständiger Mensch. Er macht sich eine Menge Boraussetzungen für die Bermittelung seiner Eristenz. Er muß einseitigsein. Die Ergänzung seiner Einseitigkeit darf er mit Sichersheit von der Einseitigkeit Anderer erwarten. Wir kochen z. B. nicht für und seibst. Das ist nun zwar ganz in der Ordnung.

eipisch aber ist es gewiß nicht. Der epische Mensch als ber ganze Mensch kann bas Wild erlegen, es an ben Spieß steden und über bem Feuer rösten.

Kerner find wir in verschiedene Stande gesondert, von benen jeder für das Gemeinwesen vorzugsweise Eine Arbeit übernommen hat. Der Soldatenstand 3. B. übt bie Kriegführung par' excellence. Das ist wieder unepisch. Im epischen Beltzustande fehlt zwar eine gewiffe Sonderung ber gun= ctionen feineswegs, allein fle geht nicht bis zur Westigkeit besonderer Stande mit eigenthumkichen Rechten fort. Der Ginzelne kann immer auch die verschiedensten Functionen noch in fich zusammenschließen, ber Heros z. B. fann opfern und ber Briefter fampfen. Weil Die Stanbe nicht mechanisch auseinander treten (Die Indischen Kasten als von Natur geschieden find in biesem Sinn ketne Stanbe), so fehlt auch im Betragen bie conventionelle Etiquette, welche bem Berftanbe angehört und durch beren fünftliche Formen er eben sowohl bie Stanbe von einander sondern, als auch die gesonderten wieder auf einander beziehen will. Die Bemeffenheit bes Betras gens fehlt ben epischen Zuftanben nicht, aber bas Bergahnte. Reflectirte bes Conventionellen.

Ferner ist bei uns der Antheil des Einzelnen an großen Borgängen ein sehr beschränkter. Er bekommt in dem, was er ihut, sich nicht als gauzen Menschen zu sühlen. Es schreibt z. B. Jemand bei wichtigen Berhandlungen das Protokoll. Das ist jest nothwendig, allem episch, poetisch ist es micht. Es kann Jemand wissen, daß er in eine der entscheid dendsten Handlungen verstochten ist, allein was er dazu mitwirkt, kann er bei der Weitläufigkeit und dem klinstlichen Mechanismus des Ganzen oft gar nicht übersehen. Er weiß, es ist auch auf ihn mitgerechnet, jedoch, welchen Beitrag er eigent-

lich zur Gesammientwicklung gibt, kann er nicht überblicken. Der Soldat in einer modernen Schlacht muß vielleicht stundenlang auf demselben Fleck stehen, vielleicht etwas vor, etwas zurückgehen und erfährt hinterher, er habe einen Sieg gewinnen helsen. Dies Maschinenmäßige der berechnenden Berständisseit entspricht dem epischen Justande nicht, in welchem der Einzelne z. B. im Kriege zwar auch einer obersten Leitung sich unterordnet, allein im Kampf gleichsam auf eigene Rechnung für sich sicht.

Berlicklichtigt man biefen mobernen profaischen Bustand. fo leuchtet ein, daß ein heroisches Epos darin nicht möglich ift. Was wir hiftorisches Epos nennen, fieht auch schon nicht mehr auf acht epischem Boben, wie die Bharsalia bes Lucanus, wie bes Claubianus vanegurische Even vom Stilicho. Sonorius, wie ber Ligurinus Bunther's im Mittelalter, ber mit Verfen aus bem Birgilius, Lucanus und Dribius bie Felbsüge Friedrichs bes Rothbarts besang. Und so find auch moberne Versuche für bas geschichtliche Helbengebicht gewiß nicht blos zufällig unterblieben. Schiller wollte den Gustav Avolph zum Gegenstand eines Epos machen. Es ging nicht. ben breißigfahrigen Rrieg geschrieben und ben Ballenstein gebichtet. Das ist nicht Mangel an Talent, sonbern inneres Wiberstreben ber Sache. In einer Borusslas wollte er Friebrich ben Großen episch befingen. Es ging auch nicht jahlte Söldner, wie Friedrich sie noch hatte, And schlechterbings unepisch. Es fehlt uns nicht an epischen Gebichten aus unser rer Geschichte, allein bie Nation weiß nichts von ihnen, nur die Literaturgeschichte, welche Bielefelds Thuiston, des Paftor Runge's Heinrich ben Wiven in brei Banben mit Anmerkungen, bes eblen Batriarchen Labislans Burters Tunifias, bie wohl noch am meisten von den Brimanern katholischer Gyms

nafien gelesen wird, Egon Eberts Mädchenkrieg u. s. w. in ihren Annalen verzeichnet. Das romantische Epos hat, als es erstarb, im Ariosto einen Dichter gesunden, der noch einen wirklich epischen Ton erreichen konnte, während Cervantes im Don Duirote schon das eigentlich moderne Spos, den Roman begann, bessen Innerlichkeit daher auch sosort zur Ironie des Ritterthums wurde. Wieland's Oberon und ähnliche Productionen sind mehr sentimentale Erzählungen mit einer der ganzen Anlage nach dramatischen Structur, als eigentliche Spen.

Gothe machte es möglich, ein episches Ibull zu fchaffen', indem er uns in eine fleine Stadt verfett. In einer folden find die Menschen burch die Cultur im Allgemeinen auf ben Standpunct unferes gegenwärtigen Bewustseins, unserer vermaligen Bilbung verfest und stehen boch zugleich ber Ratur noch bei weitem naher, als ber Grofftabier. Bei biefem ift die Universalität und vielseitige Zerftreutheit des Bewußtseins größer. Er tann nicht über bie Strafe geben, ohne daß sich ihm nicht neue Borstellungen aufdrängten, auf welche er von sich aus nicht verfallen ware. Er kann nicht auf eine Mauerede hinschauen, ohne nicht durch einen Anschlagzeitel aus sich heraus auf birect ihn gar nicht berührende Interessen gelenkt zu werden. Aber die Einfachheit des Lebens geht verloren. Die Bollftandigfeit des individuellen Dafeins wird durftiger. Der gemuthliche Zusammenhang ber Einzelnen mit ben Einzelnen schwindet. Sie werben fich frember, wogegen in ber Neinen Stadt, in welcher fast Alle einander bem gangen Les benslauf nach bennen, eine traidiche Theilnahme ber Einzelnen für einander möglich bleibt. Was wir sonst wohl bei einer Neinen Stadt als Bolifterei belachein, hat Gothe von feiner pofitiven, ibealen Seite aufgefaßt.

Das Weltbild, welches in seinem Gedicht sich uns aufrollt, gewinnt aber dadurch besonders einen epischen Reiz, daß es sich in zwei Gruppen zerlegt. Die eine ist die seste, wohlbehagliche, in ihrem Glück eingefriedete Bewohnerschaft des Städichens und die andere, die sich auf der Landstraße vorüberdewegende, nothleidende, aus ihrem Glück in der Heimath verstößene Masse der Ausgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüsgewanderten, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hüssewanderten Bürger hinausgeströmt sind, so daß der Wirth sich nicht erinnern kann, Straßen und Markt jemals so leer gesehen zu haben. Durch diesen Contrast werden wir aus der steischlichen Sicherheit, in welcher sonst werden der Asselburger leicht zu versinken droht, in die Weite und Schwere des allgemeinen Weltgeschieses hinausgewiesen.

Die Bersonen, welche die Träger der Handlung sind, haben sammtlich Sinn für bie höhere Auffaffung bes Lebens. Der Wirth, burch fein Geschäft auf ben Verkehr mit Fremben gewiesen; ber Apotheker, mit allen Classen ber Gesellschaft fich berührend, besonders auch durch einen wiffenschaftlichen Anstrick höher gerudt; ber Bfarrer, burch Bildung und Erfahrung gu einer reichen Anschauung und tiefen Bürdigung bes Lebens erhoben, ein schönes Ibeal ber acht evangelischen Wirksamkeit eines treuen Gemeindehirten; die Mutter in forglicher Gefchaftigkeit, in ftillbesonnener Hauslichkeit waltend; ber Sohn gutgeartet, bes Baters Bormurfen, ja Mateleien auch miberfpres chend, boch immer mit Ehrerbietung sie vernehmend, gesett, gutmuthig, liebekräftig, bas Evelfte wollend; die Krone ber Charaftere aber unftreitig Dorothea. Arm, auf der Wande rung einer unbestimmten Zufunft entgegengebend, erscheint ste überall in ber freiesten Selbstständigkeit, ohne boch jemals bie garte Grenglinie achter Weiblichkeit zu überschreiten. Gothe hat in ste einen heroischen Zug gelegt, allein er hat keine Amazone

aus ihr gemacht. Wir erbliden fie, wie fie, gefund und fraftig, die ftarken Ochsen eines Wagens lenkt, auf welchem eine leibende Böchnerin fich befindet, der fie die verständigfte Sorgfalt widmet. Wir erbliden fie, wie fie felber Baffer vom Brunnen zu holen geht, ein uralt patriarchalisch mädchenhaftes Geschäft. Wir vernehmen aus bem Munde bes Richters, wie fie ihren Bräutigam verloren hat. Er ift in Paris ben Tob für bie Freiheit gestorben. Diese Bergangenheit verleihet ihr einen rührenden Bug. Wir vernehmen aber auch, wie fie, fich und andere junge Mädchen, die fast noch Kinder waren, gegen bie brutale Gewalt einbringenber Solbaten zu schützen, bem einen ben Sabel von ber Seite geriffen, ihn niedergehauen, bie übrigen vier zur Klucht gezwungen und hierauf, bis Hülfe erschienen, bas einsame Gehöft verschlossen und bewacht habe. Ueber biesen Bug ift mehrfach geftritten, ob er nicht bas Wesen ber Weiblichkeit verlete. Wilhelm v. humbolbt waat es nicht, ihn zu vertheidigen. Man bebenke aber, daß eben durch ihn bie jung frauliche Reinheit bes Dabchens, bas feine Unschuld bis auf die Gefahr des Todes hin zu behaupten entichloffen ift, in das hellste Licht tritt. Man bebenke, bag burch vieses Ereigniß die wuste Unruhe ber Zeit, die Auflösung ber burgerlichen Bonbe, die Rechtfertigung ber Auswanderung und bas Wünschenswerthe anschaulich gemacht wird, die herrliche Jungfrau als Gattin eines biebern Mannes vor folden Unbilden geschützt zu sehen. Endlich erwäge man, daß Dorothea ja auch nicht im Entferntesten und bas Bilb einer Dame geben foll, vielmehr bie Starte und Ruftigfeit eines feinstitigen Mabchens, bas, sich ehrlich burch bie Welt zu kampfen, keinen Anstand nimmt, als Dienstmagt in bas haus bes Gaftwirthes einzutreten. In so gefahrvollen, tumultuarischen Zeitläufen bedarf ber Mann einer entschlossenen Gehülfin, die selber

Hand anzulegen und im Rothfall nach eigener Entschließung auch ein Aeußerstes zu wagen versteht. Dorothea weiß ihre Selbstständigkeit mit tiefstem Gefühl und woller Klarheit zu wahren. Als sie bei dem Eintritt in das Haus des Gastwirths sich durch den Heirathsantrag getäuscht, ja verhöhnt glaubt, ist sie sosort entschlossen, zu ihren armen Mitgenossen zurückzukehren. Sie will ihr Bündel nehmen und trop des strömenden Regens und der dumklen Nacht unbedenklich dem Mühsal der Wanderung wieder zueilen, statt ihr Ehrzefühl kränken zu lassen.

## VIL.

### Fortfegung.

Obwohl nun aber Dorothea einen heroischen Rug hat. obwohl ihre Energie und jur vollkommenen Anschauung gebracht wird, so ist boch bas Gebicht felbst kein heroisches Epos. Dazu würde ber Kampf eines Volkes mit einem andern nothwendig sein, wie die Achaer und die Troer mit einander fireis ten. Solcher Bölkerkampf mit ber Erhabenheit seines Pathos und mit bem Glanz seiner friegerischen Thaten liegt in ber Ferne, im Hintergrund unseres Gebichtes. Eben fo menig aber ist es ein romantisches Epos. Dazu würde die Gluth mächtiger Leibenschaften nothwendig sein, welche den Menschen über bas heilige Maaß ber Ratur hinansbrangen und ihn in feltsame Berwicklungen und colossale Kampfe fortreißen. Davon treffen wir auch nichts an. Es fehlt nicht an Reihenschaft, allein ste bleibt einfach und fireht überall nach fittlicher Bandigung. Bon Abentenerlichkeit, wie im Ariosto ober in

Folt und Triftan, ift nichts vorhanden. Der Zug ber Wanberer, bie Lift, bes Mabchens Sinn zu erproben, find nicht romantisch zu nennen. Daher bleibt Hermann und Dorothea nur ein episches Ibpll. Es fommt zu feiner eigentlichen That. Das Geschehen ift mehr eine Folge von Buftanben. Diefe Eigenthumlichkeit Gothe's fennen wir num bereits. Es ift einmal feine Eigenheit, Situationen zu malen. Innerlichkeit überwiegt bei ihm selbst im Epos. Und boch ist Hermann und Dorothea kein blokes Iboll, wie die Luise, wie Hannchen und die Rüchlein u. bal. Es ist ein episches Ibyll ober idulisches Epos, weil es über die felbstaufriedene Behaglichkeit einfacher, in sich gludlicher Zustande in bas allgemeine Beltschickfal hinübergreift und uns in ber Anschauung bes Mitrofosmus ben bes Matrofosmus beständig gegenwärtig erhalt. Um bies epische Moment feiner Eigenthumlichkeit nach zu bezeichnen, hat humboldt fich bes Ausbrucks bes burgerliden Epos bebient, ber nach ber Analogie bes Unterschiedes zwischen ber hohen, reinen und bürgerlichen Tragodie geformt ift. Die hohe Tragodie steigert die Kraft ber Collistonen baburch, bag ihre handelnden Berfonen auf bem Gtpfel irbischer Macht stehen, so daß mit ihrem Geschick auch das ganzer Bölker erschüttert wird. Die bürgerliche Tragödie zieht sich einen fleineren Rreis in ben Collisionen einzelner Familien im Staat, beren Schickfal zwar unfer höchstes Interesse in Anspruch nimmt, allein in feinem Sturg nicht bas Bange afficirt. Go will nun Sumboldt mischen bem beroischen, romantischen und bürgerlichen Epos unterschieden wissen. Das heroische Epos ift ohne bie Rraft gewaltiger Thaten, ohne ben Contraft mächtiger Helbengeftalten. Das burgerliche Epos erliebt fich nicht zu folder Sobe. Es blesbt im Bezirf bes gewöhnlichen Lebens; es verweilt bei alltäglichen Borkommniffen; es führt

١

uns Personen vor, die wir alle schon langst zu kennen glauben. Dieser Wirth, wer bachte nicht schon einmal bei ihm logirt zu haben! Diefer Pfarrer, wer hatte feiner flaren, herzgewinnenden, mildversöhnenden, jum höchsten Standpunct sich hinaufarbeitenben Rebe nicht schon einmal auf ber Kanzel gelauscht! Und worin besteht, was wir Handlung in diesem Gebicht nennen könnten? In einer Liebeswerbung und Berlobung. Hermann erblickt Dorotheen und fogleich fagt ihm fein Herz, biese sei es, keine andere, bie als Lebensgefährihin ihn beglücken konne. Er spricht bies aus. Der Apothefer und Bfarrer machen fich auf, das Mädchen zu sehen und Erkundigung über sie einzuziehen, ob sie auch des wacern Jünglings würdig. Sie muffen ihm in seiner Wahl durchaus beis pflichten und das eble Madchen besteht auch die lette Probe ber scheinbaren Demüthigung, worauf bie Verlobung erfolgt. Das ift ber ganze Inhalt.

Wenn wir aber näher darauf eingehen, so entbeden wir bald, worin die Bürgerlichkeit dieses epischen Idulls im Bessondern beruhet. Wir sinden nämlich alle Personen von den Ideen der Französischen Revolution bewegt. Die verschiedenzien Meinungen sprechen sich darüber aus, alle jedoch mit der Anerkennung des Strebens nach Freiheit. Die Verschiedenheit der Ansichten betrifft nicht sowohl den allgemeinen Begriff der Freiheit, als die Art und Weise ihrer Verwirklichung. Die Revolution machte den Fortschritt vom dourgvois zum citoyen, vom Psahlbürgerthum zum Staatsbürgerthum, daß seber Franzose, auch der geringste, weil er Franzose, dassselbe Recht, dieselbe reale Möglichkeit der Entwicklung und einen selbstbewußten Antheil an der Sestaltung des politischen Organismus haben sollte. Die allgemeinen Menschenrechte wurden die Basis dieses Staatsbürgerthums, welches die früs

here ständische Abpferchung aushob. In Hermann und Dorothea sehen wir eine solche humane Gleichheit, einen so freien Berkehr der Stände. Wirth und Apotheker, Pfarrer und Richter, alle begegnen sich als einander wesentlich gleiche und Hermann erzählt tadelnd von dem Hochmuth, mit welchem junge Mädchen, die sich vornehmer gedünkt, ihn in der früheren Zeit behandelt hätten und von den thörigten Eltern in ihrem schnöden Betragen bestärkt seien. Jeder Mensch, das erkennen wir als den Sinn des Gedichts, soll sich besleißen, der Ratur zu gehorchen, soll seine Eigenthümlichkeit begreisen, ihr treu bleiben und das Bestehende, was er vorsinbet, rastlos zu immer höherer Bollsommenheit sortbilden. So werde er, indem sich, auch das Ganze sördern.

Genauer noch ist aber nicht nur die Harmonie der Eigenthümlichkeit des Einzelnen mit dem Wohl des Ganzen die Aufgabe, welche als der ethische Kern des Gedichts hervorleuchtet, sondern eben diese Aufgabe wird noch ganz bestimmt particularistrt. Was sollen wir thun, wenn durch die convulstwischen Zuckungen der Geschichte lange bestandene Formen der Gesellschaft, altes Herkommen, rechtliche Gewohnheiten, lang vererbter Besitz vernichtet werden? Dann sollen wir, ruft diese Idylle uns zu, auf den Trümmern der Geschichte den Muth haben, aus uns heraus von Reuem zu beginnen. Der einzelne Mensch irägt das Wesen der ganzen Menschheit in sich. Wanst und stürzt um ihn herum, was lange gedauert, in Schutt und Asche, so soll er nicht verzweiseln, sondern, den drohenden Gesahren gegenüber, aus sich selbst unsterdlichen Muth, unbezwingliche Tapserseit schöpsen.

Doch der Einzelne für sich kann nicht wirklich die Geschichte forileiten. Er trägt zwar, wie wir eben sagten, das Wesen der Menschheit in sich. Er kann in diesem Bewußt-

sein bem hereinstärmenden Chaos den Trot ber seibstgewissen Freiheit entgegensegen. Allein erft bas Weib und ber Dann zusammen können bie Geschichte nach jebem Untergang in ber Zeugung einer Kamille thatsachlich wieber erneuen. Liebe ift bie Schöpfermacht, die auf bem Schutt und Graus der Ruinen doch mit frischem Bertrauen ein junges Leben wieder emporgrunen läßt. Sie vernichtet ben floischen Egoismus, mit welchem der Einzelne für fich von der geschichte lichen Umgestaltung zu abstrahiren vermag. Sie läßt im Herzen die andern Herzen, die geliebten, mitschlagen. verboppelt, vervielfacht Freud' und Leib. Dies ist der Grund, weshalb in unserm Gebicht in Hermann ber Mann, in Dorothea das Weib so besonders hervorflechen, fich gegenseitig fuchen und finden. Beibe jusammen teprafentiren uns wirtlich bie gange Menschheit und konnen es magen, trop bet Revolution, welche die Auswanderer am Städtichen vorbeischwemmt, und beren Belle die Perle Dorothea an sein Ufer geworfen, fich eine gemeinsame Butunft zu begrunden.

Hernann und Dorothea vereinigen mit dem Jdealismus der Liebe den Realismus des Handelns. Der Idealismus für sich erscheint außer ihnen besonders in dem Richter und dem Pfarrer, der Realismus für sich im Wirth und im Apotheter, dei letzterem nicht ohne einen Beisat von Säuerlichseit, Alles angrämelnder Bedenklichseit, wodurch er etwas Komisches erhält. Die Neuter aber, ein westlicher Hermes, bewegt sich als liebende Vermittlerin zwischen den sberen und unieren Göttern dieser Welt hin und her. Sie hat eine ähnliche Stellung, wie der Kürst im Tasso, der auch zwischen einer idealen und reasen Gruppe in der Mitte steht.

Die Bürgerlichkeit umseres Gpos ift aber zugleich eine acht beutiche. Das fie bies fei, ift von jeher zugeftanben

und barin ein besonderer Ruhm des Gedichtes gesetzt worden. Bas foll aber damit gefagt sein? Worin kann wohl bie Deutschheit gesetzt werben? Des Deutschen Eigenheit, meine Berren, ift bie Gemuthlichfeit. Gemuthlich nennen wir ben Menschen, in welchem ber Gehalt bes Gefähls fich zur Rlarbeit bes Selbstbewußtseins erhebt. Das bloße Gefähl begrundet noch keine Gemuthlichkeit. Es verhalt fich, an fich felbft betrachtet, ftoffartig. Das bloße Selbstbewußtsein aber, ohne die Intensität des Gefühls in seine atherische Existenz aufzulösen, ift für sich bas, was wir Ropf nennen. Der gemuthliche Mensch wird vom Gefühl bewegt, allein biese unmittelbare Erregung fucht er auch fich jum Bewußtsein zu bringen, und durch diesen Proces entsteht nun eben die Innigkeit bes Deutschen, in welcher alle feine Bornage vor ben Slavischen und Romanischen Bölfern, aber auch alle seine Schwächen wurzeln. Die Gemüthlichkeit in unserm Gebicht ist bezaubernd. Wir fühlen es biesen Menschen an, wie sehr es ihnen mit bem, was fie bewegt, Ernft ift, wie tief fie bavon im Innerften burchbrungen find. Wir sehen aber auch, wie sie über ihre Empfindungen sich klar zu werben suchen, wie sie mit liebenswürdiger Offenheit sich aussprechen und, was noch mehr ift, wie ste nicht im Fühlen und Resectiven stehen bleiben, sonbern auch zur That fortgehen, ihre Gemuthlichfeit alfo tein faules Sindammern in bequemen Gefülllen ober eitles Raisonniren ist. Als fie von der Roth ber Auswanderer vernehmen, wird, fie ftillen zu helfen, sofort Anstalt gemacht. Der Sohn muß einen Wagen nehmen umb Burft, Schinken, Brot, alte Baiche u. bgl, ben Beburftigen bringen. Dies ist zugleich acht episch. Man schickt nicht bles feinen abstracten Beitrag, eine Summe Beibes, fonbern man kummert fich felbst. So tik auch, wie Hermann sich selbst um

Wagen und Pferbe tummelt, nicht etwa von einem Ruticher fahren läßt, acht episch und gehört zu ber früher besprochenen Bollständigkeit des Lebens. So ift es gemuthlich, daß Hermann, im Innerften bewegt, feinen geliebten Birnbaum im Kelbe auffucht, wohin die Mutter, des Sohnes Lieblingssit schon kennend, ihm nachgeht. Hermann, an der Erfillung seines Wunsches zweiselnd, will Solbat werben, will sich in ben Rrieg fturgen, bas Baterland vertheibigen. Dies ift wieberum gemüthlich. Als er bas Liebste sich versägt glaubt, kann er ihm an Werth nur noch bas Baterland gleichstellen. Bon ber lieblichen Enge bes häuslichen Glücks wirft er fich in die Weltweite, aber nicht in eine abstract kosmopolitische, sondern in eine patriotische und, seiner fraftigen Junglingsnatur entsprechend, in eine kriegerische. Unübertrefflich find bie Scenen, in benen die verfönliche Annäherung Hermann's und Dorotheen's geschilbert find, wie 3. B. ihre Gefichter aus bem Waffer sich ihnen wiederspiegeln; wie ste, ber Stadt zuschreitend, von fern bas Kenster ber Kammer gewahren, worin Bermann schläft; wie er, als er beim Berunterfteigen ber Stufen im Weinberg fie ihres Fußes halber unterftugen muß, in heiliger Scheu es nicht wagt, die füße Laft in seinen Armen auch nur etwas näher an sich zu ziehen, als bie Rothwendigkeit es erheischt. In dieser keuschen, zarten Zuruchaltung offenbart fich Hermann's tuchtige Mannlichkeit, die fonst faft nur in ber Restigkeit ber Gefinnung fich außern kann, auf das Reinste. Und augleich halte ich biefen Zug für einen ber Deutscheften im Gebichte.

Die Gemüthlichkeit breitet sich aber auch mit wohlthuenber Wärme über bas Ganze aus und bringt eine Menge von Wendungen hervor, die ich genrebildliche nennen möchte. Hegel im ersten Theil der Aesibetik hat schon darauf auf-

merkfam gemacht, wie in biefem Betracht Gothe's Gebicht eine viel ftartere Deutsche Localfarbe habe, als Boffen's Luise. In biefer g. B. werbe wiel Raffe getrunken. Gut. Der Raffe aber sammt bem Zuder gelangen zu uns weit her, aus Arabien, aus Westindien. Sie find nichts eigenthumlich Wenn auch bas Raffetrinken fest burch gang Dentschland Sitte ift, fo kommt boch in ihm kein Deutsches Product zum Vorschein und auch die Porzellantaffen, aus benen er getrunten wird, find Chinefischen Ursprungs, nichts Deutsches. Gang anders in unserm Epos, wo der Wirth seine lieben Freunde in die Ruble bes hinteren Zimmers zu kommen bitiet, ein Glas Bein zu trinken, Rheinwein, ben vorzugsweise Deutschen Wein, ber ihm auf feinem eigenen Grund und Boden erwächst, auf bem Berge hinterm Hause. Und woraus trinfen ste? Aus ben achten Glafern bes Rheinweins, ben grunen Römern. Und worauf fteht die Flasche mit ben Gläfern? Auf einem bianken zinnernen Teller. Das ift wieder Dentsch. Wenn wir mm von bieser Innigkeit bes Deutschen Gemuthes in unferm Gebicht tief ergriffen werben und Gothe felbft es nie ohne Rührung vorzulefen vermochte, fo ift es und, meine Herren, wohl nicht zu verargen, im Gefühl vieser seelenvollen Klarheit zu urtheilen, bas es boch nicht fo übel fei, ein Deutscher ju fein.

nuk (1. detan) berinke<u>n berood.</u> Medamora

Maria Maria de Maria de la compaña de la La compaña de la compaña d

the distriction of

# VL.

#### Fortfeanng.

Um nun aber bas Vortreffliche biefes Epos in afthe tischer Beziehung gang zu wurdigen, muffen wir noch erwagen, daß es des Reizmittels des heroischen Epos gang entbehrt, burch die sogenannte Maschinerie bes Bunberbaren zu wirken und bem Menschlichen eine höhere, birect in bie Ratur und Geschichte eingreifende Macht gegenüber zu stellen. Der technisch gewordene Ausbruck Maschinerie bes Wunderbaren gehört allerdings zu den halb barbarischen Wenbungen ber ältern Aesthetik, benn im Griechischen Epos wenigstens kann man nicht fagen, baß bie Götter zu ben Menschen ein mechanisches Verhältniß hätten. Sie find selbst so menschlich, daß die Interessen der Menschen gang zu den ihrigen werben und daß ihre Thatigkeit baher ebensosehr aus bem eigenen Innern der Menschen hervorzugehen, als von Außen an sie heranzukommen scheint. Immerhin aber machen sie zu ben Menschen und ihren Thaten einen erhabenen Gegenfat aus. Die Brabicate ber Unsterblichkeit und Seligkeit laffen und bie hinfälligkeit ber eintägigen, mühseligen Menschen um fo ftarfer empfinden. Anders mit bem driftlichen Epos, in welchem Teufel und Engel keineswegs eine folche Sympathie mit bem Menschen zeigen und baher in Wahrheit oft nur mechanisch auf Befehl bes Satans ober bes supranaturalen Gottes in das menschliche Geschick eingreifen. Indem hier bas Wunderbare wunderlicher wird und das Menschliche im Bathos ber wunderbaren Wesen sich vermindert ober vielmehr biefelben gar kein wirkliches Bathos haben, so findet jener Ausbruck von ber Maschinerie hier einigermaaßen seine Rechtfertigung. In Hermann und Dorothea ist nichts berartiges. Bon Außen wird niegends burch eine abstract fatalistische ober bämonische Macht in die Handlung eingegriffen. Bollfommen natürlich, in objectivem Zusammenhang, entwickelt sich aus ben verschiedenen Chargeteren und Gefinnungen bas außerliche Die Umftanbe verketten fich miteinander burch einen immanenten Pragmatismus, so daß wir, Glied vor Glied in der stetigen Entfaltung überschauend, vollkommen begreifen, daß es nicht anders, als es kommt, kommen kann. Die Rothwendigkeit bes Geschehens, bas Schickfal, ift also ba, aber nicht ein verhülltes Fatum, sondern ein freies Geschick, auf beffen Grund wir bliden und bas wir gum Unterschied von der antiken Bepromene Borsehung nennen. Indem aber ber Dichter uns zu zeigen weiß, wie von gang verschiedenen Anfangspuncten her, von gang verschiedenen Utfachen aus, die Wirkungen endlich boch in Einem Punct gang unerwartet zusammentreffen und nunmehr, was gar nicht von ben einzelnen Seiten her beabsichtigt sein konnte, plötlich als bas Resultat jener in ihrem peripherischen Ausgang völlig bivergenten Thätigkeiten erscheint, so kommt bieser Einbrud bem bes Wunderbaren völlig gleich, ja an nachhaltiger Starke übertrifft er ihn. Dies Ueberraschende kann bas Epos nicht entbehren, benn es ift bie Boefie bes Gefchehens. Prosa beffelben besteht, außer in ber früher bargelegten verftanbigen Sonderung, auch in der Möglichkeit, den unausweichlichen Verlauf von so manchen Begebenheiten im Boraus berechnen zu können. Könnten wir dies aber mit Allem, so würde unser Leben unendlich langweilig sein. Wir würden, was wir erleben, immer schon anticipirt haben. Der Reiz ber Geschichte, ihre geheimste Magie, besteht gerade in bem Unberechenbaren, daß zulest Alles boch andere geschieht,

als ber beobacitenbe, nüchterne Berstind fich im Boraus hat begreistich machen können. Der Effect, in welchem sich endlich bir verschiedensten Ursachen zusammenschließen, wird daher von ihme selber angestaunt. Diese große Wirkung erreicht Görhe. Wie hatte der Wirth zum goldenen Löwen sammt seiner Fran, als sie den Sohn zur Hülfe der Ausgewanderten himaussandien, ahnen können, daß dies der Uebergeing zu der für sie so rotchtigen Begebenheit sei, Abends aus dem Kreife sener Unglücklichen eine Schwiegerwahter im Hause zu haben! Wie wunderbar!

Göthe bichtete bies Werk in der vollsten Reise seiner Mannstraft. An Bollendung läßt nur Iphigenie sich daneben stellen. Die scheindar größere Mühelosigkeit der Production von Hermann und Dorathea ist kein Grund, seine Classiciät nicht eben so hoch anzuschlagen. In seine Monaten, zum Theil in dem liedlichen Beugstädichen Ilmenau, dichtete er dies idplische Gros, während er an der Iphigenie über ein Iahrzehend hindrachte. Allein diese Seite der Jeitlänge ist eigentlich für das Genie etwas ganz Relatives, ja Gleichgültiges. Göthe war durch die Abrundung seiner Bildung in Italien, durch die breite Ueberschaulichkeit, die er nach und nach dem Leben abgewonnen hatte, gerade seht auf das Bollsommenste zur epischen Production organiskrt.

Die Ibealität der Gestalten ist daher in ihr ebenso groß, als die Individualität verselben. Alle erheben und auf den Gipfel der reinsten Menschlichkeit, während sie doch nur ganz gewöhnliche Menschen zu sein scheinen und shre Sprache sogar oft ganz in den geläusigsten Ton alltäglicher Conversation herunterzugehen das Aussehen hat. Göthe genirt sich nicht, Wörter anzubringen, die kann der allgemeinen Schristsprache angehören dürsten, wie das Diminutivum Fäschen von Faser. Er sieht nicht au, und auch die Mingel, die Schwächen seiner Helben vorzuführen. Das Ideal ist ihm nicht eine abstracte Idealität, eine schatteniose Uebersschwänglichkeit. Er handelt wie Homer, welcher auch nicht austeht, den budligen, schäbigten, zungendrescherischen, Alles bekrittelnden Therstes in die Gesellschaft der Könige zu bringen, die dadurch nichts von ihrer Gönlichkeit eindüssen. Weil aber sebe seiner Figuren auf einem emigen Ratungrunde steht, weil eine sebe in sich selbst völlig harmonisch ist, so sinden wir auch die Schwächen als nothwendige Momente des Ganzen. Ich sage Schwächen, denn allerdings sind im Grunde alle aufwietende Personen vortressliche Menschen, auch der Apouheter; bessen Personen vortressliche Menschen, auch der Apouheter; bessen Erodenheit mitunter inzu Banaussische fällt, dahurch aber Boesie der übrigen Personen als Folie um so mehr erhebt.

Diese Einheit bes Allgemeinen und Einzelnen, ber Ibee und ihrer Realität, des Idealen und Individuellen läst fich nach ben verschiedenen Seiten bes Gedichts hin auf verschies bene. Weise aussprechen. In dem Individuellen liegt ber Zauber ber Mhantafie, bas Gegenftanbliche ber Darftellung, bas Evlorit ber Schilberung. Im Ibegien liegt bas, was man guch Tenbeng nennt. Mit biefem Wort, meine herren, verbinden wir gegenwärtig gewöhnlich ben Begriff von etwas Richtseinsollenbem. Können wir einem Kunftwerf Tenbeng nachweisen, so glauben wir es damit oft schon verurtheilt. Das ift nicht richtig. Die Tendenz ift die allgemeine, begreifliche, bibattische Seite einer Dichtung ober eines Kumstwerks überhaupt, ihr besonderer Ideengehalt an sich. Diese Tendenz muß ben Intereffen ber Gegenwart entnommen sein, benn bie Runft axbeitet boch gunachft für bie Gegenwart. Foiglich kann bas Bestreben, ein Moment bes Bilbungsprocesses einer Zeit in einem Runftwert jur Darftellung ju bringen, nicht nur fein

Tabel, sondern es muß vielmehr ein Lob sein. Allein nun kommt es auf die Behandlung der Tendenz an und hier scheiben sich allerbings zwei Rumstarten. Die eine überwindet bie Tenbeng, die andere geht barin unter. Jene ift die ibeale, biese die empirische. Jene verklart das irdische Moment zu feiner ibeellen Bahrheit, Diese macht bie Runft nur gur Magb ber Richtungen bes Zeitgeistes. Sie predigt einen Sat. Sie beforbert eine gewiffe Besinnung. Sie fucht eine gewiffe Belt-Weil Dieser Dogmatismus ihr vor ansicht zu verbreiten. Allem wichtig und bie Runft nur bas Mittel feiner Popularis ftrung ift, so gewährt fie feinen reinen Kunftgenuß. Die beffern Werke, welche aus biefer Richtung hervorgeben, konnen wir intereffant nennen. Der heutige Feuilletonroman ift ganz Tendenz, daher auch nur zu genießen, indem er feucht aus ber Preffe kommt. Rach einem Jahr ift er abgestanben. Die ibeale Kunftart erreicht nun ganz baffelbe, was die im engern Sinn tenbenziöfe. Sie stellt eine wichtige Seite ber Gegenwart bar. Allein fie weiß biefelbe zugleich von allen Schladen ber Zeitverwirrung zu reinigen, so baß uns bie ewige Berechtigung ber Tenbeng flar wirb. Der Rünftler erlöst fle von ber Einseitigkeit und Befangenheit, mit welcher fie in ben Röpfen und Herzen ber Menschen gahrt. So nur wird er zu ihrem wahrhaften Aufklärer. Wer wollte aus Hermann und Dorothea bie Tenbenz herausleugnen? Soll biese Ibylle uns nicht zeigen, wie der Mensch im Wandel ber Geschichte auf sich beruhen und bem Rufe ber Ratur mit Treue folgen muffe, bamit seine Eigenkraft mit bem, was von Außen ohne sein Zuthun an ihn kommt, sich harmonisch ausgleichen könne? Indem aber diese Idee als eine völlig wirkkiche erscheint, indem scheinbar ganz gewöhnliche Menschen in ihrem Handeln und Reben fle barftellen, so wird gerade burch

vied Individuelle das, was man im abstracien, negativen Sinne Tendenz neunt, wieder aufgehoben und die ächte Idea-lität hewvorgebracht. Die Begeisterung, mit welcher dies Gebicht die Deutschen durchglühete, lag von der pragmatischen Seite darin, daß dasselbe sie auf sich selbst zurücksührte, sie auf die eigene Kraft hinwies und den heiter überwindenden Muth den drohenden Gesahren entgegenstellte.

Böthe verfuhr in seiner Composition mit plastischem Sinn. Alle Geffalten bes Gebichts und bas ganze Local, worin fie fich bewegen, erscheinen unserm innern Auge mit vollkommenfter Gegenständlichkeit. Sehen wir jedoch naher zu, mit web den Mitteln der Dichtet eine fo große sinnliche Deutlichkeit erreicht, so erstaunen wir über bie Einfachheit berfelben. Wir fragen und verwundert, woher wir boch all' ben Stoff gur Ausstattung ber Figuren entnommen haben mögen, ba wir fie ganz vor uns haben und im Bedicht am Ende gar nicht so viel von ihnen gesagt zu sein scheint. Aber bies, meine Herren, ift eben die große Kunft bes Dichters, daß er unsere Einbilbungefraft in einen Zustand zu verseten weiß, in welchem fie thatig wird und nach ben von ihm gegebenen Anregungen mit Rothwenbigfeit fortzubichten genothigt ift. Ganze in seiner Einheit bem Dichter selbst vollständig gegen wärtig war, so wirken die wenigen Worte in ihrer anspruchslosen Schlichtheit so nachbrudlich, daß fich unwillfürlich aus ben einzelnen Elementen bas totale Bild auferbaut. 28. von humboldt macht in biefem Bezug mit Recht barauf aufmerksam, bag Gothe gar nicht in bem Sinne bescriptiv verfahre, wie man es nach ber Wittung, bie er ausübt, vermuthen follte und wie epische Künftler, namentlich Romanschriftsteller, in ber That oft verfahren, indem fie &. B. mit weitläufiger Genauigkeit bie Rleidung ober Bewaffnung ichilbern. Alls Beiligiel ber Gothe'ichen Darftellung, führt er bas Bild Dorotheens an welches auf bas Lebhafteste in uns bach Hermann's Beschreibung hervorgernfen wird. Sermann foll bem Pfarrer und Apotheker angeben, woran sie wohl bas Mabden aus ber Daffe herauszuertennen im Stande fein würden. Er fagt ihnen, daß Dorothea vor den übrigen bervorrage, daß ihre Bildung fie guszeichne. Das ift aber nur etwas gang Allgemeines. Das Besonbere ber Unterstheibung legt ber Dichter in die Beschreihung bes Anguges, weil berfelbe in der That nach Außen hin am Meiften als unterscheidendes Merkmal wirkt. Allein an bemfelben hebt er auch wieder nur basjenige hervor, was die Umriffe ber Geftalt zu zeichnen biemt. Das Saar, mit bem Pfeil burchftochen, bas gefältelte fanbere Oberhemb, welches mit zierlicher Krause ben Bufen umschließt, die Strumpfe, welche die Knochel bededen - fiebe da, von Ropf bis zu Fuß steht das Mädchen in unserer Abantafie da! Das ift Dichten, bas ift Runft! Das Gestatt wird gar nicht weitläufig beschrieben; nichts erfahren wir von ber Rase; ben Dhren, ben Augen u. f. w. Das "liebliche Eirund" bes Ropfes erscheint ums bennoch in völliger Klarheit.

Hätte Göthe sich der Weise der Alten ganz auschließen wollen, so würde er auf verkehrte Weise ein Homeride geword den sein. Er mußte den modernen Standpunct der Inneriketeit seschalten und daher die Vertiefung der Phantasie in sich selbst ihrer eroterischen Manisestation voranstellen. Meisterhaft hat er dies dadurch erreicht, daß er die Gesinnung der Handelnden sich aussührlich entsalten läßt und nun aus dieser heraus die äußere Erscheinung sich durch viele einzelne kleine Jäge ganz unmerklich, aber mit der größten Bestimmtheit, entpuppt. Während wir Mann und Frau, Bater und Sohn, Mutter und Sohn, die Kreunde, den Jüngling und das Rädchen ihr

Inneres aussprechen hören, schiebt sich und zugleich bas lebenbigste Bild ihrer ganzen Persönlichkeit unter: Gestalt, Blick, Ton und Geberde vergegeuwartigen sich und mit plastisch spietorester Entschiebenheit.

Mit außererbentlicher Kunst hat der Dichter die Natur in einzelnen Ingen mitspielen lassen. Ihr Parallelismus begleitet die Handlung mit sympathischer Symbolik. Wie schön ist der Moment, als die Liebenden am Brunnen ihr eigen Vild aus dem Spieget des Bassers sich zurückgegeben erdicken! Wie erhaben wachsen die Gestalten der Liebenden, als sie der Stadt zuscheiten und die Sonne mit ihrem Scheidestracht die Schatten über die Kornselder und Weinäcken hin verlängent! Wie wird den draußen strömenden Regen die Selbstständigkeit Derotheens gehoben, welche durch ihn sich nicht abhabten läst, die Gastlichseit des Hauser mit der sinstern Nacht, mit der umwirthlichen Landstraße zu vertauschen, um sich in there Freiheit und Chrenhassigkeit zu erhalten!

Aber auch das sonstige Rebenwerk versteht der Genius des Künstlers so in das Gauge einzuarbeiten, das es von Innen her alles Uebrige mitträgt und isebt. Richts vereinzelt sich, nichts entfremdet sich dem Mittelpunct. Die Theorie des Spos fordert bekanntlich Episoden; sie müssen aben weder dem besondern Inhalt nach zu heterogen, noch dem Umfange nach zu groß sein. Zu eigentlichen Episoden war in diesem kleinen Spos gar keine Gelegenheit, nur zu episodischen Momenten. Dahin rechne ich z. B. die Erinnerung der Eltern an ihre eigene Berlodung, wie dieselbe auf den Trümmern des Hanses, das eine Fenensbrunft verzehrt hatte, ganz plöstlich geschlossen ward, dem sie waren Rachdarskinder, hatten längst eine Neigung zu einander gefaßt und begegneten sich am Mongen nach dem Brande auf den rauchenden Ruinen, wo sie zur eigenen

Ueberraschung plötlich ben Bund ihrer Herzen schloffen. Ist bieser Vorgang nicht als eine symbolische Vorwegnahme bes Geschies von Hermann und Dorothea anzusehen, bie auch plötlich sich aneinanderkeiten und zwar auf den Trümmern, welche der Weltbrand der Revolution umhergeschleudert hat?

Durch folde Gleichmäßigkeit der Ausarbeitung, burch bie Allgegenwart gleichsam ber Einen Joee in allen Theilen bes Gebichts wird in uns die Wirkung hervorgebracht, daß alle übrige Objectivität und momentan verschwindet, daß sie durch viese im Gedicht fich ausbreitende wie vernichtet erscheint. Und boch wirkt es nicht nur so gewaltig auf unsete Phantasie, fonbern auch auf unfer Berg. Wir fithlen uns burch seinen Genuß zu allem Schönen und Guien aufgelegter. Wie empfinben reiner für das Wohl ber Mitmenschen. Wir find von heilsamer Mihrung burchbrungen und zur frendigen Thathingebung an die ewige Wahrheit hinaufgestimmt. bies? Offenbar burch bie Seele ber Humanität, die ihren kenichen Athem in jedes Glied des Banzen einhaucht. Der Dichter scheint und freilich in eine Gesellschaft nur völlig unscheinbarer, geringfügiger Menschen zu bringen, allein alle wesentilichen Mächte bes Lebens versammeln sich in ihnen. Die Theilung ber Arbeit in ben perschiebenen Stanben von ber für bas Bebürfniß an bis zur göttlichen Erhebung bes Geiftes, ber acht vollsmännisch in der Gemeinde wirkende Richter, der innige Zusammenhalt bes Familienlebens, bie unendliche Rraft bes freien, reinen Gemuthes, Die Barme bes Patriotismus, Dies Alles vereinigt fich zu einem vollständigen Bilbe ber Welt. Das Kleine wird fo zu Ehren gebracht. Die Rleinstädterei. fonst von uns ber Ironie preisgegeben, ift burch die Magie bes Boeten zum universellen Reflex bes Lebens felber geworden:

# Die natürliche Tochter.

In hermann und Dorothea schloß Gothe gewiffermaagen feinen Frieden mit der Revolution. Er erfannte fie an als eine unvermeidlich gewordene Katastrophe und waffnete sich gegen fie burch die Zuversicht, die er aus der unverwüftlichen Subfang bes Menfchengeistes herausnahm, ber aus allen Berirrungen jum Gehorfam gegen bie Gefete ber Ratur und gur Ausgleichung ber Eigenkraft mit ben von Außen auf ihn einbringenben Beränderungen sich zurückgewiesen sieht. Doch follte ihm die Revolution noch nachgehen. Die siegreiche Thätigkeit Schillers im Drama trug auch wohl bas Ihrige bazu bei, shn zu bewegen, noch einmal zur bramatischen Form zurückzukehren. Auch überzeugte er sich, daß seine früheren auf die Revolution fich beziehenden Dramen dem Ernft der Sache nicht genugsam angemeffen waren. Die Erzählungen ber Ausgewanderten aber so wie Hermann und Dorothea waren mehr ein realer Antagonismus gegen die Folgen ber Revolution. Go entschloß er fich benn, Alles, was er über bas ungeheure Ereigniß seit einer Reihe von Jahren gefühlt und gedacht hatte, in ein einziges Werk zusammenzufaffen. Dies Werk sollte eine bramatische Trilogie werden.

Bevor ich näher barauf eingehe, muß ich über die äußere Entstehung besselben etwas erinnern. Es ist sonst ziemlich gleichgültig, woher ein Dichter den sogenannten Stoff nimmt, denn wenn er ihn nicht selbstständig wiederschafft oder umschafft, so ist er doch kein Dichter. Bei den Götheschen Dichtungen hat man die reale Grundlage sast überall die zu den ersten Anfängen hin versolgt. Das Resultat solcher Forschungen ist

gewöhnlich das Anerkenntnis des Dichters, daß er boch aus dem Gegebenen etwas ganz Anderes gemacht habe. So hat man den Stoff für Hermann und Dorothea, diese einfache Begebenheit, sogar in den Geschichten der Salzburger Lutheraner sinden wollen, die nach Preußen einwanderten! Man sehe das Morgenblatt vom Jahre 1809. Bei der natürlichen Tochter hat aber der Stoff in der That ein Interesse, weil der Dichter, wie dei dem Großtaphta, ein gleichzeitiges Ereignis zum Gegenstand zu machen wagte, dessen Personen ihre Geschichte mit seiner Dichtung vergleichen konnten.

1799 vom April bis zum Mai erschienen die von ihr felbft geschriebenen Memoiren ber Pringeffin Stephanie Louise de Bourbon-Conti, welche Gothe das Material zur natürlichen Tochter lieferten. Bergleicht man biefelben mit biefem Drama, fo fieht man, wie Gothe Alles ins Ibeale hinaufgearbeitet hat. Bei ihm ist die Mutter der Eugenie schon tobt, als fie bem Moment ber Anerkennung fich: nathert; nach ben Memoiren lebte fie noch. Bei ihm ift die Erzieherin und Pflegerin Eugenien's eine mutterlich liebevolle Fran; nach den Memoiren gehörte fie unter dem Ramen Delorme ganz zur Vartei bes Brubers, ber bie Fiction vom angehlichen Tobe bes jungen Mäddens durch falsche Documente von Geiftlichen zu bewahrheiten suchte und die Heirath mit einem gewissen Antoine Louis B. war eine burch Berfälschungen erzwungene, während Gothe sie gerade in würdigster Weise zum tragischen Mittelpunct gemacht hat.

Nun erzählt aber Barnhagen im britten Band seiner Bermischten Schriften, S. 24 ff. von einer Madame Guachet, die in Berlin zur Zeit der Französtschen Emigration durch ihre vielseitige Bildung und ihre Liebenswürdigkeit des Betragens großes Aufsehen erregt habe. Sie konnte die feinken weible

den Handarbeiten machen, zeichnten, malen, in Thon und Teig bilben, verstand Mufit, kannte bie Ateraine und les Dichterwerke mit vielem Ausbrud vor. Allein auch in allen männitden Künsten war ste genbi. Sie ritt, focht und war sogat im Biftolenichteffen Birfuofin. Auf naberes Befragen, woher fie eine fo reiche Doppelbilbung empfangen, eröffnete fie Raffel, bast fie die notiteliche, fpater anerkannie Tochter bes Hetzogs Bourbon-Conti fei, ber ben Grundfat gehabt habe, fle gleich fehr als Mabchen wie als Knabe erziehen zu laffen und unter ben vorzüglichen Lehrern, die er ihr gehalten, auch ben Jean Bacques Rouffeau felber gehabt, habe. Auch foll ihr Geficht mit bem Typus ber Bouchonen Achnlichkeit gehabt haben. Gie ging fpater nach Rufland, unter bem Rafferreich auf furze Beit, thre Anspruche geitenb au machen, wieber nach Frankreich, barm abermals nach Rufland, woo für ein Erziehungeinftitut begrund bet haben und nummishr verschollen fein soll. Ruffland, noch immter bilbungsbeburftig, At für gebildete Abenteurer noch gegenwärtig ein Afol, wo fie mit thren Talenien, Kenniniffen, Bertigkeiten willfommen find, wenn fie fich ju fagen verfiehen. Diese Guachet num, von ber Barnfagen nicht zu entschen wagt, ob ke mit ber Stephani Louise ibentift gewesen, war auf ihren früheren Jerfahrten, bevor fie in Berlin fich eine Beitlang anfledelte und Robel's Befannsichaft machte, auch nach Weimar gefommen und honie hier bem herzog bas Anerbieien gemacht, eine vortheilhafte Anstalt für bie technische Chemie angulegen. Dies, meine Hetren, fonnie auffallend erfcheinen. Milein imter ber Megentschaft war die bilettantische Beschfiftli gung mit ber Chomie sehr weit gedieben. Das Erfinden von Schönheitsmaffen und Barfume war, wie Cemonten ausfahrlich erzählt, an der Tagedordnung. Später kum noch die Sucht ber Gebeimgefellichaften bingu, Lebenvelliefte au prabariren. Erwägt man dies, so fällt die Unwahrscheinlichkeit fort, daß die Guachet in der technischen Shemie wirklich bewandert gewesen. Der Herzog nahm das Project in Ueberlegung, Göthe aber war dagegen. Er hatte keine Ahnung, damit in das Schickfal dersenigen einzugreisen, die er unter dem Namen Eugenie so sehr verherrlicht hatte. Als ihm nach langer Zeit dieser Umstand zufällig eröffnet wurde, ward er sichtbar ergriffen, ging einigemal im Zimmer auf und ab, sagte aber nichts, sonderne lenkte mit einem gewaltsamen Entschluß zu einem andern Gegenstande über.

Es ist nun nicht leicht, über die natürliche Tochter ein reines Urtheil zu fällen, weil gerade über fie die Kritik von Anfang an sich getheilt hat. Fichte, ber ihrer erften Aufführung in Berlin beiwohnte, fdrieb barüber an Schiller et nen enthufiastischen Brief, ben Sie im Anhang vom zweiten Theil seines Lebens sinden. Gleich entzückt war zuerst die Berber'iche Familie, allein fpater ging gerade von ihr bie moralische Berurtheilung bes Studes aus. Sie ftellte bie boppelte Möglichkeit des Ausgangs, einmal daß die reine Menschheit ben Sieg über ben Egoismus ber Sonberintereffen ber Stande forttragen konne, ober baß bie Menscheit und Menschlichkeit bem ftanbischen Somberintereffe zum Opfer gebracht würde. Und nun augurirte Karoline von Herber, es werbe bie Wolfsnatur bes Wolfgang mahrscheinlich ben letten Weg gehen. Dies war 1803, wo das Sturf in Weimar zuerst gespielt wurde. Im Jahr 1804 ward es gebruckt. Die Fortsettung ward nicht ausgeführt und ohne Rücklicht auf dieselbe. bie doch zur vollkommenen Würdigung des ersten Theils nothwendig gewesen ware, wurden feitbem einige Urtheile gang 3ch gestehe, es kann mit Schreden erstereotyp wiederholt. füllen, in vielen Literaturgeschichten, im Conversationalexifon,

all überall bem Suber'schen Urtheil zu begegnen, die natürliche Tochter sei marmorglatt, aber auch marmorfalt. Die beronnberungsmurbige Hohheit und burchfichtige Schönheit konnte man nicht lengnen, allein bafür sollte nun auch kein Leben, kein Gefühl barin sein. Solchem Urtheil gegenüber will ich nur auf den britten Act hinweisen, worin der Herzog burch ben Weltgeistlichen die fictive Geschichte bes Tobes Eugeniens Welch' ein Pathos, welche Warme, welche Kraft bes Schmerzes! & Gervinus findet in bem Drama nur Diplos matie. Ich gebe es zu. Allein, meine herren, ift benn bas ein Grund feiner Berwerfung, feiner Berurtheilung? Rann ber erste Theil anders, als diplomatisch sein? Muste nicht bas Tumultuarische in dem Kraftbrang umgebändigter Naturen den späteren Acten aufbehalten bleiben? Duffen nicht bie Könige, vie Hosseute, eine feingehildete, diplomatisch gewandte Sprache reben, wo ein Staat mit bem Maak ber individuellen Bilbung bas Maaß der Freiheit, welches feine bestehende Berfassung gewährt, schon überschritten hat? Wie fann man bem Gebilbeten die Bilbung, dem Hofmann bas Höfische zum Berwurf Gervinus sett die roben Striche der Jugendwerfe machen? Göthe's biefen Silberftiftzügen seines Alters entgegen. Allein er war ja boch, als er bie Engenie bichtete, noch tein Greis und sollte er benn immer dieselbe Rote innehalten?

Solche Allgemeinheiten des Urtheils lassen sich zu wenig auf die Analyse der Sache selber ein. Der ästhetische Mangel der natürlichen Tochter liegt unstreitig darin, das die handelnden Personen zu id eal gehalten sind. Bei aller Bestimmtheit vermissen wir an ihnen eine gewisse irdische Greislichkeit, individuelle Charasteristik. Der Schauspieler kann zwar, wie mansch ganz richtig ausdrückt, aus einer Rolle etwas machen. Er kann aus seiner Nhantasse die Intention des Dichters noch

ergangen; er fann burd Aleibung, Ton und Minif bie indivibmelle Bestimmitgeit steigern. Allein um bie fitherischen Geflatien ber maturlichen Tochter barguftellen, werben Schanfpfefer von ben bochften Baben, von ben erprobteften Rraften geforbert. Gothe hatte im Good seinem Eriche nach plaftidier Ibrahitat gertügt. Gine hohere Stufe ber brennatifchen Runft! als er in ber Iphigenie erreicht hatte, konnte er feiner gangen Moalidifelt nach elungt nicht mehr erlangen Taffo, in der Behandlung ber Sprache ber Ibhigenie gleich, fteht Afr boch an bramatischer Reaft bereits nach. In Germann aber und Dorothea leiftete er bas Höchfte, wogu er fich aufschwingen founte, infofern namich bie epifche Darftellung für unfere Beiten famvieriger ift, als bie bramatifche, benn bie Brofa, bie in unform Leben herrficht, tann boch nicht ben Conflict unb bie Collifton bet verfchiebenen Rreife bes Lebens verhindern, ja ber Berlufe ber Unichend ber Goffennung, beren bie Raivefat bes Coos bedarf, wirkt für bas Drama eher vortheiligit, als nachthellig. Und va wir nicht auf die Jamerlichkeit gerichtet find; fo fommt bem Dramatitet bie Bornusfebung bes feenifchen Apparates unt ber Garberobe, die fünnliche Gegenwart ber Mimit und der Sprache ju Halfe, wahrend det Epifer auch vies Alles, die name Breite ber Erscheinung, miterschaffen muß' und in die Rebe leiner Gelben, wiewoll er fie meiftens in ber ersten Berson sprechen läßt, doch nichts von der Lebhaftigkeit des Bathos barf einfließen taffen, welche ber Blibne mit Recht zustehten Alle biese Schwierigkeiten überwand Gothe, nahm aber mit bem Gintreten in biefe neue Stufe auch ben Fortfehritt über bas Drama mit. Er tonnte nunmehr zu höheren Reiftungen war als Epiter weiter geben, wie er bies in ben' Romanen wirklich ibat. Kur bas Drama konnie er mur ble schon erreichte Bollenbung fortfegen. In bem Grofferbia und

ben Aufgeregten hatte er noch gezeigt, was er in ber eigenilich theatralischen Gestaltung eines Stoffs vermichte. bewiesen, daß sein Talent auch nach Angen hin sich zu wenden vermöchte; es war hier freilich mur fein Talent, bas fich bemerklich machte, nicht seine Genialität, welche barin hinter sich mrud blieb. Indem er also bie natürliche Tochter als Drama bichtete, mußte er auf die Manier zuruckgehen, die er in der Inhigenie sich geschaffen batte. Er mußte aber auch, episch erfättigt, in eine epische Breite verfallen; er beimte baber bie Handlung in eine Trilogie aus, zu welchem Entschluß auch wohl Schiller's Wallenstein beitrug. Die bramatischen Gestalten aber wurden bei ihm durch ihre die Andividualität überragende Ibealität fymbolisch, wie Schiller es nannte. übergroße Ibeatität brudt sich sogar barin aus, baß Göthe im Bersonenverzeichniß nur danz abstracie Ramen, Konia, Herzog, Secretair, Mond u. f. f. angegeben hat. Freilich ift in ben Handelnden felbft Alles concrete Wahrheit, allein die Compofition neigt boch foon sehr zu ber Mythit ber Banbora, zur Megorik bes Epimenibes, jur Symbolik bes zweiten Theils bes Kauft, welche brei die einzigen bramatischen Producte waren, die er nach ber natürlichen Tochter noch bichtete.

Wir haben num zwei Schemata für die Fortsetzung der natürlichen Tochter, eines, worten die Hauptmamente des ideellen Gehaltes angegeben sind, der in dem Trauerspiel verarbeitet werden sollte; ein anderes, worten der Wechsel der Acie, der Scenen und der darin auftretendem Personen, zum Theil auch der Inhalt dossen, was sie sagen sollten, summarisch und mit vielen Eichen verzeichnet ist. Ans diesen Entwürfen und ans sonstigen Neuserungen Göthe's und Niemer's können wir so viel entnehmen, das Göthe zwei Nichtungen der Revolution schildern wollte, um sie zuleht im fürchterliehen Jusammenstoß

sich begegnen und aus der Erschütterung des Ganzen eine neue, bessere Ordnung der Dinge hervorgehen zu lassen. Die eine dieser Richtungen ist die von Oben nach Unten, die andere die von Unten nach Oben.

Die erstere sollte in bem Hof ihren Mittelpunct haben. Es follte ber Despotismus als eine Gewohnheit bes Befehlens zwar Furcht vor Nichts haben, allein bereits einer entschiedenen Concentration in Einer Berson entbehren. Der König ift im Grunde bes Regierens mube. Er wünscht allen seinen Unterthanen von bem Balaft bis zur Sutte bas befte Wohlfein und wurde, mare bies erreicht, bem Thron mit Freuden entfagen. Das ist nicht mehr bie Gesinnung eines unbedingten Autofraten. Die Aristokratie ift beshalb auch nicht recht mit ihm gufrieden. Des Königs Milbe, meint zwar Engenie, sollte Milbe zeugen, boch ihr Vater, ber Herzog, benkt anders und meint, bes Königs Milbe zeuge Berwegenheit. Die Aristofratie ift alfo gegen ben Konig verftimmt und bildet im Stillen eine Partei aus, das nach ihrem Sinn wahre, nämlich des potische Königthum zu erhalten. Für bies Streben fommt ihnen die Kinderlosigkeit des Königs entgegen, wird aber Beranlaffung zu neuer Spaltung. Des Königs Dheim, ber Herzog, hat nicht nur einen Sohn, auch eine natürliche Tochter, welche ber König als legitim anerkennen will und baburch bie Zufunft bes Thrones noch ungewissern Wechselfällen preis Daher arbeitet nun die Partei baran, bies zu geben scheint. Rind aus bem Wege zu schaffen, bevor es wirklich legitimirt Man beschließt ben Scheintob Eugeniens und ihre Berbamnung in die Kolonien bes Reichs, beren gluthqualmenbes Klima jebem Frembling töbilich ift. Eugeniens Berbannung bahin ist also vom Morbe wenig verschieben. Die Hosmeisterin soll sie aus Borsicht begleiten. Das junge Mädchen, so

eben noch bem höchsten irbischen Glanz so nahe gerückt, versucht in der Hafenstadt Alles, sich dem Vaterlande zu erhalten. Sie ruft das Bolk auf. Es hört sie an, staunt als über eine Wahnstnnige, schweigt und geht vorüber. Sie wendet sich nach einander an den Gouverneur, an eine Aebtissin. Doch sobald sie einen Blick in das Legitimationspapier der Hosmeisterin geworsen, erklären sie ihre Ohnmacht und ziehen sich zurück. So bleibt nur Ein Weg übrig, die Ehe. Sie nimmt der Prästendentin ihren stolzen Namen und stellt sie gegen den Angriss Jedermanns unter den Schuß des Gatten.

Run follte auf bem Landaute bes Gerichtsraths, auf welchem Eugenie ihre mufterhafte Wirthlichkeit entfaltet, ber Schauplat ber zweiten Richtung, ber Revolution von Unten nach Oben sich eröffnen. Hier sollte nach Gothe noch Furcht ba sein, nämlich Furcht vor bem Berluft bes Besiges. betont hier also wieber die Eigenthumsfrage als ben eigentlis den Streitpunct. Die Banglien ber Statthalterfchaften, wie er sich eigenthümlich aber treffend ausbrückt, sollten einen untergeordneten Despotismus ausüben. Allein aus dem Bolt heraus follte ein Gegenstreben fich entwickeln. Gothe bebt bier ben Solbaten, ben Industriellen und ben Sachwalter bervor. Sie fteben bem Realismus bes Grunds befiges als Ibealismus gegenüber. Alls equiftisch abgesonderter Stand können der Soldat, ber Handwerker und Abvocat der grundbestellichen Aristofratie nicht das Gleichgewicht halten. Die Unbanbigkeit und ber Trop schwächt ben vom Burger getremnten Solbaten; die Erwerbsucht und die in ihrem Dienst angewendete kleinliche List erniedern den Sinn bes Induftriellen; ber Abvocat sucht in den Proceffen der Burger eine Nahrungsquelle und verfällt, wie Gothe es nennt, auf ben Pfiff. Wollen biefe brei Stanbe aus bem brudenben Buftanbe

heraus, in welchem ste burch ther Isolitung sich befinden und durch dieselbe es der Aristokratie bequem machen, sie zu beherrschen, so müssen sie sich verbinden. Diese Verdindung aber verschiedener Silnde, wenn sie gleich an sich dasselbe Interesse haben, ist als eine zu vermittelnde viel schwieriger, als die unmittelbare durch die Thatsache des Grundbestges gegebene der Aristokratie. Daher viel Streit und der Gerichtsrath hat viel Müsse auszuwenden, eine leidliche Einstimmigkeit zu erhalten.

Im sweiten Drama sollie sich aber, wie wir in ber Kurze es ausbruden konnien, eine bemoftatifche Bartei ber ariftofratischen enigegen organistren. 3m dritten enblich sollte bie Revolution in ber Saupiftabt ausbrechen. Die Intereffen ber Parteien follien nämlich allmälig zu Iniereffen ber Massen geworben sein. Erft wenn bies bet Hall, erk wenn bas Bewicktsein ber Maffen in irgend einer Bestimmibeit fest geworben fft, fo bag es für die Werklichkeit gar feine anbere Möglichkeit meht, als hur biefe Gine kennt, erft bann kontont es gur Revolution, jum Chans bes Rivellements, welches das Hohe erniedrigt, das Riedrige erhöhet, um es sofort wieber zu erniebrigen. In biefem Gewähl follte nun Eugenie wieber anftanchen, burch bas Sonett, bas fie fricher an ben Ronig gerichtet, fich verfonlich techtfettigen und gur Berfohnung der Barteien wesentlich beitragen. Obwohl uns jede bestimmtere Anfchauung biefes Ausganges fehlt, fo burfen wir boch annehmen, daß Gothe eine Wiedergebnet ber von bem Untecht ihrer Borrechte und Reindschaften gereinigten Stanbe und bes von seiner Isolirung erlöften Fürstenihums, ble lebenbige Einheit der vollsthumlichen und bynaftischen Souverainstat beawedte und daß feine volitfiche Auffaffung in den Verfen ent halten ist, die im Schema des gwesten Stades der Trilogie porfommen:

Rach eignem Ginne leben ift gemein, Der Ehle firebt nach Ordnung und Gefetz.

# IIII.

#### Fortfegung.

Hatte Göthe, wie wir doch seinen eigenen Angaben gufolge annehmen muffen, die Absicht, in dem Drama: die natürliche Tochter, ein Gemälde der ganzen Nevolution auszurollen, so mußte er schon im ersten Theil alle die Elemente ausztreten lassen, um welche der Kampf gesochten wurde: in politischer Beziehung das Königthum und die Aristofratie gegenüber den unveräußertichen Nechten des Menschen; in socialer
Beziehung das Eigenthum und die Ehe. Um diese Puncte als
um ihre Achse drehen sich die Interessen des Transchpiels.

Das erste, das ständische Juteresse, concentrirt sich iu der natürlichen Tochter. Sie ist die Tochter des Herzogs, des Oheims des Königs, und einer beiden nah verwandten eben gestorbenen Kürstin. Aber sie ist die Frucht heimlicher Liebe und daher nicht legitim. Durch diesen Umstand ist sie von der Theilnahme an den Nechten eines ebendürtigen Kindes ausges schlossen. Sie ist schön, gebisdet, liebenswürdig, geistvoll, von edlen Eltern erzeugt und doch von der Gesellschaft ausgestossen, denn sie ist ein Bastard. Ist sie Schuld an ihrem Dasein? Nein. Liebt ihr Bater sie etwa nicht? Nein. Berdient sie nicht, seine Tochter zu sein? Nein. Ihre Schuld ist ihre Geburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also für sie schuld immer, was

sie von Anfang an ist, ein außer ber rechtmäßigen She erzeugs tes Kind. Aber formell kann der König den Makel ihrer Ges burt vertilgen. Er kann sie anerkennen und ihr so den Genuß der aristokratischen Herrlichkeit zugänglich machen. Der Herzog, der ihm sein lang gehütetes Geheimniß eröffnet, sieht ihn auch geneigt, diesen Wunsch zu erfüllen, der dem Bater die Tochter erst ganz zur Tochter machen wird.

Allein ber geliebten Tochter steht ein rechtmäßig erzeugter Sohn gegenüber, beffen Wildheit, Trop, Starrfinn bem Bater ichon manchen Rummer bereitet haben. Ihn aber stellt bie Aristofratie an die Spipe ihrer Blane. Der Herzog felbst gehort awar zu ber Partei, die des Königs Milbe tabelt und Beil für bas Bange nur von ber Strenge hofft. Allein die Aussicht, daß ber König ihm seinen liebsten Wunsch erfüllen werbe, macht ihn vielleicht bemselben geneigter, als die Partei es gern steht und sie wendet um so mehr sich bem Sohne zu. Dieser Sohn also, ber bem Baterherzen sich entfrembet hat, behauptet bennoch alle Rechte bes wirklichen Kindes, weil er bas formelle Recht auf seiner Seite hat. Er kann bie Schwefter sich nicht aleich stellen laffen, benn er wurde damit nicht nur an Besitz verlieren, sonbern als achter Aristofrat eben an ber Anerkennung eines Bastarbes einen unaustilglichen Anstoß nehmen. Ja, ba ber König kinberlos, unvermählt, war' es nicht sogar benkbar, daß er Eugenien als Kürstin zu sich beraufhobe?

Aber Eugenie muß boch auch persönlich ihrer Geburt schmerzlichen Zoll leisten. So schön, vielgebildet und liebens-werth sie sei, so hat sie boch etwas Jähes, Borgreifendes an sich. Sie muß das Streben haben, das Unrecht ihrer Geburt aufgehoben zu sehen, welches sie in drückende Fesseln schwen, des Streben schme die Aussicht auf Erfolg nicht mangelt,

macht sie überked. Sie hat etwas vom Trog ber Emporkömmslingschaft, eine Zuversicht auf ihr Glüd. Sie fagt selbst:

Dem Ungemeffnen beugt fich bie Gefahr, Beschlichen wird bas Mäßige von ihr.

So erbliden wir ste als Amazone ben Hirsch verfolgend und fteile Klippenftufen niederreitend, bis fie in ben Abgrund ftürzt. Bon Todesohnmacht erwachend, blickt fie bem theuren Bater in bas Auge und erfährt balb barauf, wie nahe für sie bas höchste Glück sei, Der Herzog senbet ihr nun einen Schmudfasten. Sie hat ihm schworen muffen, benfelben nicht ju öffnen. Allein wir ahnen schon, daß die verwegene Reites rei auch hier die Schranke überspringen werde. Und so geschieht es. Vergeblich warnt, ja beschwört die Hofmeisterin ihren Entschluß, ben Raften zu öffnen. Eugenie nimmt für bie Befriedigung ihrer brennenden Reugier zur Sophistik ihre Buflucht. Weil die Hofmeisterin die Bestimmung ber Rleiberpracht errath, glaubt fle fich bes Schwurs gegen ben Bater entbunden. Sie bedenkt nicht, welch' ein Unterschied zwischen ber erst realen Möglichkeit und ihrer Realistrung. War ber Raften einmal geöffnet, fo verrieth Rleibung, Ebelgeschmeibe, Orbensband die Kürstin. Die Oberhofmeisterin mußte ihrer Bartei die wirkliche Nahe ber Legitimation zugestehen und nun traf die Reaction mit rascher Entschloffenheit. Was ber Apfel ber Eva, was die Pandora bem Epimetheus, bas wird ber Chraeis- und Kreubeberauschien ber Schmuckfasten. Sie ruft später, ihrer Schuld nachstnnend, aus:

Berboi'ne Schäpe wagt' ich aufzuschließen, Und aufgeschlossen hab' ich mir bas Grab.

So verkehrt sich im Zusammenhang von Allem mit Allem das scheindar Unbedeutende zum Wichtigen. Misachten wir es, vergeben wir uns dagegen, so kann es zur Macht aufgereizt werden, die über unser Glück, unser Leben entscheidet. Wie anders empfinden wir dann! Eugenie hatte so gern das Meer schauen, den Blick in die unbegrenzie Ferne senden wolsten. Als sie aber vor ihm steht, in die todhauchenden Kolonieen abgeführt zu werden, erscheint es ihr ganz anders und sie seufzt:

O Gott, wie schränkt fich Weit und himmel ein, Wenn unser Herz in seinen Schranken bangt.

Sie wandert nicht freiwillig aus, fie wird verbannt. Sie ist keine Dorothea, welche in ihrer Armuth den freien Fuß, wohin sie will, sesen kann, sie ist eine Gefangene.

Der britte Act gehört zum Größten und Schönften, was je von Böthe, ja überhaupt gedichtet, die Kälte ber politischen Berechnung gegenüber bem reinen Batergefühl, bas unter bem Schmerz bes entseslichsten Berluftes niebergebeugt ift. Die Schilberung bes Leichnams Eugeniens konnte so nur Gothe's zartplaftischem Sinn gelingen. Dieser Act ift in seiner erften Balfte wesentlich politisch, benn er läßt uns am Tiefften in bas bunkle Getreibe ber ariftokratischen Bartei bliden. Bespräch bes Weltgeiftlichen mit bem Secretair enthüllt uns ben furchtbaren Zusammenhang, ber bie Einzelnen zu seinen Wir vernehmen, wie der Einzelne sich mit Sclaven macht. seinem Gewissen absindet und die Schuld bem Ganzen zuschiebt. Der Weltgeiftliche war ein stiller gottesfürchtiger Landvfarrer, bas Gute förbernb, bas Bose befampfend, bas Uebel verminbernd, die Wahrheit bes Evangeliums lauter predigend. Da war, auf einer Jagb fich verirrend, ber Secretair einft zu ihm gekommen, hatte feine Talente, feine Renntniffe, feine Berebfamfeit erfannt und ihn zum Dienst seiner Bartei herangezogen. Man hatte bem Unverborbenen allmälig Bedürfniffe gemacht. So war er habgierig geworben. Allein mit ber Ausvehnung bes Areises der Bedürfnisse und mit der Gewöhnung an ihre Befriedigung war der Reiz geschwunden und er verlangt nunmehr für das Bubenstück, das er begeht, im Rathe mitzusisen. Er geht von der Habsucht zur Herrschsucht über. Er sindet Entschädigung für das Bewußtsein der Unthat, die er auf sich ladet, indem er dem Herzog den Tod Eugeniens als durch einen neuen Sturz vom Pferde verursacht schildert, nur noch in der Befriedigung des Ehrzeizes, nicht mehr bloßes Wittel, sondern selbstdestimmender Lenker zu sein. Bon der Besutissch meisterhaften Rede des Weltzeistlichen ins Herz gertrossen, sühlt der Herzog sich dem Leben entrissen, aber, wie wahrscheinlich, da ihn keine zarte Rücksicht mehr bindet, fortan, was man wollte, zu kühnen politischen Thaten um so entsschlossener.

Das zweite revolutionaire Intereffe ift bas Eigenthum. Es ift bies nicht erft feit ber Frangofischen Revolution geworben, sondern seit jeher gewesen. Die Revolution hat mur die schärfere Formulirung des Problems hervorgerufen. ben ihr die paradore Definition Broudhon's zu banken, bas bas Privateigenthum Diebstahl fei. Meine herren, ber Pris vaibesit ist dem Menschen nothwendig, nicht blos um sich zu nahren, um fich Rleibung, Wohnung und behaglichen Genuß au ichaffen. Dies Alles tann ber Menfch in einem Rlofter, in einer Caferne ober einem Bhalanstere auch haben. Grund liegt tiefer und alle Sophistif des Communismus wird ihn nicht aus dem Wesen des Menschen herausschwemmen kön-Durch ben Privatbesits verdoppelt ber Mensch seine Persönlichkeit. Er entäußert seinen Willen an Dinge, welche durch seine Beziehung auf sie eine reale Darftellung seines Sethstes werben, aber eine Darstellung, bie er felbst wieber aufheben, ja vernichten kann. Rur bie reale Möglichkeit, meis

nen Willen auch aus ben Dingen wieber zuruckzuziehen, macht mich ihnen gegenüber frei. Daher trachtet ber Mensch gang instinctmäßig nach Besty, weil er in ihm seine Versönlichkeit objectiv erweitert, weil er in ihm fie Andern in der Form eis nes bloßen Dinges zu zeigen vermag und weil er in ihm seine Berrichaft über die Endlichkeit, fei es auch in noch fo beschräuftem Grabe, verwirklichen fann. Der Bettler, ber am Stabe als dem seinigen einherschleicht, fühlt sich hierin noch Herr ber Dinge, fühlt seine Freiheit gegen bas Objective, hat noch etwas außer sich, worin er sich und Andern als Wille erscheint, besitzt etwas, bas nur burch seinen Willen eine Bebeutung hat. Dieser an sich nichts werthe Stab - er kann ihn zerbrechen, fortwerfen, verändern, verschenken, Unbern ftreistig machen, benn er ist sein! Der Communist, wohlgekleibet, wohlgenährt, wohlgebettet, was Alles an fich gar nicht zu verachten ift und was allen Menschen gewünscht werden muß, lebt bagegen in ber größten Abhangigkeit von ben Dingen, unter bem Druck ber Herrschaft, die sie auf ihn ausüben. Meine Herren, ich rebe hier vom wirklichen Communismus, ber mit ber Aufhebung alles Brivateigenthums Ernft macht. Etwas Anderes ift es mit dem Socialismus. Rur die Erfinbung von Flugmaschinen wurde, wie es scheint, einen unvermeiblichen Communismus herbeiführen.

Wir haben nun schon öfter bemerkt, mit welcher Achtsamkeit unser Olchter die Besthfrage in seinen Revolutionsstücken behandelt hat: im Großkophta der Diamantendiebstahl; im Bürgergeneral der Milchtopf, den Schnaps aus dem erbrochenen Schrank nimmt; in den Aufgeregten der Proces wegen Ablösung der Frohnden gegen Darangade von Wiesen und Acckern; in der Reise der Söhne des Megaprazon ihre Entblösung vom Gelde, die Zurückweisung auf ihr Talent und ihre Thatigkeit, die Erzählung von den Bauern, welche von den Früchten, die sie bauen, sich doch nicht satt effen dürsen; in den Unterhaltungen der Ausgewanderten die Geschichte von dem Sohn, der sich sophistisch überredet, den eignen Bater bestehlen zu dürsen; im Reinecke Fuchs die Vorspiegelung des großen Schatzes, mit welchem Reinecke den König ködert, überhaupt die Gier nach Erwerd, den zu erreichen das die List, das die Gewalt aufgewendet wird; im Mährchen die golddurstige Schlange, die sich endlich dem freien Verkehr opsert, ein Gesgenstück zu Reinecke, der in seiner Veste Malapart habsüchtig Schatz auf Schatz zusammenschleppt; in Hermann und Dorosthea die Bestegelung des Privatbesitzes durch den Bund der Ehe, wie Hermann sagt:

Du bist mein und nun ist bas Meine meiner als jemals.

In der natürlichen Tochter mußte Göthe die Ungleichheit des Besitzes und die aus ihr sich ergebenden Folgen zur Anschauung bringen, denn diese Folgen sind es eigentlich, gegen welche das, was man die Wahrheit des Communismus
nennen könnte, gerichtet ist. Wir hören daher, wie der Bruber der Schwester den Antheil am Erbe neidet; wir hören,
wie der Secretair der Hosmeisterin die Jukunst genuswoll ausmalt; wir hören, wie der Weltgeistliche durch vermehrten Besitz erst bedürftig geworden; wir sehen, wie Eugenie den Bedienten, die den Schmuckfasten bringen, einen Beniel mit Geld
gibt, ihnen für künstig mehr verheißend; wir vernehmen am
Hasenplat ihre Klage, als zur Einschissung ihre Essecten vorbeigetragen werden:

> Sie kommen, tragen meine Habe fort, Das Letzte, was von töstlichem Besitz Mir übrig biteb. Wird es mir auch geraubt?

Ich habe Karl Grün gelobt, daß er die Revolutionsbichtungen Gothe's richtiger, als Andere, von seinem communistischem Standpunct her aufgesaßt hat. Die natürliche Tochter muß er aber wohl nicht gelesen, nur angehiättert haben, sonst könnte er S. 167 nicht sagen, daß sie zur Ehe mit einem Weltgeistlichen sich bequeme! Und gewiß hätte er für seine Blumenlese didaktischer Sentenzen, für sein Thema, Göthe zum Socialisten zu stempeln, sich die Schilderung des Sinnes des Reichen, welche der Dichter dem Secretair in den Mund legt, nicht entgehen lassen:

Willfürlich handeln ist des Reichen Glüd! Er widerspricht der Forderung der Ratur, Der Stimme des Gesehes, der Vernunst, Und spendet an den Zusall seine Gaben. Genug besitzen hieße darben. Auss Bedürste man! Unenblicher Verschwendung Sind ungemessen Güter wünschendwerth.

Doch über bas Intereffe bes Standes, über bas bes Befibes geht brittens bas allgemein menschliche hinaus. Eugenie, von den Stufen des Thrones, dem fie noch eben so nahe ftand, ploblich hinweggestoßen, barf unter Einer Bedingung im Baterlande weilen. Diese Bebingung ift bie Che, benn die Che nimmt bem Weibe seinen Namen. Die Ariftofratie fucht freilich bavon eine Ansnahme zu machen, insofern ablige Frauen auf Bistienkarten und bei sonstigen Namenbunterzeichnungen zu ihrem burch ben Mann empfangenen Ramen noch ben ihrer Familie hinzuzufügen lieben, um burch bas Zurückschielen auf ihre Geburt fich noch eine Wichtigkeit für fich zu geben. lein in ber Natur ber Sache liegt für bas Weib bas Berschwinden bes eigenen Namens mit dem Eingehen ber Ehe. Die Heirath entfernt die Gefahr, daß fie in das Erbe eintritt ober daß der König ihr fich vermahlen konne. Es ist mahrscheinlich, daß in Eugenie eine Neigung jum Könige angelegt Das Sonett, welches fie heimlich schreibt und selbst vor der mutterlichen hofmeisterin in dem geheimniswollen Wands

schrank verbirgt, beutet eine solche Richtung ihrer Machttrunkenen Seele an. Auch sollte dies Gebicht späterhin durch feine zufällige Wiederauffindung im britten Stück der Trilogie die Unschuld Eugeniens gegen den König darthun und viel zur Berföhnung beitragen.

Engenie kampft einen entseslichen Rampf mit fich, ob sie bem fast newissen Tob in ben Kolonien entgegen gehen ober. alle Glanzbilber ber Zukunft aufgebend, ber bürgerlichen Che und ihrem sicheren, aber beschränkten Loose sich anvertrauen Sie ruft bas Bolf an. Aber noch ift beffen Zeit nicht Roch horcht es verwundert auf, schweigt und geht gekommen. porüber. Engenie wendet fich an den Gouwerneur, an bie Mebtiffin b. h. an bie civile Macht mit an bie Macht ber Rirche. Allein sobald biefe an sich wohlwollenden Menschen einen Blid in bas Legitimationspapier ber Hofmeifterin geworfen haben, erkaren fie ihre Ohnmacht. Der Despotismus erreicht in biefer grundlofen Gewalt seine Spige. Eugenie sucht in fich nach einer Schuld und findet nichts, als jene weibliche Reugier, mit welcher fie bas Schmudtaften öffnete. Gollte fo bas Rleine mit bem Ungeheuren ausammenhangen, follte, ruft fie aus, burch eines Apfels Bis bas Elend wirklich in die Welt actommen fein? Sie forbert Recht. Sie flehet ben Gerichtsrath an, beffen Amt bes Rechts Berwaltung ift. Er aber sieht fich auch beschränkt und gegen die obern Mächte rathlos.

> In abgeschiosinen Kreisen tenten wir, Geseilich streng, bas in ber Mitteliche Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemessen Räumen, Gewallig setsam, din und her bewegt, Belebt und töbtet, ohne Nath und Urtheil, Das wird nach anderm Maaß, nach andere Jaht Bielleicht berechnet, diebt uns räthselhaft.

Die Ehe allein gibt ihm bas Recht, Eugenie gegen Zebermann zu schützen. Sie ist bas Urverhältnis ber Menschheit, wie wir schon in Hermann und Dorothea kennen gelernt haben. Sie ist bas Princip aller gesellschaftlichen Ordnung. Sie umzirkt bas Welb mit heiligem Zauberkreise und bereitet bas Haus zum Ahl ber Sitte. Der Mann ist Kürst in seinem Hause und auf Eugeniens Besorgnis, daß der Gerichtsrath durch die Berbindung mit ihr sich vielleicht Gefahren aussebe, erwidert er:

Ale Gatte tann ich mit bem Ron'ge rechten.

Doch bann erft entschließt Eugenie fich zur Ehe, als fie pach langem Bögern in dem verhängnisvollen Talisman, mit welchem die Oberhofmeisterin Alles schreckt, des Königs Ramen selbst gelesen hat und ber Mond, ben sie als Orakel befragt, ihr ben nahen Umfturz bes Reichs prophetisch verkündigt und fte gur Bahl ber Lage aufgeforbert bat, worin fie am meiften nüten zu können hoffen burfe. Sie fühlt wohl, daß sie, die Disempfohlene, von dem Gerichtsrath, der allerdings Liebe für fie empfindet, ein Opfer annimmt, während fie felbst sich noch nicht von den lockenden Aussichten auf die hochsten Ehren des Lebens logreißen kann und die Ehe junachst zur Scheinehe macht. Wir muffen nach ber Ratur ber Sache und nach ben Andeutungen des Schemas annehmen, daß ber Kampf ihres Chrgeizes, ihres fast mannlich vorbringenben Strebens, mit ber Liebe bes Gerichtsrathes und ber Pflicht, welche bas am Altar beschworene Bündniß ihr auferlegt, den Hauptinhalt ber weiteren tragischen Entwicklung ausgemacht haben wurde; annehmen, daß mit biefem Kampf zugleich bas burgerliche Element, die glanzlose aber nachhaltige, die stille aber sittlich reine Thätigkeit des sogenannten Mittelstandes, verherrlicht fein wurde. Das gebeihliche Wirken Eugeniens auf bem ibyllischen

Landsitz würde mit der Wildniß des frechen Städtelebens und mit seinem Bust verseinerter Verbrechen contrastirt sein, die es die schmerzliche Ersahrung gemacht hätte, daß auch solche friedliche Thätigkeit nur insosern möglich ist, als das Ganze in Ordnung, in Ruhe erhalten wird. Als die Revolution im Bolke losbricht, hat es mit der Sicherheit des Landgutes und seiner glücklichen Verdorgenheit auch ein Ende.

Weiter, meine herren, konnen wir aber bies Trauerspiel nicht verfolgen, benn mehr liegt und zum eigentlichen Urtheil nicht vor. Doch muffen wir noch an ihm als eigenthümliche Auszeichnung die Art und Weise bemerklich machen, wie darin bas Befchid als Befchichte bargeftellt ift. Es ift nicht bas ein fache Schickfal, wie es sonft die Tragodie als zermalmenbe Macht durchwaltet, es ift bie vielverschlungene Allgewalt ber Berhältniffe; welche bie Ginzelnen, ihre Rraft und ihr Selbstbewußtsein überragt, ja, welche fie, obwohl fie es bedauern, obwohl sie sich dagegen fträuben, gewissenlos macht. Sie erkennen ihre Grenze. Sie ftoßen auf ben Punct, wo für fie bei aller Verständigkeit ber Einsicht, bei aller Entschies benheit bes Willens, bas hohere Geheimnis beginnt, bas fie mit Ergebung anzuerkennen und bem fie fich zu beugen haben. Dies für ben Einzelnen Incommensurable, bas fie als untergeordnete Werkzeuge in seinen Strom mitleidslos fortreißt, bem fie, wollen fie nicht auf Wirksamkeit, ja auf bas Leben felbst Bergicht leisten, sich nicht entziehen können, ift allein bas Schrankenlose und bies zur Darftellung gebracht an haben, ber eigenthümliche Reiz biefes Trauerspiels. letter Ausgang sollte wohl die Versöhnung des socialen Elementes mit dem politischen oder, wie wir es auch bezeichnen könnten, die Fortbilbung bes politischen Elements zum socialen. bas Durchbrechen bes politischen Formalismus und seine Erfüllung mit tieferem sittlichen Gehalt sein und wir sind ges neigt, die goldenen Worte des Gerichtsraths zu Eugenien, als diese bezweiselt, ob ein Gleicher ihr, der Erniedrigten, die Hand reichen werde, zum Kanon des Ganzen zu machen:

> Ungleich erscheint im Leben viel, boch balb Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiben unf're Freuben auf. Nichts ist beständig! Manches Wisperbättnis Löft, unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Sufenschritte sich in Harmonie, Und acht den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen.

#### IIL.

### Ramean's Neffe.

Wir hätten nunmehr den ganzen Cyklus der Arbeiten, in denen Göthe die Revolution zu verdanen suchte, vom Großsophia dis zur natürlichen Tochter hin gemustert, von der Copie des Französtschen Hosselsens an dis zur idealen Berklärung solcher Justände, welche in der innern Käulniß und Parteiung eines Staatslebens seinem Umsturz voranzugehen pstegen. Bon der Anschauung einer egoistischen, auf gemeinen Trug und Diebstahl ausgehenden Intrigue sind wir dis zur Anschauung des Schickals gekommen, welches dem Einzelnen dadurch bereitet wird, daß er einer Partei angehört. Die natürliche Tochter ward 1803 zuerst gespielt und 1804 gedruckt. In diesem Iahr übersette Göthe einen Dialog von Diderot: de neven de Rameau, der ihm durch Schiller in die Hände kam. Wir haben Diderot's schon einmal exwähnen müssen. Schilker so

get als Gothe und Leffing waren eifrige Berebrer beffelben. Mich Balbelm v. Bumboldt erwähnt feiner in ber Ginfeitung au feinem aftheilichen Berfuth iber hermann und Dorothea auf bas Lobenbite und beitachtet ihn als ein Muster für bie Berglieberung von Kunftwerfen. Die Schilberung von Ras means Reffen scheint die Individualität bestelben ihren Genutzügen nach ber Wirfilthkeit eninommen zu haben. Barnhagen von Enfe, biefer raftlofe Bergmann im Schachte ber mobernen Biographif, hat im britten Band feiner Bermifchien Schriften, gleich zu Anfang, aus Cazotte und Mercier, Beitgenoffen Rameau's, bie Beschreibungen überseht, welche fie von biefeni feltsamen Manne geben, Aus ihrer Bergleichung ethellt eine gewiffe Bortraitähnlichkeit ber Diberot'fchen Belde wung. Diese war als Manuseript nach Deutschland gekommen, bonn Diberot's Arbeiton gehörten ju ben feinften Genuffen ber litevarificen Gourmandise unserer Deutschen Großen. In Krank reich war diefer Dialog unbekannt. Böthe's Uebersegung ward in's Franklische übersett und das Original, worin sich mehre Emismen finben, die Gothe ausgemerzt hat, erft frater gebendt, vielleicht ber einzige Fall, bag bie Frangofen ein ihrer Aiteratur ursbrünglich angehöriges Buch erft burch Uebersebung fich haben aneignen muffen.

Göthe fügte in alphabetischer Folge Annierkungen hinzu, weichte über bie im Dialog vorkommenden berühmteften Ramen, über Biron, Fréron, Boltaire, Patissot und Andere einige Ausstütze kunft geben, auch die Ensstehung des Dialogs inmitten der sechsziger Jahre des vorigen Sakulums wahrscheinlich mathen, allein auch wohl die Absührt hatten, das Deutsche Publicum über den Unterschied von Mittelmäßigkeit, Valent und Genie aufzuktären. Es lag, wie Gervinus recht gut fagt, eine verssteilte Jutoleranz in ihnen.

Die tiefere Bebeutung bes Dialogs berührt Bithe nicht. In ben meisten Schriften, bie von Gothe hambeln, wieb biefes Bertes entweber gar nicht, ober mir obenhin ermahnt. Ger vinus ftimmt. Geng bei, ber in biefer Ueberfegung bie Arbeit eines gefuntenen Autors erblicte. Was eiwa noch an Menschenkenminis baraus zu schöpfen fei, bas könne man befferians Tollhaus und Tribunalsarien lernen. Meine Herren so verächtlich kann ein Werk von Diverot, bas Gothe zu übersehen und zu erläutern unternommen, ummöglich fein. Gervinus läst fich auf feinen Beweis ein. Er ftellt nur eine Behauptung auf. Er nimmt den Dialog nur psychologisch und moralisch und follte ihn boch auch historisch beirachten. Segel hat nach meiner Uebergeugung bie Stellung, welche biefem feltfam geifte reichen Broduct zu geben ist, zwerst und zwar gleich nach dem Erscheinen ber Deutschen Uebersesung aufgefunden. In der Phanomenologie bes Beiftes, bie 1807 erfchien, G. 469 tommen ein paar Stellen aus bem Dialoge por, bie mit Ganie. füßen, jeboch ohne Angabe ihrer Quelle, eingeweht find. Sieht man naber zu, so bezieht fich die gange bort gegebene, Entwik kelung auf die Borgeschichte ber Französischen Revolution und speciell auf bas Zeugniß, welches ber Beift von fich in jenem Buche abgelegt hat.

Hegel schildert bort die Entfremdung des Geistes von sich durch die Entwicklung der Macht als politischer und als. materieller. Die Staatsmacht wie der Reichthum erzeugen eine Ungleichheit des Lebens; der Amtlose und der Arme erscheintihnen gegenüber als der Abhängige. Sie selbst haben nur das allgemeine Selbst des Staates sich gegenüber, welches eben sowhl Aemter verleihen, als Güter spenden kann und dem sie daher ihrerseits schmeichelnd begegnen, dem sie sagen, daß es unvergleichlich sei, dessen Kamilienname gleichgültig wird, weld

ches fie mur ben herrn schlechthin nemen. Sich selbst betrachten jene Mächte als die ebelmuthigen, welche für bas Gemtinwesen sich aufzuopfern bereit seien. Allein diese Sprache bes lovalen Dienstes und ber Schmeichelei hindert fie nicht an bem Rudhalt, ba, wo fie ihren Bortheil nicht finden, bem Gangen fich zu entziehen und unter ber Rlage, bag ber Kurft bas Gemeinwesen gefährbe, gelegentlich gegen ihn felbft mit Emporung und Abfall zu broben. Dies ift die Feudalmonarchie. Milein mitten nnter biefen Dachten geftaltet fich unvermerkt eine andere, bie ber Bilbung. Die Bilbung fangt bamit an, daß fie ben Beift auch noch an etwas Anderes entaußert, wodurch er fich objectiv fich und Andern zur Erscheinung bringt, fei es eine Runft, fei es eine Wiffenschaft, fei es bas Talent anmuthiger Unterhaltung. Der Mensch gilt hier nicht, weil er eine politisch machtige Stellung, ein Staatsamt, ober weil er großen Befit hat, sonbern er gilt, weil er etwas vermag, weil er burch fich selbst etwas ift.

In der Ungleichheit der äußeren Macht erscheint nun aber Gebildete von der Staatsgewalt und dem Reichthum abstängig. Sie sind seine Patrone, er ihr Elient. Sie nehmen ihren Antheil an seinem Geist durch den Titel, mit dem sie ihn schweiden, durch die Mahheit, zu der sie ihn laden. Diese Abhängigkeit hat viele Grade.

Für ihre außerlichen Gaben fordern sie Dankbarkeit. Der wisige Gesellschafter, der Gelehrte, der Künstler danken auch. Sie verhetrlichen ihre Gönner. Allein in den Dank mischt sich das Gefühl der Empörung, danken zu müssen. Sie, die etwas vermögen, was dem mächtigen Mäcen, dem reichen Schukherrn versagt ift, sie sollen dafür danken, daß für die Mantsestischen ihres Geistes ihnen ein Kleid, eine Pfründe, ein Mittagstisch, eine goldene Uhr oder Dose geschenkt wird?

Die Ungleichheit ber Güter, welche man tauscht, ist zu groß, ist ohne Berhältuis. Die Elienten fangen an, zu ihren Bartronen sich eben so zu verhalten, wie diese selbst zu bent Monarchen. Sie reden zu ihnen die Sprache ber Schmeichelet, worin sie ihnen die einseitigen Prädicate geben, welche sie als Subjecte haben könnten, wenigstens haben follten.

Indem aber die Bildung als das Werk der Freiheit all malig bas materielle Saben an Intereffe überwiegt, wirft fie fich von ber einseitigen Entaußerung an bie Swrache ber Schmeichelei und an eine besondere Fertigkeit auf die Ertseunts niß ber Gigenthumlichfeit eines Jeben, ber Bilbung, bie er fich gegeben, ber Sanblungen und Berte, worin er Re bargestellt hat. Es kommt baranf an Ales zu beurthet Man spricht mit Geist vom Stift. Es, wird gesprocken, um zu fprechen. Das Beurtheilen überragt endlich: bas Ber-Die Bilbung Jemandes zeigt fich barin, wie er zu urtheilen verfteht. Im Urtheilen gleicht num bie Gefellichaft ihre sonftigen Ungleichheiten aus. Die Emponing bes gebilbeten Beiftes gegen feine aubere Stellung, gegen feine Abhan gigfeit in matenieller Sinficht, racht fich burch ben 2Bis, mit welchem fie die Schwächen, Ungefchicktheiten, Fehler, Uniugenben, Unwiffenheiten Anberer fritifiert. Aber bies Kritifiren wied allgemein.

Die Sprache brudt bie allgemeine Zerristenheit, ben Kampf ber Widersprüche aus. Bon Allem wird bad Gegenheil aufgewiesen; jeder Gegensat wird in den andern verkehrt. In diesem Wirdel erschrickt das einsache, ehrliche Ben wußtsein, das gern an irgend einer Besimmiheit als an einen bleibenden sesthalten möchte, denn Alles, wornach es greift, wird ihm unter den Händen durch die Krist zu nichte gemacht. Dies Zerreißen aller Erscheinungen des Geistes wird zum

Spiel feiner Auflösung, burch welche ber Geift aus ber Entfrembung gu fich tommt.

Bas mit ber Frivolität in bemfelben verfohnt, ift einzig bie Offenheit, mit welcher bie Bilbung ihre Biberfpruche ausspricht. Sie erwirbt fich baburch eine Art Unschulb. macht Miles lächerlich, aber fie verschont auch fich felbst nicht mit ihrem Hohn. Sie befriedigt fich eben im Urtheilen. Das Große, Wahre, Schone und Gute zu faffen, ift nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtheilen. So resultirt endlich ein neuer Begriff ber Moung, nanilich fie nicht mehr in eiwas Besonderes, in eine Runft ober Wiffenfchaft zu seben, fonbern in bas Gelbitbewußifein, welches ben Beift als fein Befen erkannt hat und feine Erfcheinung fo gut, als die Ericheimung ber Anbern an bem Geifte felber ironisch mißt. Gebilbet heißt nunmehr berjenige, ber bie Freiheit als bas Wefen bes Getftes erkannt hat. Die Frivolität nimmt aber die Freis heit vorerst nur von ber Seite ihrer fubjectiven Unenblichkeit; riefen Jerthum wird fie spater mit dem Tobe der frivolen Subjecte bugen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichbetten, welcher Art fie fein mogen, mit bem brutalen Gifen nivelltrt.

Das ungefähr ist der Gang, den Hegel am angeführten Orte nimmt, nur daß ich mir erlaubt habe, was er in der Form einer ausführlichen und rein speculativen Erörterung darskellt, in der Kürze und mit weniger abstracten Ausdrücken zu sagen. Sie werden, wenn Sie selbst eine nähere Bergleichung anstellen, sich überzeugen, wie sehr Hegel auf jenen Dialog Rücksicht genommen hat, denn es kommen sogar nähere Bestimmungen von dort angeregten Begriffen vor, z. B. des Besgriffs Espèce.

Rameau's Resse ist nun zuvörderkt ein Proletarier. Er ermangelt öfters sogar des Obdachs und geht dann in eine der Borstädte, wo der Ausscher des Herzogs von Soubise oder ein anderer so mitleidig ist, ihm neben seinen Pserden ein Lager auf dem Stroh zu gönnen.

Aber biefer Broletarier ift auch ein fehr gebildeter Denfich: Bor allen Dingen versteht er Musik. Er ift ber Reffe bes großen Rameau, beffen Oper bie Lull'siche verbrängt. Er aubt Unterricht und weiß so gut als ein Anderer die Idiotismen feines Sandwerts. Darunter verfteht er bie Scheinfunfte, bem, was man treibt, bei ben Anbern ein Ansehn zu schaffen. Weil ein solcher Iviotismus in seiner Manier fich abnust, so muß dieselbe wechseln. Ramean schildert g. B. ben Unterschied wie er sonft und jest in Clavier Stunde gegeben. Sonft foi er leicht, flatschfüchtig gewesen, habe aus allen Häusern, in benen er verkehrt, ber Mutter bie Reuigketten zugetragen, bam etwas gespielt, bann Mabemoiselle etwas spielen laffen, bann ihr die Finger zurecht gesetzt, sogar getadelt, bann aber ber Mutter, die in seinen Tabel einstimmte, boch zu verstehen gegeben, wie es nur auf Mabemoiselle ankomme, vortrefflich zu spielen u. f. w. Das habe man eine Stunde mit Begleitung genannt und beim Fortgeben habe es geheißen, er sei boch al-Runmehr aber erscheine er mit finstern Mienen, werfe ben Muff hin, sei einsplbig, sehe nach ber Uhr, thue et lig, weil bereits die Herzogin so und so und die Grafin so und so auf ihn warieten, die er auch unterrichte. Das sei natürlich nicht wahr, allein es gehöre zu ben Ibiotismen feines Handwerks und jedes Metier habe folche Ibiotismen.

Mit bewundernswürdiger Kunft schilbert Rameau's Reffe bas System der Schmeichelei, mit welchem er die Großen und Reichen duvirt. Sie füttern ihn und er unterhält sie und am Besten nuterhatt er sie; wonn er ihnen schmeichelt. Was ber Herr und besonders, was die Frau vom Hause, sagt, und wär' es die größte Abbernheit, es wird als gesstreich applanbirt. Sich selbst müsse man nur als einen Bewunderer und Lustigmacher auschen. Frestich sei er einmal so unglücklich gewesen, and eiwas Menschenverstand zu haben und der gnädis gen Herrschaft zu widersprechen. Was, habe es da geheißen, das untersieht sich, auch Berstand haben zu wollen? Fort mit dem Unverschämten aus dem Hause! Und solch ein Thier hat man gefüttert? Ranseau's Resse verschmört es, gegen solche Warren se wieder Berstand zeigen zu wollen, denn wie gut hatte er es nicht in senem Hause, was die Mittagstafel betrifft.

Sein Troft sind die Positionen. Darunter versteht er die Demithigungen, welche Jedem durch seine Stellung in der Gesellschaft: aufgenötsigt seien, wolle er anders gewisse Triebe, Reigungen, Bezierden befriedigen, wolle er seinen Shrgeis stillen, seine Macht erweitern, seine Wollust kieln. Die Positionen sind die Rache der Verhältnisse für die Erniedrigungen, welchen der Einzelne sich unterwerfen uns. Er kann sicher sein, daß der; gegen den er sich zu beugen hat, seinerseits ebensfalls zu Demuthshandlungen gegen Andere sich wird entschließen müssen. Der Minister habe seine Position vor dem Könige und der König seldst könne in Lagen kommen, wo er der Bosition nicht ausweichen könne. Bei diesem Capitel erzeicht sich Diderot in Ansehung der Positionen, zu denen das Maitressenwesen auch die Mächtigsten im Staat zwinge, in Esmismen, in welche Göthe ihm nicht gefolgt ist.

Die Einwürfe, welche Diberot dem Reffen Rameau's macht, daß er ein Gemälbe der Berworfenheit male, beautwors tet derfelbe mit der Frage, ob er denn nicht wisse, daß so der ganze Haf und die ganze Stadt sei? Db denn nicht diese Sucht, veich zu werben, um prächtige Zimmer, reiche Kleiber, töftliche Speisen, reizende Weine, Wergnügungen, schöne Weise ber und einen Haufen von speichelleckerischen Schniken um sich zu haben, das Ziel aller Anstimmgung sei? Do nicht die ganze Erziehung darauf abzwerke, dem Menschen den Werth des Gedebes best best begreistich zu machen, denn, wenn man nur reich sei; so könne man Alles genießen, so dürfe man sich Alles erlauben und es komme auf nichts weiter an? Do nicht der allges meine Betrug in der Gesellschaft organissiet sei? Do die Wenschieht im Grunde durch etwas Anderes, als den Geschiehtstrieb, zusammenhänge? Ob dieser nicht die Ursaser des Ganzen sei?

Diveroe's Einwand von Seiten ber Tugend und Philosophie gilt ihm nichts, denn Philosophie sei nur für die Philosophie, sei nur für die, welche Geschmass daran fänden: Er mache diesen Anspruch nicht. Die Appellation aber an das Baterland ist ihm lächerlich, denn vom Nordpol die zum Südpol erblick er nur Typannen und Scinven.

Die musikalischen Eruptionen, in welchen Rameau's Nesse bei seinen Auseinandersetzungen sich ergeht, die mimische Bersstünlichung, mit welcher er Alles malt, was er von den Läscherlichkeiten der Gesellschaft, von den Ränken und Pfissen der Einzelnen, von den Künsten der Berführung, von den Anngasstungen der Espècen erzählt, sind eine der glänzendsten Seiten dieses Dialogs, in die wir ihm jedoch hier nicht solgen können. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie tief Diderot darin den Absgrund der Berworsenheit durchblickt hat, den die Gesellschaft in sich ausgehöhlt hatte; nur zeigen, daß das Hohngelächter, mit welchen Nameau's Nesse sich sieden namwissend, seine Schamlosigkeit mildert; daß die Klarheit, mit welcher er die

Berriffenheit des Geistes in allen ihren Widersprücken auschauer, der Berrath wird, daß ein so seiner subjectiven Freiheit sabst gewisser Geist, wenn er in der Bewegung der Kammuskelu den Zwei seines Ledens zu erfüllen vorgibt, den größten Betrug gegen sich selbst ausübt und daß ein solcher Proletarier mit seiner Gleichgültigkeit gegen den Tob einer Nevolution lächelnd entgegengehen uns. Diese Andersungen werden, hoffe ich, hinreichen, um darzuthun, daß Göthe mit der Ueberssehung dieses Dialogs nichts seiner Unwärdiges vollbracht, sowdern darin einen wichtigen Beitrag zur inneren Geschichte Frankreichs vor der Revolution, den Coder seiner socialen Zerriffenheit gegeben habe, wie sie noch mit den Rosen heiteret Geschickeis, übermüslisigen Scherzes überstreuet war.

#### IL

## Gothe, Schiller und bie Tenien.

Wir könnten, nachbem wir in der Uebersetzung von Rameaus Ressen noch den Nachzügler der auf die Revolution bezüglichen Arbeiten Göthe's kennen gelernt haben, nunmehr zur dritten Epoche dieser zweiten Periode übergehen, müßten wir nicht für die vollständige Schilderung der zweiten Epoche berselben noch einmal zurückgreisen. Wir sahen nämlich, daß Göthe durch seinen Ausenthalt in Italien als Künstler und als Mensch zu derzenigen Höhe der Bildung und des Genusses gelangt war, wozu seine Individualität überhaupt ihn befähigte. Er war, indem er die Inhigenie dichtete, relativ sertig und, indem er die Anschaung des süblichen Lebens in sich ausgesindem er die Anschaung des süblichen Lebens in sich ausge-

nommen und in der Heiterkeit bestellen der Rosbischen Trübheit vergessen hatte, auch als Mensch gesättigt, so daß er bei
ber Rüstbehr das größte Bedürsuts empfand, sich nach allen
Seiten hin behaglich sortzubilden. So wäre nach menschlichem Ermessen nicht viel mehr aus ihm geworden. Da kam die Französische Rosolution und zwang ihn zu ganz neuen Borz stollungen. Widerwillig nußte er an dem ungeheuren Phanomen zu neuen Aussassingen von Welt und Menschen sich emi porarbeiten. Wer es ward ihm auch die Wohlihat zu Theil, sitt diese Epoche in Schiller einen wurdigen Freund zu sinden, bossen Theilnahme thn über die Zelt wie über sich selbst aufklärie und zu höhren Stusen empsehod. Die Wechselwirfung mit diesem müchtigen Genius bereitete ihm eine neue Jugend.

Wir find es jest schon gewohnt, auf Gothe und Schiller als auf ein Dioskurenpaar an unserem literarischen himmel hinzublicken. Die Thatsache, baß sie so lange in gemeinsamer Thatigfeit wirften, läßt und, welche Schwierigfeiten babei gu überwinden gewesen, leicht vergessen. Und boch war eben bie Hauptschwierigkeit fogleich, bas fie fo gewaltige Beifter, benn bas Benie in seiner Eigenthumlichkeit ift felten geneigt, auf ein anderes, welches berfelben Runft ober Wiffenschaft angehört. fich mit Hingebung einzulaffen. Weil es erfinderisch, weil es productiv ift, fieht es unmittelbar in einer gewiffen Ginfamteit ba. Beimar selbst war ber Schauplas von Spinpathieen und Antipatilieen folder Art burch Herber. Bieland wurde burch eine glückliche Bonhommie und leichte Fronke Herr folder Ber-Ammungen und trug zur Bewahrung eines harmonischen Berhattniffes am bortigen Mufenhof mit Aufopferung bei. Sind große Benien, Die gleichzeitig auf bemfelben Felbe arbeiten, raumlich von einander in weiterer Ferne getrennt, so ertragen

sie einander viel eher, als wenn sie personlich in undehster Enge sich berühren.

Es hatte lange gebauert, bis Bithe und Schiller fich perfonlich einander näherten und es mar ein phofitalifches Des spräch, bei welchem fie zuerst gegenseitig niehr erwarmien. Als fle fich fanden, war jeder sehon seines Ruhmes ficher. einer Rivalität beswegen konnte kann nech bie Rebe fein: Was fie aber tiefer vereinigte, war ihre große Verschiebenheit, woburch fie fich in vielen Stilden erganzten. Gothe war, wie er fich selbst nannte, eine realistische Ratur. Er ging von ber Anschauung, von ber Etfahrung aus und läuterte fie zum Begriff. Schiffer war umgekehrt eine ibealistische Ratur. ging von ber Worftellung, vom Gebanken aus und verbichtete bie ideelle Conception mit der feltensten Kraft ber Phantafte mur Anschaulichkeit. Gothe bewegte fich in großen Berhaltnif fen als Staatsmann, als Hofmann, Schiller gelangte nur zu einem Professor und Swfraihsleben. Gothe berührte fich auf seinen vielen Reisen unaufhörlich mit allen Erscheinungen ber Welt nach ihrer gangen Breite; Schiller brachte ben größten Theil seiner Existenz im Zimmer zu und mußte vorzüglich aus Buchern fchopfen. : Er tlagt in ben Briefen felbft un Gothe über die Dube, die es ihn tofte, fich Organe gut schaffen, um ber Welt fich zu bemächtigen, um bie Abstraction ihrer Bor ftellung aufzuhrben. Dazu fam, bas Gothe eine fraftvollere, gesundere Organisation einzuseten hatte, während Schiller eis nen großen Theil, seines Lebens krankte und burth die Krankbeit mehr auf fich, auf die Innerlichkeit gewiesen war. Ansehung ber Forfibung war baber Gothe unmittelbar auf bie Ratur, Schiller auf die Geschichte hingewiesen. Birffamkeit für bie lestere pflegt in ber gewöhnlichen literatischen Schilderung, die man von ihm macht, auf die Aleinen

١

Abhandlungen, auf die Geschichte ves Abfass der Reberlanden und die des dreißigjährigen Krieges beschränkt zu werden. Wie dürfen aber nicht vergessen, daß er auch anserdem durch Uebersehungen aus dem Englischen und Französischen sehr thätig gewesen ist. Endlich in: Ansehung der Form muste Göthe durch seinen Realismus sich mohr zu einer epischen, Schiller mehr zu einer dramatischen Behandlung der Boeste geschickt fühlen; seuer mehr zu einer Darstellung des Gemüthes, zu einer Situationsplastif, dieser mehr zur Darstellung der That, twie sie ans der Macht des Gedankens sich erzeugt.

In hiefer Beziehung ist bas Beihaltnis bester Dichter sur Philosophie sehr charakteristisch. Das Göthe mehr von texseleben verstand, als die schwinzisserische Besangenheit ihm anweilen zugesteht, haben wir früher: gesehen; allem sie war ihm für seine Production nicht Bedüefnis, denn die Wirkung, die er in Spinoza süx sich suchte, war nur eine sittliche. Für Schiller hingegen war die Philosophie ein Bedürsnis, aus ihr seiner Dichtung den tieseren Gehalt zu geben. Kanit's Transsendental Idealismus, der für die Beschenheit der theoretischen Bernunft, innerhalb der Grenigen des Berständes bleiben zu müssen, der praktischen Bernunft um so mehr die undeblugte Gausalität zuertheilte, erhöhete seine poetische Production und gab ihm für seine Poesie der That den willsommensten Stosse Die Unendlichkeit des freien Willens war sein Lieblingsthema.

Weise anm aber die Dichter sich in der angedeuteten Weise ergänzten, so folgt daraus doch nicht, daß ste zu einer gemeinsamen Thätigseit hätten gelangen mussen, weil eben die Kraft des Genies dassibe eher isoliet, als verbindet. Witr nüffen die Harmonie ihres Berhähnisses anch auf die sittliche Lautenkeit in ihnen zurücksühren, mit der sie einander begegnezen und die gründlichste Achtung vor einander hegten, so dos

alle Berfuche, sie zu verseinden, woran es gar nicht sehtie, scheiterten und Göche auch nach Schiller's thurüberans schmerzlichen Tode ihm seis die zärtlichste Kreundschaft widmete.

Da fie nun in ihren Studien und in der Alchtung theer poettschen Hervorbringungen aussinandergingen, so blieb als bas Gebiet gemeinschaftlicher Thatigfeit bie Rritib greud, benn bas Theater, welches fie in Weimar enger mit einander verknillofte, können wir boch auch wohl zur Kritik recknen. In bem Briefwechsel, ben fie mit einander führten, und in welchem auch der Widerschein ihrer Gespräche enthalten ist, sehen wir fie bauptfächich bemühet, über bie Beariffe ber Evif, Lielf und Dramatik, über Brosobie und Metrik, über ben Unterschied bet emiffen und mobernen Dicheffunft ins Reine zu fommen. Gie haben barin bie. Grundingen einer neuen Boeift gegeben. Dies fer Inhalt macht jenen Briefwechfel fo intereffant. Ge baben foter auch Anbere ihre Briefe bruden laffen, fogar Briefe fiber ben Gothe - Schiller ichen Briefwadfel - allein fie find nicht, gelefen worden, obwohl fie, für fich betruchtet, von einer abnikben Tembenz ausgeingen. Ich erinnere z. B. an ben Briefwechfel zwischen Immermann imb Michael Begr. Was fich biefelben einander auch Schones und Lehrreiches fagen, wit werden bas Gefühl nicht los, bag ihre Corresponden, both mir bie von Epigonen ift. Der ichopferifche Sauch, ber ans ben Briefen und felbst ben kleineren Billetten von Gothe und Schiller und enigegenwittert, feelerregenb, prophetisch, bie Bes beimniffe ber voedischen Werkfinit offenbarend, aus ber Wirrniff ber Belt zum Ibeal ums zurückleitend, schwebt nicht barüber.

Sothe und Schiller wußten, mas fir gethan hatten und fanden fich baher nicht seiten, burch die Gleichgültigkeit vek Publikuns, besonders aber durch die Gunft beleidigt, welche basselbe für die Mittielmäßigkeit verschwendete, Die Protection

betfelben ift in Denifchand burch bie politifche Zerfvolienheit ber Ration außerorbentlich unterflügt. Gegenwartig, meine herren, ift es in biefer Begiehung icon um Bieles beffet ges Wir kaben im ber Erstarbung umferes Rationalbewußiseins in ber That große Fortschritte gemacht. Die Ihre fdung über eine anspruchevolle Mittelmäßigkeit, bie mit blew benbem Rimbus nach Außen hin auftritt, kann jest nicht mehr fo lange bauern, als früherhin, wo jebes Stanichen und febe Browing, jedes Stadtchen und jeden Coterie mit Selbstgefällig feit in ihrem Gelehrten, ihrem Borten, ihrem Bhilosophen fich bespiegelte. Wir haben nim ichon öfter bie Erfahrung gemacht! bas Berühmilieiten, welche fich kunftlich emporgefchroben hatten, fich schon nach Jahredfrift wieder vergeffen feben mußten, weit fie eben nur Mittelmäßigkeiten waren und die Nation afchi nochhaltig zu feffeln vermochten. Eine befondere Stiche bei Mittelmäßigkeit find bei uns in Dentschland von jeher bie Sournale, besonders die eigenflichen Literaturzeitungen gewesen! Die Rudfichtunbrue auf bie Celebritäten, von benen man einen Beitrag, ethalien hat ober zu exhalten nur hoffe, ober beren Billigung; und Empfehlung man schon als ein großes Glud ansieht; und die Raserei, sedes Buch bes Mekkatalogs, ba es beim boch einmat heransgekommen, zu besprechen, verborben bas freie und nur auf bie höchsten Forberungen und bie höchsten Muster gerichtete Urtheil. Eine Erbarmkichkeit fieht ber anderik bei. Jeber hat benn am Enbe boch auch etwas gethan, ie ber hat, nach Gräften, feinen Beitrag gegeben, jeber hat es mit der Literatur auch burch bas Unbedeutende, was er gibt, gut gemeint; jeder erwartet von feinen Recenfenten billige Rachficht und jeder ordnungsmäßige Recenfent schildet von einem Autor, mit bem er nicht zufrieben fein kann, boch ent weber mit ber angenehmen Erinnerung, früher ichon Befferes

von ihm gelesen zu haben, ober mit der Gossung, zumal er ihn nun belehrt hat, bald wieder Bessers von ihm zu sehen. So iderant aber die Mittelmäßigkeit gegen die Mittelmäßigkeit ist, so intolerant ist sie gegen das Genie. Sie haßt daße selbe eigentlich als ihren Erbseind und macht ihm das Leben mit ihren stereotypen Künsten des Ignorirens und moralischen Berdächtigens, namentlich aber des Bergseichens mit schon anerkaunten, verstorbenen Größen sauer, die dasseiche sich zum "marmornen Ruhm" durchgekämpst hat. So welt waren damals Göthe und Schiller noch nicht und so entschlossen sie sich dem, einnal "eine Hasenged" anzustellen.

Dies literarische Treibjagen veranstalteten sie in den Xenien. Botimafeln sind Weihzeschente der Menschen an die Gbiter; sie werden in den Tempeln aufgehängt. Kenien sind Gastgeschenke des Menschen an den Menschen.

..... Der Rame beutete baber fcon an, bag bie Kritik fcharf auf ben Leib beinge. Es ift feit Leffing und zwar mit Recht, als Grundfat augenommen worden, daß bie literarische Kritik fich auf die Berfonlichkeit eines Autors mur insoweit einlaffen blitfe, als er bam in seinen Schriften felber bas Material lies fert. Bas ber herr Antor fitr ein Brivatleben führt, geht bie literarische Kritts gar nichts an. Sie hat sich nicht barum gu kummern, wie es ihm in feinen vier Pfahlen mit Frau und Kind, mit Gefinde und Radharn ergeht, ob er Schulben hat ober nicht, ob. er Wein twinkt, Rarie:fpielt, fromm ift unf. w. Diefer gange Buft, mit welchem die Klatscherei, sich unterhätt, muß von der Kritif fern bleiben. Sie hat die Berfanlichkeit mir insoweit vor ihren Gerichtsbof zu gieben; als fie felbft; bundy ben Drud bie Acien bagu liefert. , So, weit aber kann, fte auch gehen. Schiller und Gothe hatten gemig von ber elenden Franhaserei ber sentimentalen Epoche zu leiden gehabt,

vie sich aus dem Sequängel mit ihrer lieben Person ein Haupegeschäft machte. Als sie num das Halbe, Seichte; Perside, Hochmuthige, Abgeschmadte, Platte, Berrickte und im höhern Sinn Unstitliche in so vielen Antoren, auf Grund ihrer Schriften, ohne Schoums in den Kenien daziegten, schriecen die Betrossen über solche bardarische Antastaug laut auf. Die Lis teraturzeihungen, die Kantianer, Riechardt, Rieclas, die Stollberge, Kopedue und Issland, die Puristen, die Teinologen, die Frommen, Alles schrie über die Granfankeit auf, während von allen diesen Seiten her Ghise und Schister Jahre lang misshandelt und ihnen die gewähnlichsen Schriststeller vorgezogen waren.

Die Benien brannten wie Congrevesthe Raketen ber Eitelleit bis auf ben Auschen. Ihre Wirtung war unbeschreiblich, benn, mit Ausnahme feiner eigenen lieben Porfon, fand man schabenfroh in Betreff ber Antern, die auch mit einem Monobistichon bebacht waren, ben Pfell bes Wises scharf unt gerecht zutreffend: Gothe hatte schon mit feinem Anthell an ben Frankfurter Angeigen einmal eine abuliche Doniestition bes Genins gegen bie Anmaagungen und Berkehrtheiten ber Mittelmäßigkeit erlebt. Auch Bahrotts Kirchen und Kekeralutas nach auf das Jahr 1781 hatte einen analogen Effect gehabt. Aber die Amien überhoten biefe Erfolge. Die Kraft, mit wels cher fie bie Wiberfrenche iber Autoren gelchneten richtete eine: litergrifthe Revolution and Es find später viele von ben Wess bungen ber Benien in die litererische Wolumie ber romantischen Schule übergegangen. Auch bat es nicht an Nachahmungen: gefehlt. Die Redction felber bebiente fich fogleich ber von: Göthe umb Schiller erichaffenen Manier umb verehrte ihnen. ein Rorbchen voll Stachetrofen, bie Keniphoren, ein fleines Mespeifent u. f. w. Die Gothaer Zeitung fing merft bie

Bolemik an, war jedoch so ungeschickt, zu großem Ergögen ber Dichter in ihrem Monodistichon erst den Pentameter und dann den Herameter zu bringen. Sobie, der den Einfall zu den Kenien zuerst gehabt hatte, sak diesem Sturm mit kühler Ruhe zu. Es war ihm ganz recht, daß die Lumpe sich ärgerten. Sein objectiver Unwille hatte ihnen das Gefühl ihres Richts geben wollen. Schiller dagegen, dem man im Publicum die Nolle des Versährten zuschrieb und dessen Kenion an epigrammatischer Würze die Göthe'schen übertrasen, soll unmuthig und verstimmt geworden sein.

Wie sehr die Zeiten sich allmätig geändert haben, können wir daran ermessen, daß von den Xenien die auf die Hallesseinen Jahrbücher hin keine ähnliche Bewegung dagewesen ist und daß diese letzteren viel größere Mittel in Bewegung sehen musten. Sie erinnerten besonders auch wieder an die Ueberzeinstimmung der Person des Autors mit seinen Werken und wirkten, devor sie fanatisch wurden, vorzüglich durch ihre Charakteristik der Deutschen Universitäten. Biele Prosessoren erstaunten, daß nicht blos von ihren toden Buchern, sondern auch von ihrer Persönlichkeit, von ihrem unmittelbaren Einstuß auf die Jugend, von ihrem Verhältniß zu den Aufgaben des Staats und der Kirche öffentlich sollte die Rede sein dürsen!

Diese Explosion kann und ungefähr die Bewegung versgegemwärtigen, welche damals die Füchse ber Kenien, die Göthe und Schiller mit Brandfackeln in den Schwänzen zusammensbanden, unter den Prosakornfeidern der Philister hervorbrachten.

;:

But the first of the comment of

# Heinrich Fanft und Wilhelm Meifter. Die Fanftsage.

Die erfte Epoche ber zweiten Beriobe Bothe's war bem reinen Ibeal gewibmet gewesen, so sehr, baß er im Tasso ben Ibealismus bes kunftierifch productiven Geiffes felbft barnn: ftellen unternabmi. Die zweite Epoche zwang ihn burch bie Ueberraschung mit ber Revolution, ben Sinn ber Geschichte in ihren Wandelungen fich flarer zu machen und bas Ungeheure boch auf ein Maaß zurudzuführen. Die britte Epoche endlich ließ ihn jum Reinmenschlichen seibst vorbringen. Richt fowohl die sanfte Wellenlinie der ibealischen Schönheit, bas ver-Klarte Mufterbifd ber claffischen Kunftproduction; nicht die Enträthselung der historischen Sphinx ber Kendalmonarchie, die fich vor dem Ausspruch ber imveraußerlichen Recite ber Menklibett in ben blwigen Abgrund bes Terrorismus hatte fturgen muffen; fonbern bie abfohit humane Bilbung murbe immer mehr bas Problem, beffen ausführlicher Darftellung er fich juwandie. Da ber Geist nur ist, was er thut, so wollte er bio That barftellen, burch welche ber Geift, alle Entfremdung von sich werfend, wirklich Geist ist, die That der Befreiung. Diese That stellte er in einer Doppelform bat, wie wir schon frikber angegeben haben, nämlich ale bie Enizweitung und Berfohnung ber Wiffenschaft und ber Runft mit bem Leben. Die eine biefer Gestalten geht von ber Ungenüge bes Wiffens zur Erfahrung bes Lebens über, um von jeder Stufe, die fie beschrettet, boch wieder in fich felbft, in ben Begriff ihres Bewußtseins aurudaufehren; bie andere biefer Bestalten geht von ber Ungenüge bes Lebens gur Umgestaltung beffelben vom afthetischen

Standpunct ider, um zur Erkenntuts zu gelangen, daß die ernfteckte Schönheit des Lebens nicht als ein holder Schein, nur als der Eruft der Freiheit zu verwirklichen fei, weshalb den Kimftler mit Andern fich gesellen und das Handwerk zur Kunft erheben muß, wenn er anders alle Gemeinheit des Lebens verstilgen will.

Jene Gestalt ist Heinrich Fauft, der Philosoph, diese ist Wilhelm Meister, der Schauspielbiletiant. Es sind Zwillinge, die, von verschiedenen Standpumeten ausgehend, endlich zu ben nämlichen Resultaten gelangen.

Bon benfelben ist die Gestalt des Kaust auf das Allsetztigste durchforschie. Die Erlänterung ist in ihrer Breite auf manchen Puncten bereits dist zum Leberdruß der Erschöpfung gekonunen. Der Meister ist dagegen noch sehr zurück und erst die sociale Literatur der letzteren Jahre hat sich unwillkülich mehrsach seiner erinnern müssen. Der Seenerie nach gehört der Faust dem Uebergang aus dem Mitiklalter in die moderne Zeit, der: Meister dieser selbst im Uebergang von der Orthodorie zur Ausklärung, von der ständischen Corporation zur freien Afsociation an.

Wenn: von Göche's Poeste die Rede ist, so pflegt hers kömmlich das Besprechen seiner Faustbichtung als eine ganz besonders wichtige Angelegenheit hervorgehoben und eine eigener Anlauf dazu genwamen, auch eine ganze Anzahl kanonisch gerwordsner Sentenzen daxaus eitirt zu werden. So, meine Hervenn, können wir aber nicht verfahren. Wir müssen die Kauste tragödie symmetrisch mit den übrigen Werken behandeln. Sie darf für und keinen Umfang einnehmen, der nicht mit dem Waaß, das wir den übrigen Dichtungen eingeräumt haben, in Berhältnis stünde. Zunächst werden wir auch nur den ersten Theil der Tragödie behandeln, denn den zweiten müssen wir

bis an das Ende aufsparen. Ift sein Plan freisich nuch schon wiel früher entstanden und mussen wir ihn in dieser Hinkabe für die Organisation des Ganzen, auch sest schon, derünksichtliegen, so ist er doch in seiner Ausgestaltung mit Gäthe's Leben seiber fortgewachsen und in der That als sein lehtes Vermächtnis anzusehen.

Bei ber Unermeslichkeit ber Fauftliteratur, die burch Darmier und henri Blage nun auch ins Frangofische übergreift; muß man, fich vor Berwirrung zu schützen, die Sage felbft, ihre poetische Composition und ihre Deutung unterscheiben. Die Verschiebenheit ber letteren hat die Literatur besonders chaotisch gemacht. In bem Streit ber Ausleger ift nämlich um eine boppelte Richtung gefampft worben. Die einen, wie Göfchel und Sinriche, haben Alles aus ber 3bee, bie andern, wie Beiffe und Gervinus, haben Mes aus bet Geschichte bes Dichtens und bes achtzehnten Jahrhunderis er klaren wollen. Sie find beibe berechtigt, bitrfen fich aber nicht ausschließen. Die speculative Interpretation barf nicht so weit geben, die Gestalten bes Gebichts zu blos allegorischen Tragern von Begriffen zu verblafen, und die historische nicht fo weit, bie Elemente bes Gebichts nur zur poetischen Beschreibung Go. the'fcher Lebensflufen zu machen. Daß z. B. die claffifche Bhantaemagorie der Helena im Dichter felbft ein Berhaltniß gu feiner Italienischen Reise hat: wer wollte bas nicht gugeben? Aber nun herauszuspinitisten, was aus ber Reise in biefen, was ans ihr in jenen Bers übergegangen, bas gehört schon au ben Mislichkeiten und kommt boch guleht mir barauf hinaus, daß ber Dichter fein Dichten allerdings auch einmaliere lebt bat.

Wollte man die Faustias nach ihrem ganzen Umfang illustriren, so würde man wohl nicht umhin können, auch die Darstellungen, welche: die bilbende Kunst von ihr gemacht hat, zu berücksichtigen. Sind diese Darstellungen nicht auch Auslegungen? Sind die Zeichnungen eines Retsch, Cornelius, Scheffer nicht zu Typen geworden? Haben die wundervollen Tone, mit denen Kürst Radzivil den ersten Theil ausgestattet hat, uns nicht ganz neue Schönheiten, namentlich in den Beistercheren, erschlossen? Ist nicht die theatralische Anssulerung für die klare Aussalfung der eigentlichen Dramatis der Tragödie von größten Ersolg gewesen? Hat Seydelmann?8 Spiel des Mephisto nicht die Anschauung dieses Damons von Seiten der Berschmelzung der höcken Berstandesbildung mit einem wüssen Naturelement um ganz neue Blicke in das infernate Unwesen bereichert?

Jest wollen wir und zunächst zur Betrachtung der Sage wenden, jedoch nur so weit, als es für die Erkenntnis der Iver mach ihrer Behandlung dei Göthe erforderlich ist. Auf das Detail kann ich mich gat nicht einlassen. Dies ist aber auch in den letzteren Zeiten so emsig durchgearbeitet, daß für die literarischen Anspielungen wohl noch kaum etwas zurück ist, für die aftrologisch-magischen und die mythologischen wenig.

Haupigebanken berfelben in eine unendliche Berzweigung hinein. Wir mulffen uns aber auf die Angabe berjenigen Clemente besichränken, welche uns die Umbilbung beutlich machen helfen, wie von unserem Dichter mit der Sage für feine Idee vorgesnommen worden:

Belonischen Raturgrunde, bieses auf dem kitchlichen Boben des Mittelalters. Im Kunft vereinigen fich beibe.

Das magische Element erschien im Mittelalter nach ben verschiedenen Sagenfreisen verschieden. Im Italienischen treffen wir noch auf ben Birgilius, ben bie Boltsfage zu einem abnlichen Taufenblunftler machte, wie die Englische ben Bater Im Deutschen finden wir ben Zauberer Elberich; im Ränkingtichen ben Zauberer Malegis, beibes mehr beitere, gantlerifche Wefen. Im Bretonischen tritt Merlin schon mit einem upfteriofen hintergrunde der Drufbenweisheit auf. Der Tenfel hatte bem Reich ber Erlösung ein anderes ber sündhaften Bernichtung bes Menschengeschlechts entgegensten wollen. Er botte, indem er eine fromme Monne im Schlaf überfallen, fich felbft einen Sohn zeugen wollen, ber, als Antithefe gum Sohn Gottes, mit ber hochsten Intelligens ben teuflischsten Willen vereinigen sollte, eine Intention, die ihm burch die ausgezeichnete Frommigkeit ber Mutter Merlins vereitelt warb. Merlin ward ber rettende Zauberer bes Arturifchen Kreises. Mit bem Major bes Gralfreises, mit Klinschor, tritt die einentlich gelehrte Magie hervor und durch seinen Conflict mit bem driftlichen Wolfram von Eschenbach auf dem Arieg zu Wartburg ber Begenfas gegen bas Chriftenthum. Als weiße war die Magie erlaubt, erft als schmarze führte fit zum Bunde mit bem Bosen. So wurde sie im Zeikalter ber Reformation bem Trithemins, Georgius Sabellius, Baracelius, bem Naribba von Rettosheim u. A. Schuld gegeben.

Dies magische Element ist der eine Factor der Faustage; der andere ist das Pact mit dem Teufel. Die Richtung darauf, so daß der Bund die Höllensahrt involvies, tritt zuerst im Französischen hervor. Im Spanischen kommt es wohl zur Bersuchung durch den Dämon, allein der Neusch wied gerettet und siegt über das Böse im Märtyrertode. Das Spanische Faustelement enthält den Uebergang vom Heidenthum

Chriftenthum. Calberon hat benfelben in zwei geiftlichen Schauspielen dargestellt; in El Joseph de los Mugeres het er eine Alexandrinische Philosophie Eugenia, im Magieo prodigioso einen gelehrten Heiben Cyprianus auftreten laffen. Der Gang beiber Dramen ift febr abulich. Engenie wird im Studiren durch das Nachdenken über die Worte: Nihil est idolum in mundo, quia nullus est Deus, nisi unus, zum Abfall vom Heibenthum bewogen; Cyprianus burch Rachbenten über eine Stelle im Plinius. Er schließt auch schon mit bem Teufel einen Bund, weiß jedoch nicht, bag er ber Teufel ift, fonbern halt ihn mur für einen großen Zauberer. Eugenie wie Cyprianus fterben julest ben feligen Martyrertob burch bie Heiben. Den Untergang burch ben Teufel hat bie Spamische Sage in den Jenorio von Sevilla verlegt, der den Urfbrung ber Don Inaufage enthält. Die auch von Molière im Jestin de pierre behandelt ift. Diese Cage ift in ber meueren Beit öfter mit ber Anuftsage verflochten. Man hat die ihrer selbftgewiffe Similichkeit und Beiftigkeit, ben Matewiedismus und Spiritualismus contraftient wollen. Auch Grabbe hat vies versucht. Es ift feboch auch ihm, bet allem Musmande von Phantafie und With, nicht gekungen, burch solche Binalgenning die Energie der Hanfs ober Don Juanfage zu potenzirene wiehnehr ift bas Gegentheil erfolgt. Der Grund tiegt barin, daß Kauft, da er fich in die Welt, in den Strucel ber Similichkett ftürzt, bas Wefen ber Don Juanfage als Moment in fich aufmunnt, mithin Don Juan felbst als eine liberfliffige Bertoppelung erfcheint. Und eben so ist Leporello mit feiner Brofe und Romit und Subveltviribichgft bereits im Mephifto vorhandous also ebensalls überflüffig. Es in ein Betweis ber gewaltigen Araft bes Deutschen Geiftes, bag er beibe Gagen hat vollenben Wunen, bie vom Nauft burch Gothe, die

vom Don Juan durch Mozart. Um die Tiefen der Sinni lichkeit zu erschließen, ist die Musik mächtiger, als die Poeste, weil diese die Empsindung nicht, wie der Ton, direct, sondern nur indirect durch die Vermittelung der Phantaste ergreist. Die Schwelgeret des Gefühls in der Lust, wie im Schmerz ist nur der Musik völlig anszumalen möglich. Im Don Juan ist das Böse mehr Frechheit und leichtstuniger Unglaube. Der liebenswürdige Versührer empört und zwar durch seine Leichtsfertigkeit, behält aber durch seine Tapseiseit, Männlichkeit und Kühnheit, mit welchem er sogar dem Geiste Widersand leistet, unser Interesse. Mozart's Oper ist ein eben solches Weisterwert, als der erste Theil des Göthe schen Faust.

Doch zurück zu diesem selbst. Die Sage vom Bunde mit. bem Bofen wurde zuerft von ber Griechischen Legende bem Theophilus, Dekonomos ber Kirche zu Abana, in ber Mitte bes sechsten Jahrhunderts zugeschrieben. Sein Schüler Eutschianus schrieb seine Geschichte querft nieber. Er hatte fich bem Teufel übergeben, weil sein Bischof ihm sein Amt genommen und ber Satan ihm bagu wieber verhelfen follte. Die Ronne Roswitha von Gandersheim brachte im zehnten Jahrhundert biefe Legende in Lateinische Berfes ihr folgte im eilften ber Bischof Marbod von Rennes. Aus biefen herametern übertrug fie ber Monch Gautier von Coinft, ber 1236 farb, in Französtsche Reime und in bemselben Jahrhundert brankatisirte fle Rutebeuf als ein Mirafelftud, welches fehr beliebt gemefen und, mit einer Ueberfetung ins Renfrangifiche, im Thettre Français an Moyen age par Monmerqué et Michel, Paris 1839, p. 139-156 abgebrudt ift: nachbem es ibei uns früher nur burch ben Prosamenig: von Ive Grand d'Ansthy in seinen Contes et Fabliaux und durch bie in Wlattbeutschen Reimen im Mittelalter verfaßte Bearbeitung, welche: Bruns

mittheilte, bekannt war. Bei dieser Legende ist die Hauptsache weniger der Bund mit dem Satan, als die Austhebung desselben durch die Macht der Maria. Theophilus empsindet namlich bittere Neue, mit dem Teusel sich eingelassen zu haben, und slehet die Maria um Erlösung an, die sich dann auch seiner erbarmt und den Satan, der sich aufs Aeuserste sträubt, zur Herausgabe des Bertrags zwingt. Im Französischen Mittelalter hieß daher auch die Legende schliechtweg le repentir de Theophike.

Aus biefen beiben Nacioren, ber Magie und bes Bunbes mit bem Teufel, ift bie eigentliche Faustfage erwachsen, in welder ber Durft nach geheimer Biffenschaft und bas Bundniß mit bem Tenfel, um vier und zwanzig Jahr in weltlichem Genuß zu verproffen, die Haupizüge ausmachen. Rauft ift Doctor ber Philosophie und ftubirt zu Wittenberg b. h. auf berjenigen Universität, welche bie Wiege ber protestantischen Theologie gewesen. Daß ein Käuft gelebt hat, ber mit bem Erfinder ber Buchbruderfunft groat mir ben Ramen gemein hat, aber ein burch seinen Beift und feine Runfte imponirender Abenteurer gewesen sein muß, scheint keinem Zwei-Er foll aus Runblingen, fest fel mehr zu unterliegen. Anittlingen, in' Silfwaben' geburtig gewesen fein. ... Daß er, außer in Wittenberg, auch in Rrafan findit haben foll, tft eine vielloicht nur baburch enthandene Borftellung, bas es auch Blavliche Rauberer in einer bem Kauft andlogen Weise gibt, twie ben Bohmen Buto und ben Polen Twieborden, !-- Die Beschichte bes Faust ist zwerft 1587, wont Spief in Frankfiret a. M. gebrudt; an fie fchließt fich Bibinannistin Sambuth 1599 erschienenes weitläufiges Buth bet wahrhaftigen Hifte rien von ben greulichen und abschrufichen Sanben und Laftein, auch ben vielen unmberbarlichen und feltfamen Gbenteuren," fo

piel gehört noch immer zu ben beliebtesten Stüden bes Deutschen Buppentheaters. In der Literatur eristieten von ihm lange Zeit nur einige Fragmente in einem Auszug, den Franz Horn in seiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben hatte. Nunmehr besiehen wir durch Karl Simrock das Ganze, wenngleich nicht ohne einige Zuthat und Ueberfeinerung.

In ber Sturms und Drangperiode warfen fich faft affe aufftrebenden Benies auf bos Fauftihema. Auch Leffing pflegen die Literaturhiftoriker neben Leng, Klinger und Müller in biefem Betracht zu nennen. Lessing hat jedoch eigentlich nur einige Scenen bes Buppenfpiels aufgeschrieben. Es mochte ihn baran wohl befonders bie Steigerung feffeln, welche in ber Beschwörungescene ber Geifter von ber Aeugerlichkeit gur Innerlichkeit, bin Ratiffundet. Banft : bruft big Befchroinbigfeit Sie befriedigt ihn anfänglich nicht. Schnelligfeit, welche ber bes Denkens gleich kommt, meint er, bas fei boch schon etwas; allein erft bei ber, welche so groß ift, als ber Uebergang vom Guten jum Bofen, finbet er fich beftiebigt. — Leng fchrieb: mir: einige Wagmente :: 444 Muller's : Kauft blieb ebenfalls Akagement :: Muller hielt fich mehr an bas Benjewefen. Stin ganft hat Schulben gemicht und befist außer bem Sang zu einem finneberaufdenben Bracht leben eine Reigung sum Ruhm in Wiffenfchaft und Runk. Merhistopheles rettet ihn and der Alemme, i weein die Schule ben ihn gefinigt haben, befreiet sithet auss bein Schalbthurin smid läßt-ihn frater ber Liebe mit ber Kömigin von Atragonien pflegen : Die Schilbering ber luftigen Studentembirthichaft, und ber Jubifchen Manichaer ift. Wönfler am Beften gefungen, bet Salbapit: Fauft am wenigsten. 313 Mephiftophetel iff fehriges . wissenhaft gegen benfelben. : Rachbent großt Rabre unblate Betilichkeit verpræst find, erinnert er ihn, bus er nur noch

molf vor fich habe. Fank foll: nicht fagen, daß er ungewent gur Hölle fohre. Der Taufel bietet ihm foger in, gurudgutreten, malt ihm aber bas ärmliche Wesen aus, worin er ihn dann wieder purudfloßen wolle und Fauft schlägt bie Sambe über bem Ropf nifammen, tann fich nicht gur Refignation :ermarmen und falleicht weinend ab. Ein Fauft; welcher weint, weil er ein folgampiges Wohlleben, firmlichen Liebesgemuß aufgeben foul! Er ift fein Fauft! - Rlinger fcweb einen Abende und einen Morgenlandischen Fauft in Brofa. terem ist die Faustidee sehr verwaschen, in ersterem tritt die pratifiche Rritt hervor. Der mit bem Beltlauf unaufriebene Fauft will, wie Karl Moor, die Welt verbessern. Er will ben Sugendhaften belohnen, den Bosen bestrafen. Der Temfel mit bem Ramen Levigthan muß ihm in biesem Streben beiftehen: Allein num muß Fauft die Erfahrung machen; wie gerade bas; moburch er ben Berfehrtheiten ber Beschichte abbetfen, wohnech er bie nach feiner Einstcht mangelhafte Weltardmung corrigiren wollte, in das Gegentheil ausschlägt, wie es die Benvirpung vermehrt, neue Unthaten vorruft und bas Unheil steigert. Den eigenen Sohn muß er in Folge seiner weltrichterlichen Launen am Galgen finden. Boll Beschännung umf er geftehen, daß, die Weltgeschichte die Theobiece fei mit Hohngelächter führt Leviathan ihn in die Kölle ab.

Weine Herren, diese Erinnerungen dürften nicht überstäffig fein, die Stellung, die Gothe zum Faustihema einnahm, deutlicher zu machen. Wir sinden nämlich bei Müller und bei Rimger allerdings schon den Bersuch, den Standpunet der alten Sage zu idealissen, allein wir sehen beide Dichter noch barin besangen. Der eine gibt dem Faust ein mehr iheoretisches, der andere ein mehr praktisches Gepräge, beide aber lassen ihn zu Grunde gehen. Die Sage hat in diesem Unter gang ihre Stärke. Sie ist vollkommen orthobor, wenn sie auch durch die subsective Freiheit, mit welcher sie den Faust von aller: Ancioeität lostelst, schon den Boden des Proiestantismus betreien hat. Millier und Kitnger streisen nun zwav den Wast der Geheimklinste schon ab, westen zum Theil das Puppenspiel ihnen vorangegangen war, allein sie veränderten doch noch weder den kraditionellen Chavalter des Faust noch bes Teusels.

Bothe's Eigenthumlichkeit liegt bagegen gang barin, baf er Fauft als Sotalität weber einseitig theoretisch, noch einseitig bratifch nahm, fonbern ihn gem Reprafentanten ber men folichen Gattung machte. Et verfilmbigte in felnem Drama bas Evangefium bes neuen Christenshums b. h. besjenigen, welches ben in Geiftl Leben angefchaueten Proces ber Weltüberwindung in Die Geele eines Jeben von fentt, bage er ein Gleiches ihne und burch folden Ernft ben Beribhnung, burth folche Macht ber Innerlichteit Berr bes Schickals werbe. Göthe verabsolutirte bas Bose nicht meine Er ließ: ben Teufel unterliegen. Die Totalität im Charafter bes Kauft hatte num auch die Folge, baß bas Bild bet gangen Belt fich um benfelben als fumbolifcher Reffer gente viren umfte, eine Kille von Gestalten, won nur Danie's Romoble ein Analogon batbietet. Die Ueberwindung ber alten Orthoboxie aber machte nothwendig, daß Fauft gerettet, ber Teufel alfo mu feine Seele geweellt ward. Wir find jest schon baran gewöhnt, von einem zweiten Theil: bes Fauft zu fprechen. Die vielen Fortsetzungen bes erften, bie noch immer fich nicht zu erschöpfen scheinen, find num schon ein Mitagliches. Aber fragen Sie fich boch and hier, wer benn merft bie Ibee eines zweiten Theils gehabt hat? In ber Antwort milfen Sie unferem Dichter bie Ehre geben.

Sanft fiellt uns die Tragodie bes Geistes felber bar. Richt mehr sind es einzelne Seiten seiner Existenz, wie bas Bolitische im Egmont, die Liebe in der Stella, die Familienspielät in der Iphigenie, die Kunst im Tasso u. f. w., sondern die Substanz des reinen Geistes selber ift es, die hier in den Kampf geführt wird.

An und für fich namlich ift ber Geift in feiner Absolutheit sich selbst ewig gleich. Gott an sich hat keine Geschichte. So feiern ihn die Engel am Eingang der Tragodie und preis fen seine hohen Werke, die herrlich find, wie am erften Tag.

Aber ber einzelne, endliche Geist muß Seschichte erzeugen. Er lebt sich aus ber Gegenwart in die Jukunft hinüber und erschafft sich so eine Bergangenheit. Die Unendlichkeit seines Wissens und Wolkens muß sich unaushörlich verendlichen. Bon Moment geht er zu Moment, von That zu That, von Werk zu Werk. Indem er producivt, indem er seine Unendlichkeit beschränkt, vergist er sich. Hat er aber irgendwie eine solche Schranke geseht, so geht er auch über sie hinaus, deum seine Unendlichkeit wird badurch nicht ausgesüllt. Bon sedem besondern Inhalt des Lebens, von sedem Hambeln, von seder Beschmitheit, die er sich gibt, tritt er wieder in sich zurück. Seine Freiheit überragt alle ihre Mantsestationen. Gegen sie selbst ist Alles, was er Besonderes hervordringt, ein Fragment.

Das ist die Tragit des geschichtlichen Geistes, durch seine Geschichte nicht befriedigt zu werden. Wie viel Berdruß und Dual kostet es den Menschen, die Nothwendigkeit begreisen zu lernen, daß er sein göttliches Wesen in der Entdußerung seines individuellen Lebenslaufes zu einer besondern Endlichkeit, zu einer Geschichte zu beschränken habe. Die Tragödie stellt Faust in diesem Widerspruch mit sich hin. Er bricht mit seiner Bergangenheit nicht nur, auch mit seiner Jukunst. Das

Drüben soll ihn wenig kimmern! Er reist sich los von allen göttlichen und menschlichen Mächten. Er stuckt dem Glauden, der Liebe, der Hoft menschlichen Mächten. Er stuckt dem Glauden, der Liebe, der Hott, nur Gegenwart. Da er aber vom Geiste und der Bernunft sich weggewendet hat, so kann er zunächst Befriedigung nur im Sinnlichen sinden wollen. Er sest dem Teufel zur Bedingung, ihm die Wette gewonnen zu geben, wenn er semals in einem Augenblick Genüge fände und zu ihm sagter Verweile doch, du dist so school Dann solle der Zeiger an der Uhr seines Lebens sallen und die Zeit für ihn vordei sein. Faust ist der moderne Titan, der um die Gottsgleichheit seines Wesens kämpst.

Als die unthwendige Form unseres Geistes, die Wirklichkeit seiner Freiheit in geschichtlicher Beschräufung erzeugen zu müssen, ist der Schmerz über unsere Verendlichung, über das Unvollkommens und Zerstückte unseres Wirkens rein. Er ist, wenn wir rückwärts auf unsere nicht mehr umzugestaltende Vergangenheit bliefen, Wehmuth, wenn wir vorwärts schauen, Sehn sucht. Faust hat von vorn berein die Gewisheit, daß das Endliche und nur ein solches vermag doch Mephisse pheles zu bieten ihn nicht bestiedigen könne, während der Teusel diese Möglichkeit voraussest.

Aber bann erst wird unser Thun ein und mit und selbst entzweiendes, wenn wir und gegen das Wesen unserer Freiheit, gegen ihre Rothwendigkeit, negativ verhalten. Man kann sagen, daß gegen die Rothwendigkeit der Ratur die Fredheit die Wahrheit derfelben ist, aber man darf nicht vergessenz daß die Wahrheit der Freiheit wiederum ihre eigene Rothwendigkeit ausmacht Faust ist im reinen Schmerz über die Restultatlasigkeit seines Studinens noch unschuldig; indem er aber sein Wissen verabsolutiven will, indem er die

Beifeenvelt beschwört und fich Er ungleich erkennt, indem er, bie Manneshälle der Gätterwärde nicht weichen zu leffen, fich gu vergiften im Begriff fieht, wird er fcon bofe. Die Erinnerung an fein früheres finblich glaubiges Leben, ber Micang ber Diterglocken, ber Schall ber Beber, bie ben Auserstandenen feiern, richren noch einmal feine Seele, founen fie ober nicht mehr benernd zuruckfrimmen. Der Glaube ift für ihn verlozen. Er will den absoluten Gemus, er will Wiles genießen, was der gangen Menschheit zueriheilt ift, verliebten Baf, erquidenben Berbruft. hat er fo fein Selba zum Sollft der Mendcheit erweitert, hat ar die Enschrung Aller pur feinigen gemacht, fo ift er gleichgulig bagegen, am Enbe auch, wie fie, zu zerscheitern. Im Sochgefitzt feiner Selbstfraft getrauet er sich zu, in bes Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. Dieser Absolutismus ber leeren Subjestivität ist nun schop das Bose. Mephisto wird nur zur äußern Erscheinung bieses inneren Borganges und Fauft ift mit ihm gleich Du auf Du.

Durch das Böse wird seine Entzweiung mit den göttlichen Mächten des Lebens zum wirklichen Widerspruch, der ihn zerreißt. Er wird schuldig. Er perführt Greichen, verursacht den Tod ihrer Mutter, töhtet ihren Bruder, läßt die Geliebte in einsamer Verzweislung zur Kindesmörderin werden. Die Rückschau auf diese so einfache als schaubervolle Geschichte muß sein Selbstbewußisein mit hällischer Pein erfüllen.

Wir würden mun, wie die alse Soge, Fauft zum Untergang reif finden, hätte Göthe burch die Bermittelung des Werhflophetesihnenicht fo zu halten gewähl, daß er unmit bells ar fich micht imit Gemeinsheit boffect. Diese Gemeinsheit Me auf ven Toufel abgewälzt. Hauft bewührt eine gewisse efvierische Eutsetung (bagegen. Der Teufel ehut immer

mehr, als er soll; der Schfastrund wird durch ihn zum Elft, der verwundende Stoß zum Mord, der Tausch der Hilte von Philemon und Bauris zum Mande. Das Böselesch Faust's ist durch den edlen Zug, der sich darin verschmilzt; moch der Erlösung sähig. Er geht nie darin auf, er hat nie seine Lust daran, was ihn selbst erst zum Teuset: stempeln würde. Er läst sich darauf knimer nur ein, wie um eine Studie des Wesens des Geistes zu mochen, und mitten in der Umgebung des Diabolischen, in der kannibalischen Bestänität von Auerbachs Keller, in der Hercittiche, auf dem Blockberg, fühlt er sich undestedigt, sa abgestoßen und ninnnt die Wiene eines Beobachters un, der im Innerston diesem wüsten Treiben fremb ist.

Das Edle im Faust ist seine Streben nach Bollsommenheit. Dies Streben stürzt ihn zuerst dem Teusel in die Arme, allein es entwindet ihn auch wieder denselben. Faust verirrt sich in seinem dunklen Drang, wie der Hert im Prolog es nennt. Er geht vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Das ist der erste Theil. Allein angelangt auf dem Punct der tiessten Berselbstung, arbeitet er sich auch aus der Hölle durch die Welt wieder zum Himmel emport. Das ist der zweite Theil. Den, welcher strebend sich bemühet, können die himmlischen Mächte erlösen:

> Und hat an ihm die Liebe gar Bon Oben Theil genommen, Begegnet ihm die selge Shaar... Wit heralichem Willsommen.

Wenn man das Berhältnis der Sage zur Lingestaltung, die Göthe damit vorgenommen, recht begreifen will, so muß man die Umbildung zugleich als Fortbildung verstehen. Durch das Bolisbuch, noch mehr durch das Puppenspiel, geht

eine gewiffe Schwermuth Nauft's hindurch, die ihn sogar so weit treibte daß er momentan von Reue ergriffen wird und mit Gebet fich zu Gott wenden will, in welchen Aimenblicken Menhifto ihn aber ju ironistren und feine Rudfalle gum Guten gleichsam zu escamptiren verfteht. Gothe hat biefen Bug mit seinem großen woetischen Inflinct festgehalten und zu einigen ber Mark und Bein erschütternbften Scenen gemacht, in bengu Die Regft bes Gemuths in Fauft auch als ethischer Ibealismus. gerade in dem vulcanischen Ausströmen der Berzweifinng, den Frost bes teuflischen Sahnes in bas Richts binfchmelzen laffen. Aber Gothe bat biefen Bug noch intensper gesteigert. Er hat ihn zur Grundlage best zweiten Theils, ber Rettungsgeschichte Faufis, gemacht. Dies Moment wagten wir oben gle bas einer neuen Religion zu bezeichnen. Die afte Orthoboxie hatte noch bie Lehre von ber Ewinkeit, ber Sollenftrafen und von einer außerlich bistorischen, mechanischen Berfohnung, weil fie bas Bose seinem Ursprung nach auch noch außerhalb bes Menschen, in eingapartes biabalisches Subject, verlegte.

Diesen Mechanismus ber Entstehung des Bosen, wie seiner Bernichtung, haben wie in unserer vermaligen Weltanschung ausgehoben. Wir glauben nicht mehr an einen Teusel außer und, aber auch nicht mehr au eine Erlösung, die, so zu sagen, hinter unserem Rücken und vom Ausen zu beseitgen vermächte. Höllen Fegesenen und Hinmel sind in unser eigenstes Selbst eingekehrt. Jeder von und, meine Herren, kann punk Teusel werden. Keine Frage. Aber jeder von und, wie sehr er sich habe fallen lassen, wie tief er vielleicht gesunden sei, welch frivoles Spiel er getrieben, in welchen Abgrund er sich verloren haben möge, jeder von und kann sich wieder aufrassen, kann aus der qualvollsten Zerrüttung sich wieder zur Versiöhnung mit dem Geist emporarbeiten. Dieser Glaube an

bie wiberkanbolofe Macht bet wahthaften Rheibeit ten bei uns eine biel regfamert, Anlichere Beetberfung bes Bien an Ad; Wet sigleich, imm wir vie braunifde Ges nefts der Abnormität des Bafen richtger eifennt gaben, une geister Milde gegen bie Bafen fette herborgebenüt. Diese nette Religion tit das envige Christentham feiber Hat in diem neuen Stadiam feiner welthiftorifthen Entwicke lung: Aut beffeten Beftebutigen unfeter Beit werten barin, wind seine die Achtecher Sentimentalität, duf die wir ihrt febt fo oft m bet Auffaffting und Behandling bes Bofen hoffen, fit boch cun Ende Ant Une Corritatier bet erfabenen Dendens des Swiftentimme, bie Gunbe ju haffen und bie Gunber gu lieben. Diese Höhere Selbsteterminis der durch das Christen Mum begentibeten Weitanschaumen; biefe Manifeftaffon unfeter gelleimfien und findecken Rampfe geiffen Biffen und Blate bin, Bollen und Sandeln, Sweban und Gelingen, Guten und Bofein; Diefe Confession ainsetes Wellichen Gelbstbewuste feins, whie 163 who affect inchanniben Austonität hab losarmann hat, und aus ber Gelbftgetoffheit feltiet entigen Bubebeit zu fchöhfenz Befe Gallverung ber Weltbezwingung burch bie utw kachlaßig wirtente Benithung um Befetung und Beideffetung: elle dick Gewekten, meine Geben, find in bein Gothe Poon Mulligenicht zu einer Winde vereinigt, welche bie Willt noch auf Reine bin befreichten und mit Am tilbrenden Bilbuttosmare duringulater was.

and the second section of the second second

## Fauft, Wagner und Menhistopheles. Das symmetrische Verhältniß des erften und zweiten Theile.

Kouft fann in seiner Traget als ber Mehresentant ber Menschheit selber angesehen werben. Die bamonischen Gegals ten im Drama, wie Menbiftonbeles nebft feinem Aufang und Seleng, fonnen ale mythisthe Incarnation ber Machte feines Bemuthes gelten. Der Dichter muß in außerlichen Beftelten für bie Abantafie gur Anfchausna bringen, was im Innerften bes Geiftes vor fich geht. Das Bemundernamarbige feiner Aunft ift hierhei, bas ar biefe fombolische Mrojection als Fleifch und Blut zu kleiben, ihr bas Schattenhafte, Avosailche ber bis fien Megorie zu nehmen gemußt hat. Mernbiftenheles sagt und that nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Inbividuum hören und seinen könnten, was nicht, auch ba, wo ca ins Zankertolle abiert, noch die Korm ber Maalkat eines na thelichen Beschenes an sich hätte. Da, um die gange Menschbeit ihrem Mefen nach zu schichern, bas Gebicht zur Univerfelisat gebrangt wurde, fo brobet es überall bie Schronke bet eogamichen Glieberung gu geriprengen. Die Befete ber Boca de, wie eine Theorie ihrer Gottungen und Arten fie aufmitele len pflest, fangen bier an, besiehungsloß zu merben. tres viefer Unendlichkeit, welche die Bulk der Sandlung schwellt; und und allen gewöhnlichen Magfiftaben entruckt, bleibt bie Anfchauung, beibft im Geheinzubvollen, im Moftlichen, im Graszenhaften, ja, ich möckte fagen, im Chaotischen, immer flar und fablich.

Fauft als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewustisein darüber. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich irennen will. Die eine saugt sich in derber kiedelust wist klammernden Ongahen an der Erde fest, während die andere sich vom Dust zu den Gestiden hoher Uhnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, sener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, dieser "seilge Refler von Leinwand und Bapier", ift ber trodene Empirifer, ber um bie Bermehrung ber Renntniffe beforgte Gelehrte, ber nuchterne Berftanb, ber aber boch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen tann, bem es in sciner Beschränktheit wohl ift. Die Wagnere letnen und lernen immerbar und kommen boch nicht zur Beisheit. Sie graben begierig nach Schätzen und find froh, wenn fie Regenwürmer finden. Da fie nichts aus fich heraus zu erftunen, zu erfinden vermögen, so muffen fie von Außen ber fich etwas herbeiholen. Ein "würdig Bergamen", das fich ihnen aufrollt, scheint ben ganzen Simmel für fle hernieberfteis gen zu laffen. Der Famulus unseres Philosophen ift herbeigeschlichen, weil er glaubte. Fauft beclamite ein Griechtsch Traverspiel und er auch in dieser Kunft etwas profitiren modite. So ein Wagner bleibt bas gange Leben über ein Primaner. Er ift in feinem Fleiß und in feiner Beschränktheit eine komische Figur, die uns dann erft verbrießlich wird, wenn fte fich überhebt umb die Wiffenschaft und Kunft in ihrer genialen Production meistern, wenn sie ihre empirischen Kleinkramereien für das eigeniliche Wefen ber Forschung ausgeben Etleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Wagner nach Rom ober Paris reift, bort Manuscripte, heuer nicht mehr

bios Griechtsche und Lateinsche, sondern auch Altbeutsche und Orientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nund primum a codicibus manuscriptis aclicit bruden läßt und nun glaubt, er habe eine wissenschaftliche That vollbracht? Gewiß, meine Herren, das muß auch sein, daß so etwas gedruckt wird: Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt doch immer nur Abschreiben und wenn auch die Wagnere aller Literaturzeitungen sich zusammenthäten, so einen ersten Herausgeber als einen großen Nann zu seiern.

Mephistophetes bagegen ift bie Schrante von Seiten ihrer Regativität. Er fest ber Schranke die Schranke balb als Gowatt, balb als Lift entgegen. Er facht ben Sweit burch bie Bon allen Geiftern, welche Opposition ber Schranten an. væneinen, ift er, ale ber Schaft, bem herrn, wie biefer felbft einraumt, am wenigsten gur Laft, benn ber Menfch liebe fich m leicht die unbedingte Ruh; ba habe er ihm benn biefen Besellen beigegeben, der da reize und wirke und als Teufel Begen bie Eranstenbeng im Streben ichaffen muffe. Aunft's, so wie gegen bas Extrem ber mit fich zufriebenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ift gegen jebe Maaglofigfeit bie berechtigte Fronie. Wie oft muffen wir ihm nicht unfern vollsten Beifall zollen! Er benimmt fich in folden Fällen nicht anders, als Fauft felber es thut, wenn er ber falfchen Tenbenz gegenüber fteht. Das Unrecht bes Des phistopheles beginnt in diefer Hinsicht enft, wo auch er felber wieder ins Maaflose geht, wo er absolut revolutionair wird und die göttliche Ordnung der Welt mit wüstem Hohn, mit leidenschaftlicher Berneinung durchbricht. Gegen Kauft hat er 3. B. Rocht, ale berfeibe, ftatt um Greichen fich zu kummern, ins Gebirge hinaufgestiegen ift, bort zu metaphysiciren und bem erhabenen: Geift zu banken, baß er ihm Alles gegeben und bag

er ihm in Berg und Wald, in Busch und Feld die Reise ber Lebenbigen ale feine Brüber vorficere. Methistopheies wirft ihm bor, bier and feuchiem Doos und naffigem Geffeitt, wie eine Kröte, melandpolische Rahrung einzusaugen, während bas antie verlaffene Ding ba unten nach ihm jammere und Tage lang, Radite lang ihr Gefang nach ihm feufze. Dagegen bat er Unrecht, wenn er gum Sobhiften wird, ber ben finnlichen Begierben schmeichelt, ber bes Ibealismus übenhaupt als einer Grille und Luge spottet, ober wenn er gar nim frechen Am greifer ber emigen Beliorbnung wirb, ber feine falte Teufelefauft bem Leben mit Gift und Dold tobtenb entgegenftredt, ber seine Freude am Bofen bat und ber, als bes Chaos wurd berlicher Sobn, mit principieller Blanrtheit, urtheilt, bag Alles. was entsteht, zu Grunde zu geben werth sei und daß es aus biefem Grunde beffer mare, wenn überhaupt nichts entitunde. Ihn ärgert bas immer neu fich nebarenbe Leben, bas immer frifc eirculirenbe Blut. All fein Bernichten taun boch bas absolute Richts nicht erreichen.

Mephistopheles ist mit Faust wesentlich nur Eine Person. Der Mensch, der aus den Bahnen der ewigen Gesehlichkeit etst iheoretisch, dann praktisch herausiert, kann dis zum dias bolischen Unwesen sich verlieren. So lange der Mensch nicht sich in der Wunderkraft seiner Freiheit begreist, kraft welcher er auch das Monstrum des Bösen zu erschaffen versmag, wird er immer geneigt sein, das Böse sich als eine Macht außer sich, als einen Teufel, der ihn versühre und versuche, vorzustellen. Auf dieser orthodoren Phaniasie berührt die Dawskellung des Mephistophetes. Allein wenn die nier Orthodoxis den Teufel als das Monstrum des Gesses auch monstress die Gebie, so fällt dei Göthe dieser grotesse Ausburg mit Honeren, Schweif und Pherdessus fort. Der Teusel erscheint in mentsch

licher Gestalt; nur ein Hinken am linken Fuß und eine wis beig sarkastische Miene, der Greichen es ansieht, daß ihr Inhaber keinen Menschen lieben könne, sind als symbolische Anbentung zurückgeblieben. Die alle Welt beleckende Entitur hat sich auch die auf den Teufel ausgebehnt. Im Scharlachmantel, die Hahnenseder auf dem Hut, den Betitdegen an der Seite, sind Seine höllische Majestät salonsähig geworden.

Mit großer Reaft und Weisbeit seiner wertischen Brobuetivität hat ber Dichter und eine Steigerung in ber Es scheinung bes Mephistopheles vorgeführt. Rachbem er aus bes Bubels Gulle fich als fahrenben Scholaften entfernt hat, feben wir ihn in ber Unterrebung mit bem lernbegierigen Schie ler als Satirifer, ber bie Gebrechen unserer vier Univerfie tatofacultaten gang unbarmherzig burchhechelt, hierauf in Anerbach's Reller als Tafdenspieler, in ber Gerentuche als Berenmeifter, bann, einen Schmud für Greichen herbeigie fchaffen, ale Schatgraber, in Martha's Garten als Aupp ler, im Duell mit Balentin als Raufer, endlich auf bem Blodeberg als ben Herrn vom Saufe, als ben in ber wuften Orgie ber Bestialität und Berftorung heimischen Satan felber. So wächst die Vorstellung des Bosen allgemach von Stufe gu Stufe bis zu ber eines Reichs, worm es allgewaltig Diefer Blodsberg ift bie Gemeinbe ber Bofen, bie berricht. Sammlung alles Gesindels der Berkehrtheit des Wissens, Wol lens und Könnens. Ich mag es aufangen, wie ich will, fe muß ich bei ber Betrachtung biefer Leiftungen ber Runft wies ber und wieder meine Bewunderung aussprechen. Herren, wir find eben sthon baran gewöhnt, bag bie Kaufibidtung da ist; ihre Typen, ihre Bilber, Scenen und Speliche find bei uns schon allverbreitet. Bergeffen wir aber nicht, bag wir dies Alles erft Gothe verbanken. Wie ist es ihm nicht

gelungen, bem Tenfel, fo fchri er ihn vermenschlichen mußte; boch mit bem infernalen Rimbus einer unbeimlichen Macht an umgeben, bie und, unferm Alter Ego gegenüber, minbes fleus: unenhig macht: Diese Wirkung hat er vorzüglich burch bas Mittel bes :Absurben erreicht, wie bies gleich barin er icheint, bag ber Drubenfuß auf bet Schwelle ben fo machtigen Teufel am Musgang binbert und bag nun erft eine Ratte bervortascheln muß, mit ihrem Zahn: bas. Bentagramma aufzulöfen: Allein and bem Abfurben klingt bann boch auch wieber ein Laut ber Wernienft an, wenn wir horen, bag es ein Befet ber Beifter fei, ihren Eingang auch wieber zu ihrem Aus gang, m machen: " Sio feben wir bies. Abfurbe im Hoeuspoens ber Bererei, in bem Singfang ber Meertagen, bis es auf bem Dexensabbath bes Blodiberge feinen Gipfet erreicht. Das Whiturde wirkt beshalb hier fo poetisch, weil es bas absolut Begrifflofe ift, das, als bas Gegentheil von Berftand und Bernunft, in bie phantaftische Abenieuerlichkeit bes Traumes binüberschwanst und uns bas Bose, von bem es heckommt, als bas Frrationale gur Anichanung bringt. Das Frrationale aber erinnert und an die Vernunft. Um aber ben Mephistopheles gang zu verstehen, muffen wir auf das Berhälmiß bes ersten und zweiten Theils noch einen Bitd werfen. Beibe find in ihrer Structur fommes trifd. Der eine wandelt mit bedachtiger Schnelle vom Simmel burch bie Welt zur Hölle. Der andere geht von biefer burch die Welt zum himmel. Zwischen beiben in ber Mitte liegt die Emancipation Kauft's von der Qual des Schuldbes wußtseins, die Lethe, das Verdauen ber Bergangenheit. Als er ben Schlafibes Bergeffens fchaft; umganteln ihn bie luftigen Elfen mit reinem Mitleib: Db er heitig, ab er bofe, alle

Jammert une ber Ungludemann.

Dem Juhalt nach beginnt bet erste Theikereligiös, geht ins Metaphysische über und endet eihtsche. Der zweite beginnt ethisch, geht ind Bestheilsbeitsche über und endet religiös. Dont witt der Wissenschaft die Liebe, hier ber Kunft, dem Ibeal bes Schönen die That gegenüber.

Der Form nach geht der erste Theil von dem Homnus zum Monolog und Dialog über; der zweite Theil von dem Monolog und Dialog zum Dithynambischen, um mit dem Homs nus zu schließen, der aber nunmehr nicht blos den Herrn und seine undegreislich hohen Werke preist, sondern das Monschliche im Proces seiner Einigung mit dem Göttlichen, die Erlösung und Verschnung.

3m erften Theil nun erscheint Mephispopheles bem: Fauft in irbifden Dingen, im Bezwingen ber Schrante burch bie Schranke, überlegen. Rachbem Kauft aber schufbig geworben, ohne befriedigt zu fein, nachdem der Tenfel von der Thiergestalt an burch seine verschiebenen Botenzen hindurch sich auf bem Blodsberg in feiner Herrlichkeit hat culminiren laffen, bei ginnt Fauft, ihm überlegen zu werben. Mephiftophetes muß ihm als ruftiger Knecht dienen und finkt immer mehr bis zu ber Selbstvernichtung ber Wette herab, indem er durch ein paberaftisches Gelüften sich um ben Moment betrügen läßt, in welchem die Engel Fauft's Unsterbliches in den Simmel retten. Ueber biefe Wendung, meine Herren, ift num groß Geschrei gewesen. Man hat fie zu insolent gefunden, zu cynisch. Man hat es bem Herrn Geheimbberath von Gothe verdacht, daß er fo häßliche Dinge in die Fausttragodie gebracht hat, die, wenn man fie einem Kreise eleganter Herren und Damen am Thees tisch vorlesen will, boch gar zu haarstraubend klingen. er boch mit vielem Glud ben Teufel schon so vermenschlicht, konnt' er ihn nicht noch burch gute Erziehung auch so verfeis

bie wiberfanbolofe Dacht ber mabehaften Beeibeit hat bei und eine wiel regfamere, Anlichere Bertwerfung bes which an Act; with siglicity, inhim wir the treanistic Gu neffis der Abnormfick bes Bafen emtiget etfennt haben, wine größere Deilde gegen bie Bofen fem berborgebencht. Diese meite Religion ift das erwige Christenthum felber, hut in Anem neuen Städlum feiner welthflorifien Entwites lung. Aus beffeen Beftebutigen unseter Reit werenen barin, wind seine die Achteche Senithiermalität, und der wir jehr fo wft M bet Auffuffung und Behandling bes Bofen flohen, fit bod un Ende war sine Guerfehifft bet erhabenen Beideng bes Cheiftenfinne, bie Gunbe ju haffen und Die Gunber in Pieben. Diese ichtere Selbsterminis ver biell bis Christen thum begefielbeien Weltanichainnig; biefe Menifeltaffen unfeter gegeinsten und Anwecken Rambfe abifchen Wiffen und Glans bin, Wollen und Sathein, Oneban und Gelingen, Guten und Bofein; Diese Confession amferes wiellichen Gelbswewisse feins, ibie 168 Ibn allet inedunflaen Alieveteil fich losgemacht hat, um ous bet Gelbftattofffeit feinet envicen Bilbebeit au fcopfenz verfe Sallverung ber Weltbezwingting burch bie tite nachläßig wirkende Bentlihung wie Befetung und Beweffetung: alle diefe Gewalten, meine Beeren, find in bem Gothe Athen Builthevicht zu einer Woeds vereinigt, welche die Will noch auf Ringe bin befruitten und mit fill tillbrenden Bilduttasmost submonstation when

The same of the same of

the transfer and the second

1 4 . . .

## Fauft, Wagner und Menhistopholes. Das symmetrische Verhältniß bes erften und zweiten Theils.

Kouft fann in feiner Traget als ber Reprofentant ber Menschheit seiber angesehen werben. Die bamonischen Gefigle ten im Drama, wie Menbiftowheles nebft feinem Anhang und Geleng, fünnen ale muthikthe Inegrnation ber Machte seines Bemuthes gelten. Der Dichter muß in auferlichen Beftelten für die Mhantafie zur Anfthauung beingen, was im Innerften bes Geiftes vor fich geht. Das Bemundernamarbige seiner Runk ift hierhei, bas ar piese sombolische Projection als Fleisch und Blut zu kleiben, ihr bas Schattenhafte, Ausfaulche ber ble sen Allegorie zu nehmen gemußt hat. Merhistenheies sagt und thut nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Inbividung hören und seizen könnten, was nicht, auch da, wo ca ins Zanbertolle abiert, noch bie Form ber Mealität eines nas thelichen Beschens an fich batte. Da, um die gange Menschheit ihrem Mefen nach zu schichern, bas Gebicht zur Univerfallift gebrangt wurde, fo bephet es überall die Schranke ber organisten Glieberung zu zerhrengen. Die Befete ber Boes de, wie eine Absorie ihrer Gattungen und Arten fie aufmitele ben pflegt, fangen hier an, begiebungolas ju merben. tres diefer Unendlichkeit, welche die Bulk der Sandlung schwellt, und gins allen gewöhnlichen Magfftäben entrudt, bleibt bie Anschausing, selbst sin Wehrsungspoollen, im Mostischen, im Eraszenhaften, ja, ich möchte fagen, im Chaotifchen, immer flar und fablich.

Fauft als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewustssein darüber. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich trennen woll. Die eine sangt sich in derder Riebsslust mit klammernden Ongasien en der Erde fest, während die andere sich vom Dust zu den Gestiden hoher Uhnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, Diefer "felige Refler von Leinwand und Bavier", ift ber trodene Empirifer, ber um bie Bermehrung bet Renntniffe besorgte Gelehrte, ber nüchterne Berftand, ber aber boch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, bem es in sciner Beschränktheit wohl ift. Die Waanere letnen und lernen immerbar und kommen boch nicht zur Beisheit. Sie graben begierig nach Schätzen und find froh, wenn fie Regenwurmer finben. Da fie nichts aus fich heraus zu erfinnen, zu erfinden vermögen, fo muffen fle von Angen ber fich etwas herbeiholen. Ein "würdig Bergamen", das fich ihnen aufrollt, scheint ben ganzen Simmel für fie hernieberfteis Der Kamulus unseres Philosophen ift herbeigen zu laffen. geschlichen, weil er glaubte, Faust beclamite ein Griechisch Trauerspiel und er auch in bieser Runft etwas profitiren Go ein Wagner bleibt bas gange Leben über ein mochte. Brimaner. Er ift in feinem Kleiß und in feiner Beschränktheit eine komische Figur, die uns bann erft verbrießlich wird, wenn fte fich überhebt und bie Wiffenschaft und Kunft in ihrer genialen Broduction meistern, wenn sie ihre empirischen Kleinframereien für bas eigeniliche Wefen ber Forschung ausgeben Etleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Wagner nach Rom ober Baris reift, bort Manuscripte, heuer nicht mehr

bios Griechtsche und Lateinsche, sondern auch Altbeutsche und Orientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nund primum s codicidus manuscriptis edicit brucken läßt und nun glaubt, er habe eine wissenschaftliche That vollbracht? Gewiß, meine Herren, das muß auch sein, daß so etwas gedruckt wird. Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt doch immer nur Abschreiben und wenn auch die Wagnere aller Literaturzeitungen sich zusammenthäten, so einen ersten Hervausgeber als einen großen Nann zu feiern.

Merchiftophetes banegen ift bie Schrante von Seiten ihren Renativität. Er fest ber Schranke bie Schranke balb als Go watt, balb als Lift entgegen. Er facht ben Streit burch bie Opposition ber Schranken an. Bon allen Geistern, welche verneinen, ift er, als ber Schalt, bem herrn, wie biefer feibst einraumt, am wenigsten gur Laft, benn ber Mensch liebe fich m leicht bie unbedingte Ruh; ba habe er ihm benn biefen Besellen beigegeben, ber ba reize und wirke und als Teufel fcaffen muffe. Begen die Eranstenbeng im Streben Auft's, so wie gegen bas Ertrem ber mit fich zufriebenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ift gegen jebe Maaflofigfeit bie berechtigte Fronie. Bie oft muffen wir ibm nicht unfern vollsten Beifall zollen! Er benimmt fich in folden Källen nicht anders, als Kauft selber es thut, wenn er ber falfchen Tenbenz gegenüber steht. Das Unrecht bes Mes phistopheles beginnt in diefer Sinficht enft, wo auch er felber wieder ins Maaflose geht, wo er absoint revolutionair wird und die göttliche Ordnung ber Welt mit wüstem Hohn, mit beidenschaftlicher Berneinung burchbeicht. Gegen Kauft hat er g. B. Recht, ale berfelbe, ftatt um Greichen fich zu fummern, ine Gebirge hinaufgestiegen ift, bort zu metaphysteiren und bem erhabenen Geift zu banken, baß er ihm Alles gegeben und baß

verhalten soll. Die Erinnetung an biesen Glauben seiner Kindheit; um dem überschier Sianben, am ben Glauben der schlichen Wiederzeburt, der allein ber wahre Glauben ber Welthim möglichen Wiederzeburt, der allein ber vonhre Glaube ber Welt, fleigt in ihm umwer. Er vernimmt seint freilich die Bolisches ohne Glauben baran, allein die Kriunerung am die kindliche Muche, die ihm nicht beseifgte, macht sich doch noch sehr einergisch gestend. Die Thaue gmillt nuch die Erde shot fin wieder.

Siconnic abar fahlerst fich rinn and bie Subare bes Kins rmels und bie der Weltlichkeit ihmt fich auf. Kauft geht mit Magner am: Ditenfriering Pagieren. Et begreift bie Schagren ber Spazierganger febr werhl, wie fie aus ben bumpfigen Sanform und mis beit girrefchenben Einge ber Baffen alle, bie Ruferfiehung bes Werrit his feiern, and Licht gebratht find. Aber fo fchim er bie einzelnen Gruppen ploffert, er fleht foone unter ibaen. Der Blaube bes Bultos ift feinem grundertfchen Sinnen entfrembet. Für ihn ift biefe unbefingene Bufft, bie gum Toug um bie Binbe full versammelt, buffin. Er trant bie Duitber wie Bungfeis, beir gewigenkofen, Alter überflingenben Selmfucht sint feinem Gemuthe: Witt bem Ablet, wie er jühre Kichenhöhen und über Seen ausgebreitet finnoht. modite er babite fliegen, mit ber Gonne, pie fte won Landige Land, were Meer zu Mer in iewiger Mengen Abeidrettenglich bahindreich't frimuchte fer reifen. Da kennerft et ven Wuhel i ber hin aind doliberalluft Jund nimmt film mit fich lin bie Boknung, beim allebelliche Gelle uthn noch viennal guter Ginbinn chren Minischt nichmen Mild. Die der eines eine der eine Gestellen der

William Frank Compiler to the William Compiler

Werlassen hab sich Helb Muen,
Die eine flisse Macht hebegt,
Wit ahnungsvollem, heil'gem Grauen
In ims vie bestre Seele wett.

Und jedes ungestüme Thun,

Es reget sich die Menschenliebe,

Die Liebe Gottes regt sich nun-

Die Liebe Gottes regt sich nun.

Ach wenn in unfrer engen Zeste
Die Lampe freundlich wieder brenut,
Da wird's in unserm Busen helle,
Im Herzen, das sich selber kennt.
Bernunk fängt wieder an zu sprechen
Und Hoffnung wieder an zu blühn,
Wan sehnt sich nach des Lebens Bächen,
Uch, nach des Lebens Quelle hin!

Diese sucht er im Studium bes Neuen Testaments, worin, wie er meint, die Offenbarung am Schönsten und Burdigsten brenne. Er will ben Anfang bes Johanneischen Evangeliums überseten. Allein hier zeigt fich ber Zwiespalt seines Er mußte überfeten: im Anfang war bas Wort. Allein bas fagt ihm nicht zu. Er kann nichts baraus machen und flügelt fich aus, es mußte heißen: die Rraft. Aber auch biese Wendung genügt ihm noch nicht; er finnt, bis er auf einmal Rath weiß und als bas Werminftigfte hinschreibt: im Anfang war bie That So macht es bie schlipfrige Exegese. Sie brebet und brebet ben Tert, bis sie ihn ber vorgefasten Meinung angepast hat. Fauft, bem ber Lebensbrang in ben Abern glübet, übersett ftatt Wort, mie er folite, That, weil er felbst zum Leben, zum thatlustigen Element fich hinneigt. Der Bubel knurrt zu biesen heiligen Tonen, bie Fauft's gange Seele umfaffen. Dieser beschwort ihn, wo er benn elephontisch schwillt und der fahrende Scholast aus dem Rubel als bessen Kern hervortritte in bei beide beiden in wenter

, grande i von II**Den Cofuk macht mich lächent**. Die auch die

So ruft: Fauft ihm entgegen und ift gleich Du auf Du mit ihm, benn biefem Geist gleicht er. Der Erbgeist hatte ihn noch erbeben gemacht, aber ber Geist bes Bosen, ber Ungeist, Rosentrang, Gothe u. seine Werte.

wird von ihm als feines Gleichen gewußt, mit dem er sogleich den Bertrag abschließt, ganz sein du heißen, sobald er je berubigt sich auf ein Faulbeit legen werde. Bei diesem Bertrag erwartet Mephistopheles, daß er den Faust durch flache Undebeutenheit werde betrügen können. Er irri sich. Der Herr, der ihm die Beschämung vorhersagte, kennt den Menschen befer. Zu Ansang lullt der Teusel Fausten in eine allgemeine, undestimmte Erwartung heerlicher Fremden ein. Der Chor seiner Geister singt:

Schwindet ihr dunklen Wöldungen droben, Reizender schque Freundlich der blaue Neiher herein! Wolfen gerronnen! Sternlein funken, Wildere Sonnen Scheinen darein! u. f. jv.

13 63

#13 h 1 d #

Der Bertrag Fausten's hat die gange Geisterweit mit Wehetlang durchdröhnt. Alls ein Halbgott hat er seine Wekt gerschlagen. Sie stützt, sie fällt: Er muß einen neuen Lebend- lauf beginnen und sie in seinem Busen von Reuem ausbanen. Aber der bestimmtere Ansang misbehagt sozieich dem Faust. Mephistopheles führt ihn in Auerbach's Keller zu wölften Jechgesellen, damit er sehe, wie leicht siche leben tasse. Aber diese kantbalische Robbeit, die sich in Zoten und schlochten Wiesen und Trinken gefällt; läßt Faust talt. Mephisto sorgt daher dafür, daß er in der Herenkäche einen Bersingungsbrank zu sich nehme, mit dem im Leibe er in jedem Weiben sin, die Faust allerdings purst von Seiten der Simmichheit aussah, allein je länger, je mehr in wahrhafte Liebe zu ihr übergeht und da-

burch des Tenfels Erwartung iduscht, die eben nur das Sinnliche und Egofftische der Leidenschaft im Sinn hatte.

Sollte Fanst den ganzen Menschen darstellen, so mußte das Weid ergänzend zu ihm ireien. Als Mann sür süch fonnte er Gelehrter, Philosoph, werkhätiger Mensch, meinetwegen Heros sein, völlständiger Mensch erst durch die Liebe. Erst im Berhältniß zum Weide wird der Mann wirklich zum Mann. Was er an sich schon ist, wird so erst offenbar. In der alten Sage weigert des Krämers Tochter, mit Faust sich einzulassen. Sie besteht auf den Ehestand, in welchen einzutreten ihm durch eine besondere Punctation in dem Teuselspact verwehrt worden. Aus diesem Motiv heraus hat Göthe's Idealismus die unübertressssiche Figur Greichens erschaffen.

Ihre Geschichte ist ber bramatische Hebel des ersten Theils. Aber was ist ihre Geschichte? Die reine Tragödie des Weibes. Und worin besteht diese? Im Berlust der jungsfräulichen Ehre durch die Liebe, denn ohne diese Begründung sehlt das tragische Element. Die verführte Unschuld! Die Volgen shres Falles, wie sie verwüstend über das Leben hersstürzen! Mit Heine muß man sagen:

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu, Und wem sie just passüret, Dem bricht sie's Herz entzwei.

Greichen ist unter den weiblichen Schöpfungen Göthe's die Krone. Iphigenie, Leonore, Clärchen, Dorothea, sie müssen, so vollendet sie für sich sind, ihr weichen, weil keine diese Innigkelt und Raivetät hat. Greichen, dies halde Raturlind, diese gläubige Seele, diese schücktern liebeburstige Jungstrau, diese süß schwärmerisch anstäckeinde Rosenkodpe, deren Ruhe dahin, deren Herz so schwer ist, seit sie ihn gesehen, die seithem nur Einen Gedanken hat, heinrich, die nach ihm nur

zum Fenster hinausschaut, die nach ihm nur zum Hause ausgeht, Greichen ist das achte Deutsche Madeijen in allen feinen Eigenheiten bis zu jener köftlich schnipplichen Weise, mit ber sie auf bem Kirchgange ben zudringlichen Funft win sich weiset:

Min weber Franzin, weber schon, Kann ungeleitet nach Hause gehn!

Das ist nun, meint Faust, zum Entzücken gar. Durch Schmuck und kupplerische Sophisterei der Nachbarin verführt, läßt sie sich fallen. Aber an ihren Fall knüpft sich der Unssegen. Die Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, der Bruder, der sie geradezu eine Dirne schilt, stirbt an der Schwelle des Hauses, wo Faust den Lümmel durch einige Schwertstöße zahm machen wollte.

Wir sind in die Sphare der Hölle eingetreien, denn die Schuld ist da und das Bewußtsein über sie, wie sehr es auch sich zurückzudrängen versuche, muß zur Erkenntniß darüber kommen. Greichen, die das neu keimende Leben in ihrem Schooße fühlt, kann am Brunnen nicht mehr mit den andern Mädchen schwäßen; sie siehet in ihrer Noth zur schmerzenreichen Mutter Gottes; in der Gemeinde aber klafft der Widerspruch ihres Agatho- und Kakodämon zerreißend in ihr auf. Der Geist der Gemeinde nimmt Alle in sich auf, Reiche und Arme, Jung und Alt, Gute und Böse. Aber der Böse erzittert vor dem Ernst des Geistes, von dem der Chorgesang ihm zudonnert:

Iudex ergo cum sedebit, Nil inultum remanebit, Quidquid latet, apparebit.

Grimm faßt Greichen. Die Posaune tont: Die Gräber beben. Sie finkt in Dhomacht.

Mit der intensivsten Kraft ist dies erschütternde, lieblich tragische Bild vom Dichter entworfen. In wenigen Worten, Zügen und Seenen hat er uns Unschuld, Schönheit, Reis.

Liebe, Leibenfchaft, Berfchulbung, Gewiffensqual geschilbert. Fauft fucht fich bem Eingeffandnif ber Schuld noch zu entzie-In ber Sophifil einsamen Bentens, im Rausch ber frivolen Orgie, in ber Hingabe an abgeschmackte Zerftrenung fucht er fich zu vergeffen. Aber mitten burch bie Fragen bes Blocksberg sieht er ein blaffes ichones Kind mit gebundenen Rüßen und mit einem rothen Streifen um ben Sals fich lange fam vorwarts schieben. Es ift, was auch ber Teufel fage, Breichen. Sein Schuldbewußtsein bricht borvor. Er überfturzt Mephipopheles mit Flüchen, that das Elend Greichens verborgen gehalten zu haben. Mit ungemeiner Kraft hat Gothe bier plablich bie Brofa eintreten laffen. Mephiftopheles meint, es sei ja die erste nicht und übrigens sei es swirecht Tyraunenart, in ber Berlegenheit gum Donner ju greifen. Greichen, ber Schande zu entgehen, mutterlos, bruberlos, hat the Kind gemorbet. Dies Greichen, Dies sanfte, liebe, gute Matchen? Ja, bies: füße, holbselige Geschöpf: hat bas in Tobesnoth geborene Rind in den Teich geworfen! Das Gericht für folde Unthat hat fie ereilt. Sie erwartet im Rerfer ihre Hinrichtung. Aber unfähig, ben Widerspruch ihres liebevollen Bergens und ber wirklichen entfetlichen Thatfochen auszuhalten, ift fle wahnstnnig gemorben. Sie hat der Mutter, des Brubers, bes Kindes Tod nicht eigentlich gewolft und boch sind sie da. und zeugen, wider fie. Sie hat die Urschuld all' bieses Uebels burch ihre Liebe. Fauft will fie eutführen Sie liebt ihn, obwohl ste ihm fluchen könnte, noch immer, aber ste bleibt mitten in der Zerrüttung ihrer Geele ber beiligen Stimme itnen, welche ihr durch die Strafe ihrer Schuld Sübne verheißt. :Mephistopheles accenteirt nach seiner Art mur das Hinrichten. ober, indiem fie gerichtet wird, ift fie gerettet.

112 11 15 15

## Sotbe's Sveialromane.

Den zweiten Theil ber Faustbichtung muffen wie, wie schon angegeben werben, bis jum Schluß bes Ganzen aufspowen, benn Gothe lebte sich in ihm noch weiter und gab ihn zu seinem Bernachtniß, zum Abschluß seiner poetischen Confessionen.

Den inneren Gegenstoß der Faustdichtung machte in ihm ver Charafter des Wilhelm Meister aus. Faust ist der revolutionäre Geist, der mit der Welt, die er vorsindet, absolut beicht, der sich immer in sein Inneves zurücksieht, um von seinem Begriss aus sich die Welt zu unterwersen. Er trägt in sich, in der Unendlichkeit seines Gemüths, zum Voraus die tragische Gewisheit, daß von Aussen her ihm kein Hell werden, daß er außer sich nichts sinden könne, was ihn schlechthin zu befriedigen vermöchte. So sehr geht er immer vom Begriss zur Realität, daß er sogar den Grund und Voden für seine Thätligkeit nicht als einen blos gegebenen hinnehmen, sondern sich erschaffen will. Dem Meere will er das Land abringen, damit es ein vollkommen geisterzeugtes sei und auf diesem durch den Willen von der Ratur ertropten Voden will er dann mit freiem Bolke stehen,

Ganz anders Wilhelm Meister. Er ist eine weiche, nach allen Seiten bildungs sähige und darum auch bildungsbedürftige Ratur. Alles reizt ihn und Alles befriedigt ihn momentan. Er hat gar keinen klaren Begriff von sich, wie Faust, und handelt daher auch nicht, sondern sucht sich sedes Element, mit welchem er sich berührt, zu affimiliren. Dies Aufnehmen neuer Justände, neuer Fertigkeiten, neuer Einsichten, die Seibsbildung, ist sein Handeln. Jebe neue Liebe, deren Leiben

schaft ihn ergretst, scheint ihm vie endlich mahrste. Zeber naus Kreis von Menschen; in den er tritt, scheint sihm die seinem Wesen gemäsieste Gesellschaft. So geht er von Jurs thum zu seiner Entdeckung, von ihr, um seine Erkenntnis dereichert, zu neuem Irrihum. Durch seine Hingebung an alles kremde genkinnt er selbst aben, indem er es sich aneignet, innner mehr an Hamonie und Krast.

definit Wilhelm's schon im Rücken. Werther mit seiner Begeisterung six die Ratur, für die Reinheit und Stärke vos Gefühls, ward von dem Widerspruch seines Hengens mit der kation, culturkranten, verschrobenen Gesellschaft ind dem Werthund seiner Reibenschaft mit der Heiligkeit des Gesehes zers anatischt. Er hatte noch nicht die Classicität, die Bervandelungsfähigkeit Wilhelm's; er hatte aber anch nicht die Attanengewald Kaust's, die in ihrem theischen Feuer Wetten auf Welten mit Bewustsein verglühen ließ und sind doch erhielt Seine That war nur erft die possive des Unterganges.

Weistere, der Wahlerwandischaften und der Lehrlahre Wilhelm Meistere, der Wahlerwandischaften und der Wanderlahre so ciale genannt und müssen und über den Gebranch dieses Wortes rechtsertigen. Wir nonnen sie so ihner Tendenz nach. Der gewöhnliche Romanleser undrichtli sich mit dem historischen Stoff. Die Contraste der Charactere, die Verwicklung der Begebenheiten nehnnen ihn hin. So lesen die Tansende, welche das Publicum den Lelhbibliotheben ansmachen und sehr charactensch haben win Donische den sudmachen und sehr charactensch haben win Donische den sudwerberen, den Roman schlechtweg ein Leseduch zu nengen. Wenn und Iemand biltet, ihne etwas zim Lesen zu borgen, so meint er oben nur ein Lesbuch dankt, d. h. einen Roman. Eine höhere

Stufe ber Lefer geht über bie materielle Befchaftlatma ber Phaniafte burch bie außere Manninfaltigfeit bes Geschehens hingus und wirft fich schon auf die Betrachung ber Worm: Sie bewundert an ben : Gothelichen Momanen die Einfachbeit ber Darftellung, die Kunft ber Geuppirung, Die Reinkichkeit ber Zeichnung, die Klarheit und Anmuth ber Sprache, bie Schöpfung einer neuen Brofa. Aber man muß noch einen Schritt weiter geben. Man muß zum Begriff bes Gehaltes vorbringen und die Idee ju erfassen suchen, die von Innen berand bie Gestalten und Schickfale in biefen Romanen rentert. Diese nennen wir social. Dies frembe, nunmehr bei ums eingebürgerte Wort begreift zweierlei Deutsche in fich, die Gefelligkeit und Gefellschaftlichkeit. Das Gefellige ift bie Reigung bes Menichen zum Berkehr mit andern; bas Gefells schaftliche ift bie Art und Weise bes geselligen Zusammenhangs: Es wird nun heut: ju Tage: mit bem Wort focial ein großer Unfug getrieben. Biele halbgebilbete Schriftfteller, viele unt reife Schwäher glauben etwas Bedeutendes, Geiftreiches gefagt zu haben, wenn fie nur bas Wort focial anbringen konnen. Es ist eben bas Modewort ber Journalistif und ber Salons phraseologie. . . .

Bei näherem Betracht ist das sociale Element tein anderes als das, was man sonst die bürgerliche Gesellschaft zu nennen pflegte, wie sie fie die Familie zu ihrer unteren, den eisgenilichen Staat aber zu ihrer oberen Boraussetzung hat und in der Erzengung der verschiedenen Wirthschaftssormen; der Standesunterschiede, der Schuls und Entehungsanstalten und der Polizei ihr Hauptelement bestät. Die Polizei ist zum zwar dei unsern Tagesschriftsellern sehr in Miscredit, weil sie als Censur so oft mit der freien Thätigkeit des Existes in Conslict geräth, allein ihrem Begriff nach ist die Polizei

ale bas Suftem aller bas Bobl ber Gefellfthaft bezwedenben Anftalien gar nicht fo verächtlich. Ihre Gehäffigfeit: erzeugt fich erft, wenn: fie ben Uebergang ber bungerlichen Gefellschaft in bie bobere Rotm bes Bernunftftaates; ber vie Freihet felbft alls feine Rothwenbigkeit weiß, hemmenb in ben Weg tritt. Göthe's Socialwelt abstrahirt von Staat und Kirche ganglich: felbft ber Jupiften entangert fie fich und nur ber Bolizei kann fie nicht entbehren. Es ift bei ihm biefelbe Confequeng, wie bet umsern vermodigen Socialtheorieen, die auch nur ein System ber Beburfuiffe und ber Desonomie einerseits, ein Softem ber polizeilichen Borforge anderfeits, aber tein Suftem bes Rechts mehr als thre Mitte entwickeln. Als ich 1838 in einer Abhandlung über Lubwig Tied und die romantiche Schule mich iber bie Bebentung ber Wanberfahre für bie Frage bes Gocialismes merkt bestimmter ausließ, wurde mir bies von Laube ini britten Banbe feiner Deutschen Literatur als eine philofophische Zurechtmacherei und überschwängliche Anwienberung bes Dichters ausgelegt. Laube hielt die Wanderjahre für ein froftiges Wert ber Altersichwäche, worin bas pathologische Intereffe, worin die Leibenschaft fehle, die ben Roman erft gum Roman machten. Gothe habe eine Menge fleiner Ergablungen, hibscher Sentengen, finniger Bemerkungen barin nur gufant mengepartt. Ich glaube nicht, daß man noch gegenwärtig fo darliber aburtheilt, und weim man Auffassungen, wie bie von Ratl Grun vor Augen hat; wenn man hort, daß George Sand und Betting gerade iber bas freialt Moment biefes Romans zu schreiben Ach auschlichen, so ift wohl zweifellos, baß bie Burbigung bes ibeellen Gehaltes allen aftheitichen Berurtheilen: jum Trop maufhaltsam ihren Weg geht.

.

Die praktifche Aufgabe ber Gothe'fchen Romane konnen wir nun im Miganeinen bahin bestimmen, baf fer bie Entans

cipation ber Individualität duskellen wollen. Dies ihnen sie in dreifacher Beziehung. Erstens in Ansehung der natürzlichen Fähigkeiten; aus denem unser Benuf entspringt; zweitens in Ansehung der Liebe, aus welcher die Che ursulirätiens in Ansehung des Besitzes; aus welchen unsere Stablung in der Welt; die Wittel unserer Bildung, die objective Wechselwirkung mit Audern, die reale Versiechtung in dass alle gemeine Weltgebriebe hervorgehen.

Diese padagogische Aufgabe fich fletten zu können, ift euft burch das Princip möglich geworden, welches die meberne Welt beherricht; burch bas Brincio ber freien Subjectivie bat, welches in ber Dentschen Mefonmation bie Kirche, in ber Französtischen Revolution ben Staat untaubilden angesangen bat. Die Franzosen haben bie Reform fires, religiösen Bemustfeins noch vor sich, wir haben sie im Wefentlichen hinter und. In ben äußeren Conturen bes politischen Formalismus finde bie Frangolen weiter. Da aber bas religible Element bas tiefere, umfaffenbete, fo nuß bei umb ber Berlauf ber Gefchichte ein gang anderer, als in Frankreich fein, :: Nichts in ber That ift falfcher, ale bie Borftellung, wir Deutschen uniften, um politifch fortschreiten zu konnen, alle Bhafen ber Framonichen Revolution von 1789 ab mieberhofen. Biele von ims haben fich fo in Thiers und Mignet hineingelesen, bas fie gan nicht aus biefen in ihnen festgewordenen Bouftellungen beraudfonnen. Es wird fich aber zeigen, daß wir Demicke endlich nicht blos eine neue Auflage ber Frangöfffihen Formen; fandern ans einem andern Inhalt herans auch eine andete Korm ber Verfaffung erzeugen werben. Das Princip ber subjectiven Freiheit: ift nicht blos nach, feiner formalen Unendlichkeit zu tiebmete, wie es heut zu Tage so. Biele thun, vielmehr tft ihm, fich zu bervähren, nothwerdig, baf es fich auch objectiv malifice. Diese concrete Berokklichung war es mun, auf welche Göthe sich besonders hinrichtete und die bei ihm das andmachte, was ware seinem politischen Standpunct neuwen könnte: Die gewöhnliche militairische und diplomatische Politik war ihm gleichzillig, vielleicht verhaßt; die sociale aber enliwiete er mit Begeisterung. Er begeist den Unterschied der Stände im Sinn unseres Jahrhunderts als der verschiedenen Junitionen, die ans der Theilung der Arbeit hervangehen, seite ihn aber nicht mehr in die Kastenhastigkeit ausschießlicher Privilegien:

Das Bringip ber freien Subjectivität hat bei uns bas Kamilienleben gamilich umgewandeit: Rach Innen zu hat bas felbe eine größere Imnigkeit empfangent. Die Abhangigkeit ber Rinber von ben Eltern, ber Gattin vom Manne als ihrem Beren ift nur in ber Form geblieben, in ber Realität verfeltwunden. Das vertranliche Du aller Glieber ber Kamilie tit herrschend geworden. Rach Aufen aber hat die Familie thre Abgeschloffenheit aufgegeben. Sie ift in bie Entwidlung ber Kunft, ber Kinde, bes. Staats bineingezogen und hat fich mehr: und mehr ber Theilnahme: an ber öffentlichen Befelligkeit hingeben möffen, worand im Augenblick fogar mannigfiche Berberbniß bes Kamilienthums entstanden ift, beren geräulich wolle Berwilberung wir aber nur als einen Uebergangsmoment gu nehmen haben. Die freie Bahl bes Bernfe und ber Ausbelbung bat ben Birifizmang aufgehoben. Die Concurrenz ber Kinzelnen hat aber einen anbern Uebelftand erschaffen, bie Me hangigseit ber besiglofen Arbeiter von den großen Gapitalisten als ben Arbeitstunternehmern. Der Subjectivismus geht mit Recht barauf aus, alle nur mechanische Arbeit auch nur bund ben Methanismus verrichten zu laffen. Die Maschinen lassen immer mehr Geift frei werben. Much Arguen können. fich burch thre Sulfe jest eine materiell felbfiftanbiae Stellung bereiten.

wie bies früher ammöglich war. Die Mafchinen find in ber mebernen Belt, was bie Schwen in ber alten. und momentan können fie num Aluch werben, au und für fich find fle ein Segen. Der Aterbau tann ben Menfchen nie fo einsettig werben laffen, als bas Jabritwesen ben einzelnen Apbeiter bis zum Blobsinn abzustumpfen im Stande ift; auch kann er niemals die Duffen for ploblich ber gangen Bafts ihrer Subfiftenz berauben, als bie Concurrenz ber Fabrifberten folche Wechselfalle möglich macht. Diefe Exfahrungen brangen uns fest au being was mir mit, rinem technisch geworbenen Ausberad: Organisation ber Arbeit nennen. Sie wird bie Betmanftigkeit ber Maschinen rechtfertigen und immer mehr Beift bem Beifte leben laffen .: Gerabe burch bie Berakgemeinerung bes Maschitismus wird sie bas Proletariat vernichten, wah rend baffelbe jest oft burch Erfindung und Einflihrung neuer Maschinen entfleht. Gothe hat alle diese Berhältniffe beachtet and ich bin überzeugt, daß gegenwärtig, wo wir die Roth ber Berliner und ber Schleftichen Beber tennen gelernt haben, feine Schiberung von Gufannen's Weberei im Gebirgen gut nicht mehr für ein fo gang aus aller Boeffe herausfallenbes Monstrum, als früher, angesehen werben wird.

Das moderne Leben ist serner punk Banderleben geworden und dieser Umstand hat eine viel größere Bestimmtheit ver Weltunschaunig und eine viel friedlichere Stimmung der Bölser gegeneinander zum Folge. Das Ferne, Dammtige bewirft eben durch seine Undestimmtheit auch Borursheile. Früherhin war das Reisen ein Borzug Einzelneren Seitdem wir Eisenbahnen und Dampsschiffe haben, ist diese Bevorzugung des begüterten Woels, der reichen Kausharren und Kinstler, der wohlhabenden Studenten und der Handwertsburschen, die ihr Handwerf zum goldenen Boden machen, verschwonnben. Alles reist jeht

Bange Familien werben zu Touriftenfamilien.: Die Anschauma exfattigt fich an Ort und Stelle selbst und bie mabnehenhafte Borftellung ber Ferne verliert fich immer mehr : vor befilmmten Deutlichkeit. Die nicht felten lindifche Bewinderung, mit welcher die früheren Benerationen nach Sorenfagen, nach Buchern und Bilbern fich Bieles : vorftellten, hebt fich auf. Insbesondere aber muffen die Boller je langer je mehr es unbeareiflich finden, weshalb fie fich befriegen follen, weil burch ben auch personlichen Berkehr jebes Bolt bie eigenthümliche Lage bes andern immer gerechter wird beurtheilen und immer mehr Antunpfungspuncte für eine friedliche Ausgleichung entftehenber Conflicte wird finden können. Juvar fcheint ber Jufland unferer Gegenwart biefet Anficht zu wiberfprechen, benn noch immer fieht es aus, als ware ber genge Frieden nur ein provisorischer Zeittaum zur Borbereitung bes Krieges. Wir nennen ja auch unsern Frieden charafteristisch genug einen bewaffneten und bauen in biefem Augenblick noch Feftungen im Often gegen Rufland, im Westen gegen Franfreich. Und boch war' es möglich, baß biese Prachiwerke ber Auchitektur, wie die Ridfter, die Baiern erneuet, nur als : Denkmale ber Gestimmg einer frühleren in dieser Hinkat noch barbarischen Epoche übrig blieben, wie bie Trummer ber Rittorburgen auf unsern Bergen, wie die Byramiden ber Aegyptischen Bharacnen. So gewaltig ift ber Trieb unserer Zeit, alle Boller mit einander zum Bunde wahrhafter humanität zu verbinden, daß wir felbft Belttheile aus einander zu reißen fuhn genng find. Die Landenge von Suez wird nach einem Decennium nicht mehr fein. Dann werben bie Schiffe Europa's nach Oftine eien nicht mehr um bas Borgebirge ber guten Soffnung herum fegeln muffen, fenbern burch bas mittellanbifthe und bas rothe Meer. Auch die Landenge von Benama wird fallen. Rothe

und Sidamerika werben zu vollkommenen Infelin werben. Die Schiffe werben birect von Enwoya nach: Shina, won China nach Europa fahren:

Doch bas Schwierigfte bleibt immer bie Befitfrage. Gibthe betont es in ben Lebre und Manberjahren offer, wie Europa fchen gang in Befit gewonnnen fei. Er: bat, wie wie mes früher überzeugten, in ben Werolutionskinden fein Lugenmerk immer auf bies Broblem gerichtet, und die Hakkandgeschichte in ber er has erfte Somptom ber heffigien lamwälzung, aller Berhalineffe exhlicite, regie ihn fo fehr auf, bas er seinen Avounden faft wie wahnfinnig erschien. Die Germanischen Eroberer theilten bie Lanber, bie fie mit bem Schwert in ber Kanft erwarben, unter fich. Der Grundbefit wurde die Bebingung aller Macht. Allmilig bei fich nun, ihm gegenüber. anch ber bewegliche Befit jut Geltung hernngezogen nub kimpft in der Form bes Gelbes: als des allgemeinen Mistels. feben besondern Befte erreichen ju tomnen, mit ihm nm bie Anerfennmug. Bei ums ift bie Bereibtigung, an ber politifchen Gestaltung unferes Staates und beiheiligen ju tonnen, noch woesentlich an ben Grundbefitz gefnützft. In Frankrich ift schon bas Gelb. zur Bedingung geworben. Um wählen wher gewählt werden zu können, ift eine bestimmte Rente nothwendig. Der Besitslofe, ift von bem binecien Antheil an ber volitischen Skätinfeit ausgeschbioffen. Da er mm aber bach ein felbfibewußies Linteresse baran mehmen, ba er Antrictismus, Beift, Bowng .: Einficht befiben kann, fo ift os fehr nothrlich, bas in Krantveich nun bereits ber Beift fich auch über bas Gelb erhebt und unter bem Titel ber Capacität fich eine Berechtung mur activen : Bolitie m erwenben fucht. Gothe bat ben Bewearmaen bes Mefittes in feinen Socialromanen Die manniafacifte Wendung gegeben, um nämlich ben Boffe nur als Mittel gur

Wildung ber Individualität gesten zu laffen, in biefer Bebew tung aber An nachbricklich hervorzuheben. Gerabe aus biefem Allmftand loft fich unter Anbern beweifen, bag er bei bem Entwurf ber Lehrfahre bie Abfaffung ber Wanderjahre ichon im Muge gehabt kabe. Die geheinmisvolle Gefellschaft jener flugen Manner in ben Rebrichren fant naudich auf Gaterantauf und Capitalaniage in verfchiebenen gunbern, um bei bem Schwanfen aller Befittfinner: ihren Angehörigen boch immer eine watbige und gemigliche: Enthony moglich zu machen (Lohrichte, Buth VIII., Constel 7. ju Anfang). Diese 3bee einer bueth alle Weittheile andgebretteten Gefellichaft, die ihren Weitgliebern die Subsistenz affecurirt, hat fpater Sealsfielb in feinem Morton auf bem Gebiet ber Sanbelswelt bargeftellt. Göthe wollte eine werkthätige Affociation schildern, weshalb ihm so viel baran lag, die Handwerker hereinzuziehen und benselben burch ben Gefang eine hohere Berfittlichung ju ichostru. 2008 Bathe feinen Gammwerkerperein fchuf, botte er noch ger nicht bie Erschungen von Ach, die wir sun desen gemacht baben, boff rounich ber Gefone in ben Candwertervereinen eine machtige ethische Wirfung ausübt. Der begei-Rernte Inhalt ber Rieber arbebt bie Seele au etheren Gefühlen und die Gemeinschaft bes Gesanges erweitert bie Bruft, sicht bas Gemith bes Einzelnen, mit bem ber Anbern fich wis Eines filblen. Schabe, das tranfhofte malitische Richtmaen so oft Befen Zander bes Gefanges gemisbrancht haben voer auch, bag bie Beller aus trauriger Befangenheit ichen in bem köheren Abel: bes Imbalis ber Rieber eine Gefahr erbliche. Unter ben Bourbonen tam so nicht lange vor ber Julicovolution ver, das man den Arbeitern verbot; Lieber voll moralle fichen Schroninges, bie fie felber gebichtet hatten, bei ihren Ausommenfünften au fingen. Die Beligei fah es lieber, wenit fie, wie sonst, in den Meinkneipen vor den Barridpen dem Arunk stöhnten und moeidentige, schminzige Lieder sangen.

Auch gurud zur Literatur. Göthe begann den Wilhelm Meister 1778 und hatte 1785 das sechste Buch vollendet, also schon von der Reise nach Italien. In der Wechstwirfung mit Schiller vollendete er den Raman und unterwarf das Ganze einer sorgsätigen Raviston, von welcher der Briefwechsel beider Dichter Zeugnis ablegt. 1794 begann der Oruck. Die Wand berjahre wallte er zuerst 1807 arbeiten; allein die Wahlvers wandtschaften drängten sich dazwischen. Erst 1810 septe er sie sort und schloß sie 1821. Zum zweitenmal revidet und erweitert gab, er sie 1829.

## in the last terminal way to the control of the last terminal and the last terminal t

A MARKET STATE OF THE STATE OF

the control of the state of the

Wilhelm Meister's Lehrjahre, die Wahlverwandeschaften und Meister's Wandersahre in ihrem allgemeinen Zusammenhang.

Gewöhnlich betrachtet man die Wahlverwandtschaften als einen Noman, der zu Meister's Lehrs und Wandersahren weiter kein Werhältnis habe, außer etwa denselben Bersosser zu bestihen. Es ist das Werdienst Fotho's, zuerst 1829 in den Berliner: Jahrdachern für wissenschaftliche Kritik im Decemberheit einen dieseren Zusammenhang sener Odhkungen angedomtet zu haben. Für die höhere Würdigung der Wandersahre selbst ist besonders Barnhagen 1833 in seiner Sammlung von Aritiken zur Geschüchtschreibung und Literatur und 1843 im deinen Band seiner Vermischten Schristen gleich zu Ausfang durch einen Aufsatz. Im Sinne der Wanderer; thätig gewesen.

Wir wolken das reiche Leben biefer Romane vorläufig in die abstracte Formel auffassen, daß Wilhelm Meister's Lehrjahre die Bildung der Individualität, die Wahlberwandtschaft die Entwicklung der Individualität zum Schickfal, und die Wanderjahre die Ueberwindung des Schickfals durch Resignation und Thätigkeit zu ihrem Inhalt haben.

Wilhelm Meister ift von Sause aus Raufmann, glaubt fich bann jum Schauspieler, jum Kunftler bestimmt, und finbet endlich in ber Bundarzneikunft seinen speciellen Beruf. schwankt lange umber und lebt in fteten Aufklärungen über nich felbst. Und nicht blos in dem Urtheil über seine natürlis den Fähigkeiten und ben burch fie bedingten Beruf, sondern fogar in ber Liebe. Bon ber gefühlvollen Mariane geht er pur coquetten Philine, jur iconen Grafin, jur wirthichaftlichen Therese über, bis er in Ratalie sein Ibeal findet. Die Ibee bieses Romans ift, daß wir nach ber Allseitigkeit ber Menschennatur überhaupt uns zum Schonen, nach ber Einseitigkeit unferer Individualität aber auch zum Rütlichen ausbisben sollen. In jener Begiehung ift es bie Sumanität überhaupt, in biefer bie bestimmte Fertigfeit, burch welche wir Andern hülfreich werben fonnen. An sich ist jeder burch seine besondern Anlagen auch zu einer besondern Thatigkeit bestimmt, kann fich hierin aber vielfach irren. Die Meinung Anderer, eine leichte Anstelligkeit, die Rabe eines Beispiels, das zur Nachahmung lodt, materielle Bortheile, die fich uns garbieten, dies Alles find Motive, une über unfere Bestimmung betrügen zu fonnen. Das Glud und Unglud unferes Lebens hangt baran. schen wir uns über unsere natürliche Kähigkeit ober bilben wir fie nicht gehörig aus, fo tann uns bie Qual eines verfehlten Bas wir aber wirklich vermögen, erfahren Lebens treffen. wir eben nur burch unsere Thatigfeit. Bilbung nicht blos in

bem Sinn ber gefelligen Politur, ber Gefällinfett bes Betragens, bes Besitzes ber fleinen Kunfte ber Unterhalting; bes Michtverwechselns von Mir und Mich, - sondern in bem Sinn bes Begriffs unferer Geschichte besteht haubifächlich barin, daß wir und bewußt werden, welche Fähigkeiten wir von ber Natur empfangen und wie weit wir es in ihrer Cultur gebracht haben; welche Stufen ber Erkenntniß und bes Wollens wir schon hinter, welche wir noch vor uns liegen haben: Wilhelm als ber flets Werbenbe, Unfertige, fieht einer Gruppe von Mannern gegenüber, welche bereits mit fich auf bem Reinen find und nicht nur ihr Geschick, sondern auch bas von Anbern, sofern sie bieselben ber Gemeinschaft werth achten, mit Kluger Lebensluft zu lenken suchen. Diese pabagogische Loge: biefer Bund von Jarno, bem Abbe, Lutharis und Andern, ber in dem gehehnnistvollen Thurme sein Archio bat, ift nicht mehr nach unsetm Geschmad. Die und immer mehr zur Gewohnheit werdende Liebe zur Deffentlichkeit verleidet uns folche kleine Borfehungen. Sie bunten uns altflug. Allein im vorigen Jahrhundert bis zur Revolution bin war bas anders. Erin: nern Sie fich beffen, mas wir jur Berftanbigung über bas Gebicht: die Geheimniffe, von ben Rosenkreuzern und Ilhumis naten sagen mußten. Auch Tied in seinem Lovell hat noch eine solche Geheimgesellschaft; auch die Beorge Sand in ihrer Confuelo fommt nicht ohne eine folde aus. Diese Benetianische Sangerin macht auch Lehrsahre burch und muß bem socialen Mechanismus bes achizehnten Jahrhunderis burch Incorporation in einen mpftischen Geheimbund ihren Tribut abtragen.

Run sollten wir von den Lehrsahren zu ren Wandersahren weiter gehen. Das scheint der natürliche Weg. Allein in dem Gemüth des Dichters entwickelten sich als ihr Gegen-

fat, der aber nigleich eine Beiterbildung enthält, die Wablverwandichaften. Dem Styl nach geben wir bie Gleichartiateit biefer brei Romane, die uns jest beschäftigen, gewiß au. Dem Inhalt nach tomien bie Wahlverwandischaften, wenn wir von ihrem Umfang absehen, unstrettig eine ber Rovellen in ben Banberiahren ausmachen, welche fittliche Collifionsfalle erzählen, die zum Entsagen ober Wandern nöthigen. Bersonen, welche barin auftreien, ganz andere, als bie aus bem Meister uns ichon bekannten find, murbe bei ber epischen Weite und Breite ber Wanderjahre nicht hindern, fie in das Gemälbe bes Ganzen einzugliebern. Mein wir muffen zu eis ner noch tieferen Begrunbung fortgeben. In ben Lehrsahren wird amar viel von dem Schickfal gesprochen, allein es erscheint Erft im letten Drittel bes Romans, wo ber Ernft wenia. bes Tobes zu walten beginnt, erft mit Marianens Untergang, mit Aureliens halbem Gelbstmorb, mit Mignons Tob und bem Aufschluß über ihre verhängnifvolle Geburt, fpurt man eiwas von der Rothwendigkeit jenes höheren, uns oft wunderbar bunkenden Pragmatismus im Zusammenhang ber vielen scheinbar ambeinander fallenden Einzelbegebenheiten, ben wir Schickfal nennen. Die Wahlverwandtschaften haben ihre Starte gerabe hierin. Wir treffen auf lauter fertige Menschen, welche thre Bitbung relatto abgeschloffen haben und fich baber mit ihrer Thätigkeit nach Außen wenden, Barkanlagen einzurichten, bie Dorffugend zu schulen u. bgl. m. Go fehr find fie fertig, baß Couard und Charlotte schon verheirathet gewesen find. Er hat eine Gattin, fle einen Gatten begraben laffen. Leben scheint fie in ber reichsten Kulle zu beglücken, benn fie hüben einen genüglichen Befitzfand. Die Bebingungen ber Eristenz find hier also sammtlich solche, bie in ben Lebejahren erft angestrebt werben, in benen wir nicht blos Wilhelm, son-

bern auch Andere, in dem Proces bes Suchens und Strebens finden, in benen noch teiner zur Che gelangt, felbst ber reife, vielerfahrene Lothario nicht, in benen endlich ber Befit noch unficher erscheint und bas Werner'sche Sandlungshaus mit ber Beheimgefellichaft über einen Gütercompler in Berhandlung Aber in ber, wie es scheint, so festbegrundeten, so friebegefättigten Welt Ebuards und Charlottens, worin nach Au-Ben Alles geebnet fich barftellt, entfaltet bas Schickfal feine eherne Macht und wir lernen aus den tragischen Kampfen ber liebenswürdigften Bersonen, wie wenig die außerliche Rube und Geordnetheit des Daseins ausreicht, uns vor dem Absturg in die zerstörenden Abgrunde der Leidenschaft zu bewahren. Es ift eine abnliche Situation, wie in ben Biergarten und Marmorfalen Belriguardo's im Taffo, beren liebliche Abgeschloffenheit und Schönheit auch ben Strom ber Affecte nicht aufzuhalten vermag, bet sich plöglich verwüstend über bie ebelften Menschen hinwalst. Die erste Che sowohl Eduards als Charlottens war ein Irrihum, war eine Convenienzbeirgeb. Ihre eigene Che ift aber ebenfalls ein Irribum. Sie sind in ber Jugend sich gut gewesen, hatten sich gewöhnt, sich als einander angehörig zu betrachten und haben nun, nachdem bas Hinderniß ihrer Bereinigung fortgefallen, doch noch ihren Wil len erlangt. Aber sie langweilen sich innerlichst. Um mehr Leben um fich herum zu haben, laffen fie Ottilien aus ber Benfion zu fich kommen. Und fiehe ba, mit biefem harmlosen Rinde fommt bas Schicksal in ihren Kreis. Im Beruf erreicht die Individualität ihre natürliche Bestimmung. Ehe liegt die Individualität wieder zu Grunde, aber wie fie fich zu einer andern Individualität, als ber fie ergangenben, verhalt. Der Mensch, ber seinen Beruf verfehlt, ift nur für fich unglücklich. Der, welcher bie Ehe verfehlt, ift es boy-

Ueber bie Anlage zu etwas kann man fich am Enbe. ba man sie boch bilben muß und an seinen Leistungen einen objectiven Maakstab gewinnt, weniger betrügen, als über bas Band, welches von hause aus unter so vielen liebenswerthen Individuen und gerade für immer mit biefem vereinigt. Wir fteben burch unfere Freiheit in beiber Beziehung ber Rothwenbigfeit ber Ratur mit ber Möglichkeit ber Wahl gegenüber. Wir können biefen ober jenen Beruf jum unfrigen machen ; wir konnen biefe ober jene Ehe eingehen. Harmonirt aber Die unmittelbare Bestimmtheit ber Ratur nicht mit unferem Billen, fo bleiben wir bort Stumper und Pfuscher, so werben wir hier ungludliche Menschen; die ein Leben hindurch an els nem unlösbaren Widerspruch fich fortwürgen. Eduard ift für Ottilien, Charlotte für ben Sauptmann zweifellos bestimmt. Sie gehören fich als mabmermanbte Raturen ohne alle Reflexion, ohne alle Rudficht auf außere Berhaliniffe an. Sie find an fich Eines und ihr Leben wurde nur bas fets potenzirte Werben einer in fich unenblichen Bereinigung fein. Run könnte man fagen, baß ja Ebuard und Ottilie, Charlotte und ber Hauptmann fich heirathen, Ebuard alfo feine Berbinbung mit Charlotten aufgeben konnte. Allein hier gerabe entwidelt fich ber fittliche Ernft biefer Raturen. : Gie feten Als les, fle feten ihr Leben baran, ein fo heiliges Berhältniß, wie bie Che als ben Anfang und Gipfel aller Gultur, in feiner Daher beschreibt die Bewegung ber Integrität zu erhalten. Begebenheiten in ben Wahlverwandtschaften immer concentrische Rreise. In den Lehrjahren schlingt sich eine Spirale ins Unendliche; hier aber kommt Alles wieder auf benfelben Punct purud, and wenn es noch so weit von ihm sich zu enifernen ben Anlauf genommen. Die Freiheit ber Billfür fann nicht andern, mas als eine grundlofe Macht durch die Ratur gesetzt ist. Eduard zieht in den Krieg, kommt, mit Ehren bedeckt, zurück, wähnt seiner Herr geworden zu sein und sindet sich demselben Gesetz unterthan. Dies stete Zurückenken auf den nämlichen Bunct, sogar auf die nämliche Localität, erregt in den Wahlverwandsschaften einen schaucrlich tiesen, ächt fataltsschien Eindruck. In Ottiliens Tode oder vielmehr in ihrem Sterben macht sich die beinahe mystisch erscheinende Unüberwindlichkeit des Raturgeistes geltend. Wan kann von diesem zarten, lieden Wesen, das ohne Abslicht so viel Unheil antichtet, kaum sagen, daß es sich durch den Hunger ermorde. Es kann eben keine Speise mehr zu sich nehmen. Leib und Seele brechen in Ottilie auseinander und Eduard, der sa nur in ihr lebt, stirbt ihr nach.

Richt nur also, wie die Lehrjahre zeigen, auf die richtige Schähung unferer Fabigfeiten kommt es an, sonbern auch auf bie richtige Wahl ber Gattin, weil auch für biese bie Sympathie bes Naturgenius nothwendig ist, wenn die Che nicht ber Warme, ber burchbringenben Innigfeit entbehren foll. Det Einzelne aber, auch die einzelne Familie, find in das allgemeine Schidfal, in die Entwidhung der Welt verflochten. In biefem Tonnen fich bie Beschrantungen, die für ben Ginzelnen eniftehen, auch wieder aufheben. Was der Einzelne im besondern Sinne Schickfal nennt, ift boch nicht absolut, ift boch nur relativ und momentan für feine Freiheit eine Grenze. Die Unendlichkeit berfelben kann barüber hinausgehen. Die Banberjahre stellen und bie positive und die negative Geite bet socialen Babagogif bar, wie fie bas Schidfal zu überwinden lehrt. Bofitiv, indem fie es gar nicht bagu tommen last. Dies geschieht für die richtige Wahl bes Berufs zunächst durch bie angemeffene Bilbung ber Individualität, burch bie Ergiehung. Die pavagogische Broving ift burchaus auf bem Grundsat ber

individuellen Freiheit baftet. Rier die richtige Wahl ber Ehe aber wird ber Einzelne am Bunftigsten durch ein reines und reiches Familienleben berangebilbet, weil in einem folden ber feine Spürfinn bes Befühls und die Gewohnheit bes Bentrauens fich am grundlichften entwickelt, die Unüberlegtheit und Läffigfeit für die Schließung ber Che von vorn herein guruck gebrängt wird. Ein folch schönes Familienleben, welches ben ihm Eingeborenen von früh auf mit bem Athem ber Freiheit, ber Sittlichkeit und ber Achtung vor dem Schickfal burchwebet, erbliden wir auf ben Gutern bes Dheims. Was foll nun aber geschehen, wenn die heilige Ordnung der Dinge boch verlest wird? Denn wir Menschen muffen immer barauf gesast sein, daß wir bald durch die Starrheit unserer Ratur; bald burch die Willfür unferer Freiheit in bas Magklofe hinausschwanken können. Richts untergräbt uns mehr, nichts pravarirt uns so zum plöglichen Kall, als eine sogenannte fleischliche Sicherheit, wenn, wir schon, vollkommen gestegt zu haben und unangreifbar geworben ju fein wöhnen. Gerabe von baber, woher mir es mit unferem berechnenben Berftanbe am wenigsten abnen, trifft une ber Schlag. Es find immer unbewachte Stellen in unferm Bergen und geröhnlich fehlt uns nur die Gelegenheit, unfere Schwäche, unfere verkehrte Reigung zur That werben zu laffen. Romint es au bieser, bann find wir wohl gar erstaunt, baß sie bei uns, bie wir langit-über bergleichen hinaus zu fein glaubten, möglich gewesen. Die Wahlverwandischaften zeigen uns diese Selbsterzeugung des Schicksals. Dieser Begriff wird in die Wanderjahre hinübergenommen. Lothario, so reif er ist, kann sich von leibenschaftlichen Berirrungen noch nicht frei sprechen. So lange nun die Irrungen in der Bilbungstendenz oder die fittlichen Conflicte ber Einzelnen noch umtergeordneter Art find,

bemühet man fich, fie im Stillen auszugleichen und burch fanfte Mittel auszuheilen. - Ift aber bie Berwickelung ernfterer \ Art, fo muß die Entfagung die Einigkeit bes Gemüthes mit fich und die Harmonie mit den Uebrigen wiederherstellen. -Greift bie schmerzliche Berlemung noch tiefer ein, genügt ihr bie freie Beschränkung ber Resignation nicht, so muß ber Schul-Ober wenn bas Wort schulbig nicht gang bige manbern. paffend gefunden werben burfte, ber Schicfalbetroffene. muß bem Kreise, in welchem seine Gegenwart entaweiende Spannung hervorruft, fich eine Zeitlang entfremben. Er muß burch Aufnahme neuer Gegenstände in fein Bewußtsein, burch Berührung mit andern Personen fich über fich zu erheben, aus sich berauszukommen versuchen. Selbsterkenntniß wahrhafter Art gewinnt man nicht burch einsames Bruten über fich, nur in ber Wechselwirfung mit ber Welt. Nur alle Menschen zusammen find die Menschheit, wie Wilhelm belehrt wird. Selbitvergeffenheit aber gewinnt man auch nicht burch ein blos fubjectives Abstrahiren, sondern nur durch objective Beränderung unseres Bewußtseins, burch Erfullung mit anberem Inhalt. Der Wandernde barf aber nicht langer als brei Tage an bem nämlichen Ort verweilen, um nicht ber Gefahr, fich einseitig ju vertiefen und fich ju verwickeln, aufs Reue ju erliegen.

Wenn nun aber der Einzelne sich zu irgend welcher That tigkeit tüchtig gemacht und gesellig und gesellschaftlich sich mit der Welt in Frieden erhalten hat, was vermag er, der Einzelne? Meine Herren, wie weit unsere Macht auch reiche, welche Fülle der Thätigkeit wir auch entwickeln: der Unermestlichkeit der Welt und der in den Verhältnissen mit immanenter Kraft wirkenden Rothwendigkeit gegenüber sind wir doch in unserer Alleinheit nur verschwindende Momente. Wollen wir größere Wirkungen ausüben, so müssen wir und mit Andern

vereinigen. Göthe läst die Individualität sich zur Affociation mit homogenen Naturen zusammenschließen. In der Kritte dieser Berbrüderung ist nun die Kraft des Einzelnen, welche in der Isolirung sich zersplittern würde, um die Kraft Aller verstärft. Die Rothwendigkeit der freien Association ift das sociale Resultat der Wanderjahre.

#### LVI.

# Wilhelm Meifters Lehrjahre.

Wir haben die Aufgabe der Lehrsahre in der Darstellung ber Bildung gefunden, welcher sich die Individualität unterwerfen muß, um auch für sich zu werden, was sie an sich ist. Die Bildung ist ein Proces, der zugleich Progres wird. Als Proces ist sie der Form nach immer derselbe Kreislauf der Anstrengung. Das Individuum wird von seinem Bedürfnis dem Element entgegengetrieben, welches das seiner Eigenthümpkähleit entsprechende ist. Sa lange es dasselbe nicht gesunden hat, muß es suchen und unruhig sein.

Wir sehen Wilhelm Meister sich redlich bemühen, seine eigentliche Bestimmung zu entdeden, die Lücken seiner Kenntonisse und Fertigkeiten auszufüllen, die Unebenheit seines Bestragens abzuschleisen, das Princip seiner Bildung zu steigern. Er bleibt in dieser Anstrengung formaler Weise sich immer gleich. Mit tiesem Schmerz gewahrt er an sich das Mangelhaste; mit Feuer wirst er sich auf die Thätigkeit, von welcher er den Fortschritt zum Höhern erwartet; mit Verwunderung begreift er, daß er keine absolute Bestiedigung durch die ein-

fetige Michtung, ber er gerabe fich ergeben, gewinnt und ift bann geneigt, die gange Bemühung für einen Arrthum zu er-Dies aber ift eine Selbstäuschung, die nur fo lange dauert, bis er in ber Langenweile, in ber Unluft ben Begweifer zu einer neuen Aufgabe, ben llebergang zu einer biheren Thatiafeit erkannt hat, welche ihm, ohne die vorange gangene Bilbung, unmöglich sein wurde. Der Broces bat Ruhepuncte, die zwischen ben einzelnen Stufen als Krifen liegen. In ihrer bochften Botens machen fie bie Lehrlings= fchaft, bas Gefellenwesen und bas Meifterthum aus. Denn die Stufenreihe als eine Folge von qualitativen Domenten geht nicht in's schlechte Unenpliche, fondern nur fo lange fort, bis ber Einzelne bas Wefen seiner Individualität mit Klarheit erkannt und fich die für feine Darftellung nothwendige Birtuofität erworben hat. Mit biesem Augenblick beginnt die ruhige Bervollkommnung, wie fie intensiv und er tensiv in der praktischen Wirksamkeit sich von selbst förbert. Die Stufen, welche Wilhelm burchläuft, erscheinen immer auch als besondere Spharen, in benen er fich auslebt. Seine Inbividualität ift zur harmonischen Totalität bestimmt. Den einseitigen Raturen, ben schon entschieden ausgeprägten Che rafteren gegenüber, erscheint er baber charafterlos. Er ift weniger ber held bes Romans, als ber Trager beffelben. Allein auch zum Träger wurde er nicht einmal taugen, wenn er es mit seiner Bildung nicht ernstlich nahme und wenn er nicht wirklich für eine allseitige Harmonie organisirt ware, die aulett auch einer ganz bestimmten Thätigkeit sich zu widmen nicht ausschließt. Es ist über Wilhelm von bieser Seite her viel raifonnirt worben. Fouque, Reumann und Barnhagen perfiffirten feine Poffivitat mit heiterm Sumor in einem Duoblibetroman: Rati's Berfuche und Binberniffe, ben

sie in Halle zusammenscheieben und der in Reumann's gesammelten Schriften wieder abgedruckt ist. Wie viel Spontantiät und: Emergie dem Göthe'schen Wilhelm einwohne, erkannte man erst- in den zehllosen Rachahmungen, die er hervoeries, zulezt in dem Hermann der Immermann'schen Epigonen, von weichem Mundt im ersten Theil seiner Charaktere und Sitnationen nicht ynrichtig bewerkt, daß sich derfelbe den Personen, mit denen seine Geschächte ihn zusammensührt, zu sehr unterordne, eine fast bedieutenhafte Stellung zu ihnen annehme, sich in, einer enchklopädischen Bielthuerei aufreide und sast immer so abgebraucht erscheine, daß man ihm eine Ruhestelle in einem Hospital wünschen möchte.

Wilhelm geht ein seinem Bilbungeproces als Lehrling burch bie Stufen taufmannischer Gemerbethatigfeit, theatralifcher Runft, aristofratisch freier Gelbstdanstellung, bis er bie höhere Bedeutung des Lebens felber erkannt, bis im Saal der Bergangenheit die Inschrift bes Sarfophags ihn trifft: Bebente zu leben! Als Kaufmann hat er schon eine Stellung jur ganzen Welt, benn ber Handel will bie Ungleichheiten ber Natur; ber Cultur und bes Zufalls ausgleichen. Durch die Einseitigkeit des Betriebs, durch das Borberrichen der Berochnung, burch die Beengiheit der Gewinnluft kann er aber bie allgemeinere Ausbildung beeinträchtigen : fo daß: ber Raufe mann seinen Tag zwischen Geschäft und Erholung ganz abfract eintheilt und lettere Abends theils im Theater, theils om Spieltisch sucht. So beginnt auch Wilhelm. Er will aunachft im Theater fich nur erholen. Die Liebenswürdigkeit einer Schauspielerin fesselt ihn mit ihrem Zauber. Er besucht Marianen auch in ihrem Saufe. Bom Bewunderer ber Kunft. lerin wird er au ihrem Liebhaber. Die Erinnerung an feine Bindbeit, an die Freude, welche ihm ein Buppenspiel gewährte,

vie Mittheilung, die er Marianen davon macht, leiten ihn jedoch unvermerkt immer mehr zur Kritik ber Kunst über.

Eine Geschäftsreise gibt ihm Belegenheit, bie Schauspielfunft von ihren natütlichen, roben Anfängen an burch alleihre Abstufungen kermen zu lernen. Das Schaufpiel, welches bie Bergleute aufführen, bie Seiltangerbanbe, bas Treiben ber zersprengten Schauspieler in ber fleinen Stabt, die Aufführungen auf bem Schloffe bes selbst im Theatralischen bilettirenden Barons, endlich die ausgebisvete Ueberficht Serlo's und Aurelien's über bie gesammte bramatische Kunft enthalten eine in sich confequente Steigerung ihrer Anschauung. Den Mittelpunct berselben macht bie Betrachtung bes größten Dramatiters, Shatespeare's, aus, bie fich an die Auffichrung seines Samlet anknupft. Diese Ginflechtung Hamlet's gehört ju ben vorzüglichken Erfindungen Gothe's, einmal wegen ber Bermandtschaft awischen Wilhelm und Samlet, benn auch dieset ift ein Reflexionscharafter, ein Suchenber und fich felbft Beobachtenber, wie Bilhelm; sobann beswegen, weil- Samlet bas Schauspiel selbst zum Mittel macht, bas Geroiffen ber Mutter und des Dheims aus feiner Verftodiheit aufzurutteln, durch die Kunft die Wahrheit zu entbeden und weil er den Schaufpielem, bie er in biefem Stlid auftreten läßt, felber gute Lehren, einen compendiofen und classischen Inbegriff ber ars dramatica gibt. Es ist baber nicht zu verwundern, wenn Biele von jeher ber Meinung gewesen find, Gothe habe in ben Lehrjahren überhaupt das Gange der Schausvielkunft barstellen wollen und er selbst, es ist wahr, außert fich in einem Brief an Merk einmal in abplicher Weise. Andere haben bie Sache verallgemeinert. Richt zwar die Schauspielfunk habe er barstellen wollen, wohl aber die Runst überhaupt, jedoch Die Schauspielfunft jum Ausgangspunct genommen, weil fie

bie Concentration und Auflösung ber übrigen Runfte sei. Bugegeben, baß Göthe auch biese Jutention einmal während ber Ausarbeitung gehabt habe, so widerspricht boch alles lebrige. Dann konnie er keine Lehrjahre schreiben; bann burfte Wilhelm, ber theatralische Reformator, nicht von vorn herein bem praktischen Leben angehören; bann burfte er nicht von einer fo fteten Stepfis geplagt fein. Wilhelm nimmt burch bas Theater nur feinen Durchgang, weil baffelbe ben Menfchen gur Darftellung bringt. Er geht mit ben Schauspielern um, weil sie ihre Individualität durch die Kraft ter Phantafte beftanbig in fingirte Berfonlichkeiten verwandeln und bieselben mit bem ganzen Reiz lebendiger Naturwahrbeit ausftatten muffen. Der Schauspieler, ber nicht bas volle Talent ob jectiver Selbstverwandlung besitt, wird baber leicht zwischen ber Gefahr schwanken, gar keinen eigenilichen Charakter zu haben, vielmehr, wie die Madame Melina, nur zum Anempfinder zu werben, ober aber seine Individualität auf sein Spiel mehr als billig zu überitagen und beshalb nur bann recht gut zu spielen, wenn er in der That seinen eigenen Charatter barzuftellen Gelegenheit hat. Go ift es ber Fall mit bem Bebanten, ber bei ber kleinen Truppe bie alten murrifde gutmuthigen, polternben Sausväter fpielt; fo mit Aurelien, bie in der Gräfin Orfina das Publicum entjudt, weil fie in diese Rolle ihre eigenfte Seele hineinzugießen vermag.

Im vorigen Zahrhundert hatte der Schauspielexstand noch nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er jest einnimmt, wo er ganz unbedenklich den übrigen Ständen vollkommen gleich steht. Er hatte noch etwas Iweideutiges an sich und war besonders in seinen Finanzen keineswegs sehr geordnet oder in Ansehung der Liebe zu strengen Grundsähen geneigt. Sie werden mich aber hossentlich nicht misverstehen, meine

Herren, wenn ich behaupte, baß mit biefer Stellung für bie Runft manche Bortheile verknüpft waren. Die Schauspieler bisveten eben eine Welt für fich, mußten fich burch ihr Talent geltend machen, lebten gang bem Augenblite und waren baber viel beweglicker und fleißiger, feuriger, als namentlich fo manche unferer Boffchaufpieler zu fein pflegen, bie ihre Rente in Sicherheit gebtacht haben. Wenn Wilhelm aus dem Comtote num Schanspiel übergeist, so ift bies, nach bem Zuftanbe bes vorigen Jahrhumberts gemeffen, ber ftarifte Contraft. Gegen ben bereichnenden Berftand empfängt ihn bie Laune bet Bhantafie; gegen bie Sorge für bie Butunft Die leichtfeetige Singabe an bem Moment; gegen bie Gorge um ben Gang ber Beschäfte die ungenirte Cultur eines afthetischen Egoismus. Aber biefe Belt bes fcbonen Scheins zerfallt. Wilhelm, ber fich zum Schauspieler bestimmt glaubte, weil ihm Manches, namentlich ber Samlet, gelungen, überzeugt fich, bag er für bie Schausviellunft kein ausreichendes Talent habe.

Er hat auf dem Schloffe des Barons den Abel kennen gelernt. An diesem geht ihm eine neue Ansthauung auf, namsich die eines freien Betragens, einer perfonlichen Würde, welche sich nach Ausen hin mit vornehmer Abschräufung und doch mit reizender Bequemtichkeit darstellt. Ge sind nicht einmal die besten Nuster, die er vor sich sieht, allein der Eindruck auf ihn bleibt tief und die schöne, tresslich angeszogene Gräsin zumal, die sich zum Kus mit ihm veririt, wird ihm zum Ival. Ge ist nicht zu leugnen, das Göthe hier eine seine Ironie auf die ganze Darstellung des Woels hat übergehen lassen. Er spielt gern Bester, weil er selbst in seiner Repräsenzeition theatralsch sit. Dies ist der Concidenzpunct, wo Abel und Theater sich nähetn. Der Schauphieler stellt etwas anderes dar, als er selber sit; ver Adlige

stellt sich selber dar, aber so, daß man sym Beisall klatichen soll. D. h., meine Herren, im achtiehnten Jahrhundert war es noch der Kall, daß der Abel in der That vorzugsweise imf Darstellung der freien, schönen Persönlichkeit Anspruch machen konnte. Gegenwärtig, wo der mittelestrige Feudalisanus aufgelöst ist, wo alle die Privilegien, die dem Wel einen so migeheuren Borsprung gaben, gefallen sind, darf man das lies benswürdigste, persönlich freieste Beiragen keineswegs allein in der sogenannten erelusiven Gesellschaft suchen.

Bis hieher sehen wie Wilhelm im fünften Buche sich erbeben. Er bekommt burch ben Abel eine Ahnung von ber Bilbung, die nur fich felber gum Broed hat. Reboth bever wir in biefe Sphare eintreten, schieben fich im fecheten Buch bie Bekenninisse einer iconen Seele ein. Diese find oft als ein bem Bangen heterogenes Element, als ein Einbringling angesehen. Rach ben Briefen an Schiller wußte Göthe fehr wohl, was er danit als Künftler wollte. Er wollte einerseits abschließen, andererseits einleiten. Auf ben Zerfall bes theatralischen Scheines, auf die Entbedung ber Schwäcken ber griftofratifchen Welt follee biefe abfolute Sammlung ber Bertiefung in fich felbit erfolgen. Gie werben gestehen muffen, baß in bein reichen Lebensgemalbe ein wefentliches Element gefehlt haben wurde, wenn die Religion gar nicht berührt worden ware. Bie Bothe gu biefen Anschauungen gekommen, inwiefern bas Fraulein von Klettenberg ihm bagu bie Beranlaffung gegeben, bas, meine Herren, kann uns gleichaklitig fein. Wir halten uns an die Nothwenbigkeit, wecher ber Dichter fich nicht zu entziehen vermocht und welche unter ben Rritifern Friedrich Schlegel in feiner trefflichen Charafteristif ber Lehrjahre 1798 wenigstens vom äfthetifchen Gefichtevunct am Beften eingesehen hat. 34

fage, vom äfthetischen Gesichtspunct, benn vom religiösen hat er bie schöne Seele zu neggtiv genommen. Ich glaube, baß man ihre Bekenntniffe mit dem Brincip des ganzen Romans in Einklang feten muß. Dies Brineip ift die Bilbung ber Individualität, die afthetische Auffassung des gesammten Lebens. Die schöne Seele hat ben Muth, die Eigenthümlichkeit ihres religiösen Standpunctes von ba ab, wo sie ihrer sich bewußt geworben, gegen Jebermann, auch gegen ben Bater, auch gegen ben geliebten Brautigam, geltenb zu machen, aller Bilbung, welche fie erwirbt, aus aller Zerftreuung, in bie sie geriffen wird, aus allen Schicksalen, Die sie erlebt, kehrt fie immer wieber zu bem Umgang mit ihrem unsichtbas ren Freunde jurud. Sie verhält fich als eine religiöse Rünftlerin, welche ihr ganges Dasein ber Nothwendigkeit ihres Brincips mit Freiheit zu unterwerfen trachtet. Die orthobore Rirche des Brotestantismus, so wie alle aus ihrem Schoof bervorgegangenen Secten hielten im vorigen Jahrhundert noch freng an ber Borftellung, daß bas religible Leben bes Gingelnen durch das Nachtgrauen eines Buffampfes hindurchgeben muffe, um in einem Durchbruch jur Gnabe, in einem außerlich fixirten Moment, sich ber Erleuchtung von Oben, ber Rechtfertigung por Gott, ber Gewißheit ewiger Beseligung inne zu werden. Die Körmlichkeit, mit welcher die Dogmatik biesen Broces ber Wiebergeburt in seine einzelnen Momente auseinandergelegt hatte, follte auch von ben Einzelnen ebenso biographisch reproduciri werben. Viele aber, wenn sie sich mit dem dogmatisch vorgeschriebenen Proces verglichen, konnte vie Analogie mit ihm nicht in sich entheden und marterten sich bann mit ber Angst um ihre Seligkeit ab. Diesem orthoboxen Softem gegenüber entwickelt bie icone Seele eine beitere Religiosität, welche von einer Einschränfung ihrer Freiheit und

Sie hat unter allen Umftanben zu von Reue nichts weiß. Gott eine freudige Zuversicht, burch wie viele Stufen ber Umwandlung ihres religiösen Bewußtseins fie auch hindurchaebt. Sie berührt fich mit ben Stillen im Lande, mit ben herrnhutern; sie verehrt ben Oberhofprediger ber orthoboren Rirche. besucht eifrig seine Bortrage, entschuldigt die Heftigkeit feiner Bolemik gegen bie herrnbuter und weint bem guten Mann, als er flirbt, eine aufrichtige Thräne nach. Niemals aber wird fie fanatisch, sondern halt acht kunftlerisch immer Daag. Und eben so wenig wird fie quietistisch, sondern erfüllt unausgesett all ihre Pflichten auf bas Gewissenhafteste, pflegt bie franke, schwerleibenbe Mutter, ben alten, oft verbrießlichen Bater lange Jahre mit aufopfernder Liebe und ift als Stiftsdame unausgesett im Wohlthun bemüht. Das Christenthum als die Weltreligion ift die Religion der freien Individualist Wir sollen Christi Leben nicht copiren. Dies Streben erzeugt frankhafte Richtungen. Es entsteht aus ihm eine unnatürliche Bergerrung ber Birklichkeit, bie jest gang andere reale Bedingungen in sich schließt, als zur Zeit Christi. Jeber foll benselben Inhalt, ben wir in Christi Leben anschauen, in ber eigenthümlichen Korm seines Schicksals zu, einer neuen Biographie burcharbeiten. Das ift ber Sinn ber Bekenninisse jener schönen Seele. Weil ste sich die Freiheit der Individualiftrung erhalt, so bleibt fie auch ber Kritif zuganglich, gegen welche lebhaft zur Frommigkeit erregte Frauenzimmer so oft gang verschloffen zu sein pflegen. Sie fieht z. B. bas Abgefcmackte und Fragenhafte in ber Chriftusliebelei bes herrnhutianismus ein und wird burch ben Oheim zu einer freien und würdigen Auffaffung ber Runft geführt, gegen welche bie sevaratistische Frommigkeit im Durchschnitt ein nur negatives Berhalten zu beobachten weiß. Ausbrudlich muffen wir noch Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 29

ihre Ansicht über die Sünde erwähnen. Sie kann von ihr in der Weise, als der kirchliche Lehrbegriff von ihr es fordert, in sich nichts entdecken. Sie kann auch, dem höchsten Wesen gegenüber, sich ihm nicht fremd fühlen. Aber sie kommt allerdings zu der Einsicht, daß ihr die Möglichkeit auch der ärgsten Berbrechen vollkommen einwohnt, daß sie ein Ravaillac, ein Damiens, sein könnte, daß sie, aus einem undewachten Affect heraus, plöglich auf das Scheußlichste sich zu verschulden vermöchte.

### LVII.

#### Fortfehung.

Die Bekenntuiffe ber ichonen Seele schließen bie nicht felten ins Frivole hinüberspielende theatralische und aristofratische Belt ab. Der Arnt hatte fie ber franken Aurelie mitgetheilt, als biefe nach ihrer letten Borftellung ber Grafin Orfina mit halber Absicht beim Rachhausegehen im scharfen Rorbwind fich Die fterbenbe Aurelie fandte Bilheim töbtlich erfältet hatte. sum Lothario und schloß ihm so die Bforte eines höhern Dafeins auf. Wilhelm foll nun einen Begriff von einem groß artigen Leben empfangen, bas eine fehr ausammengefeste Birtfamteit entfaltet. In biefer Belt macht ber Befig bie Grundlage aus, um von ihm als Mittel fich zur vollkommensten Areibeit bes lebens ju erheben und fich bie Bilbung um ibrer felbst willen jum Zwed zu machen. In ber faulmannischen Welt, ans ber Wilheim ursprünglich hervorging, war ber Beft zu einseitig als 3med gefaßt. Werner ftellt und biefe Bereinfeitigung bar. Als er mit Wilhelm wieder

susammentrisse, kann er sich nicht genugsam verwundern, was sür ein neties, rundes Persönchen derseibe geworden sei, während er am Bürsan sich verhockt und veraltert habe. Wit beschränktem Behagen erzählt er ihm von seiner Hauseinrichtung, von seinen Jungen und wie dieselben auch schon rechnesien und mit den kleinen Summen ihres Taschengelves Lausten und verkauften. An dem Contrast mit diesem seinem alten wackern Freunde sieht Wilhelm erst, was er wirklich für Fortschritte in der höhern Aussalien des Lebens gemacht hat.

Bei ben Schauspielern warb umgekehrt ber Befit zu einfeitig nur als Mittel genommen. Philine wirft ben Bettlern Gabe auf Gabe zu und, als fie ihren Beutel erschöpft hat, bebenkt fie fich nicht, in ihrer leichtfinnigen Gutmuthigkeit auch hut und Halstuch zu verschenken. Die Schauspieler wiffen recht gut, daß sie ohne Gelb nichts ausrichten konnen. Bon biefer Seite legen fie ben größten Werth barauf. Wie fehr würde Melina auch nur mit zweihundert Thalern gebient fein, um eine kleine Truppe zu arrangiren! Saben fie aber Gelb, so achten sie es zu wenig und halten nicht hans bamit. Bie rührend ift nicht auch in biefer Hinficht bie Geschichte ber unglücklichen Mariane. Sie angstigt fich immer, Schulben m haben. Sie hat gar keinen Begriff, bag man auch ohne Geld kaufen könne. Sie will Alles baar bekablen und tauat mit biefer Beinlichkeit gar nicht für bas lodere Schauspielerwesen. Die alte Barbara, welche Wilhelm ben Tob Marianems melbei und ihm seinen Sohn Felir zuführt, wird von ibm eine abicheuliche Ampplerin gescholten. Aber wie weiß fie sich zu vertheibigen! Wie schleubert ste ben Fluch auf ihn mrud! Bie weiß fie bie Richtswürdigkeit ber höhern Stanbe au schildern, beren Sohne die jungfrauliche Bluthe der Tochter bes Proletariats mit frivoler Genußgier pflüden und bie Ursache sind, daß Weiber, wie die Barbara, existiren. Hat Wilhelm ein Recht, ste zu verachten? Aber die alte Sibytte bemerkt auch, wie unschuldig, wie rein oft ein solch mit dem Namen der Prostitution gebrandmarktes Verhältniß gegen die Convenienzheirathen sein könne, in denen Mütter ihre Töchter, nachdem sie dieselben auf Bällen und Assembleen zur Schau ausgestellt, an reiche oder vornehme Freier seelenverkauserisch verhandelten. Sie deckt den ganzen Abgrund von Hülssossischeit auf, in welchen das einzeln dastehende, bestühlose Frauenzimmer bei uns oft versinken könne und nun, im Druck der Verlegenheiten, im Elend des Darbens, im Mangel an einem moralischen Anhalt, nur zu leicht der Verführung erliege, über welche dann die öffentliche Moral ihr heuchlerisches Zeier erhebe. Als ob die Männer nicht eben so schuldig wären!

Bei bem Abel felbft erscheint ber Befit als Bedingung feiner Bornehmheit, seines personlich freien und anmuthigen Benehmens. Durch ben Grundbesits wird der Ablige von vorn berein über die Sorglichkeiten hintpeggehoben, die so oft ben Bürgerlichen bebruden. Er ift bem Gemeinen entnommen und kann baher so leicht jene Grazie ber Selbstbarftellung erreichen, die Wilhelm so fehr imponirt. Göthe zeigt uns nun hier ichon ben Conflict bes beweglichen Eigenthums mit bem Grundbefit, ber in ben Banberjahren eine noch ausführlichere Entwickelung empfangen wird. Die reinste Korm bes beweglichen Besipes ift bas Gelb, benn es ift bas Mittel, jeben besondern Besitz zu erlangen. Wir sehen baber bas Werner'sche Handlungshaus mit ber geheimnisvollen Affociation bei bem Guterverfauf in Concurreng treten.

Indem nun Wilhelm in die höhere Sphäre dieser Affoeiation übergeht, fällt er noch einmal in einen Irrihum, nachlich nunmehr das wirthschaftliche Interesse zu hoch zu ftel-

Die Marheit bes Berftandes, Die Zwedmäßigkeit bes Sandelns, die bedeutenden Wirkungen einer umfaffenden, wohlgeordneten Thatigkeit, wie dies Alles in Lothario und Therefe ihm zur Erscheinung kommt, laffen ihn in Therese sein Iveal finden, mahrend es boch wirklich nur Ratalie ift. Bu diefer Erfenntniß gelangt er erft, nachbem er seine Bergangenheit gang von sich gestreift hat, wie dies theils baburch geschieht, daß er Marianens Tod erfährt und seinen Sohn zu sich nimmt: theils badurch, daß er herr seines Bermögens wird und mit seinem Jugenbfreunde Werner fich auseinandersett; theils baburch, daß er die schmerzlichen Folgen so mancher seiner Berirrungen entbedt, wie bas Schidfal ber Grafin, bie ben Ruf, welchen fie ihm gegonnt, mit ber qualendften puritanischen Melancholie bußt; theils baburch, daß die Gestalten, welche seinem Fortichreiten gegenüber als unverrudte Buncie bafteben, burch ben Tob von seinem Schicksal abgelos't werben. Geftalten find Mignon und Augustino. Bon jeher haben fie gerade dem Roman die Gunft der Lefer zugewendet. Sehnsucht Mignon's, ber Mahnsinn bes Sarfenspiels, ber dunkle hintergrund ihres Lebens, bas Abenteuerliche, Groteste in ber Form ihres Auftretens, haben bie Phantafie von jeher gewaltig aufgespannt. Beibe find bamonische Gestalten, beren Tiefe aus ben Blizen ihrer Naturlaute erschütternd hervorbricht. Sie find fich felbft ein Rathsel, sprechen aber gleichsam prophetisch oft bie innersten Rathsel ber Menschennatur über-Mignon's Schwanenlied ift vom Höchsten, was haupt aus. die Lyrik aufzuweisen hat und bes in einem fast zeitlosen Bustande hinstarrenden Harfners Lieder haben bei uns wohl schon in das Schickal vieler Menschen ihre ernsten Mahnungen him eintonen laffen, befondere bie Berfe:

Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt in's Leben ihn herein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann übersaßt ihr ihn der Kein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Diese mysteridsen Gestalten, die in ber Deutschen Romanliteratur eine fo reiche Nachkommenschaft seiltanzerischer Rinber und verruckter Bettlermufiker hinterlaffen haben, verschwinden aus ber Geschichte, als Wilhelm felbft über fich zur reinften Mignon, die sich allmälig vom buftern Aufflärung gelangt. Halbknaben und fletternbem Robold zum Mäbchen und freundlichen Spaziergangerin umgebilbet hat, ftirbt eigentlich burch ihre leibenschaftliche Eifersucht, als Wilhelm sich für Theresen entscheibet. Daß in einer Geschichte, in welcher Alles auf die höchste Bildung hinarbeitet, ber Wahnstnn und die unbezwingliche Naturgewalt ber Individualität fortwährend bas verftanbige Treiben ber Menschen freuzt, ift von großer poetischer Wirkung. Man ahnt, daß es erceptionelle Naturen gibt, welche von bem Schidfal gang jenseits ber Gewöhnlichkeit bes Lebenslaufes gestellt find und mit Nachbruck an die Grenzen menfchlichen Ringens erinnern. Mignon und ber harfenspieler befinden sich eigentlich in einem geschichtslosen Buftande, weil sie nur von Einer Anschauung, von Einem Gefühl burchbrungen find und nichts Anderes wollen. Es gibt Menschen, welche keine Geschichte haben, weil fie fich nicht bilben, weil fie nur Maschinen find. Die Beränberungslofigkeit bes alten harfner und Mignon's tft nicht folder Art. Sie entspringt nicht aus Leerheit, wie bei flachen Gewohnheitsmenschen, fonbern aus Ueberfülle und Gebrochenheit bes Herzens.

Aus der Region des Rüstichen wird Wilhelm zulest in die des Schönen selber hineingehoben, indem er von dem Zauber der bildenden Kunst und Vocalmuste ergriffen wird. Die Erequien Mignon's versammeln alles Hohe und Würdige, was Architektur, Sculptur, Walerei und Gesang im Verein mit einander zu leisten vermögen. Wilhelm begreift nun, wie das Rüstliche mit dem Schönen wohl vereindar ist. Diese Einheit erscheint ihm persönlich in Ratalien, deren Wesen so ganz und gar Liebe ist, daß die Liebe in ihr nicht einmal als ein besonderer Affect hervorkommt. Diese holdselige, liebliche Ratalie ist aber zugleich höchst praktisch und ein nie verstegender Luell stiller, nach allen Seiten segenvoll wirkenden Thästigkeit. Diese Kalvkagathie, welche der Lehrbrief Wilhelms in vielen einzelnen Wendungen simmerich ausbrückt, ware also das Resultat der Lehrschre.

Seben wir nun aber gurlid, fo muß und fogleich in bie Augen fallen, daß wir durch den ganzen Roman hin nicht ein einziges Familienleben treffen. Wir finden die Einzelnen theils mit ber Ausbildung ihrer Beridnlichkeit beschäftigt, theils im Suchen nach der Ehe begriffen. Die Familienverhältnisse, die im Rücken ber Einzelnen liegen, find fammtlich ethisch unbe-Therese selbst ift eine untergeschobene Tochter. friedigend. Lothario hat sich manchen romantischen Frevel vorzuwerfen. Die Aufflärung von Mignon's Geschichte läßt uns in eine Büftenei unseliger Berirrungen hineinbliden. Sie ift bes Harfenspielers Tochter, bie er, ein Monch, mit seiner Schwefter Sporata im unwiffentlichen Incest erzeugt hat. Wilhelm sucht die Ehe und geht von Marianen zu Philinen, von die fer jur schönen Grafin, von biefer ju Theresen, von biefer endlich zu Ratalien über, mahrend noch Mabame Melina, Aurelie und Mignon selber ihm geneigt find. Gegen ben Schluß ber

Lehrjahre seht ihn sein Sohn Felix in Berlegenheit, wie er. ber mutterlose, erzogen werben soll. Betrockten wir nun bie am Enbe bes Bangen in Bang gebrachten Seirathen, fo find es sogenannte Migheirathen b. h. ber formale Stanbesunterschied ift burch die Bilbung und die homogeneität ber Charaftere aufgehoben. Friedrich, Rataliens Bruber, beirathet die schauspielerische und schneiberfertige Philine; Lothario heirathet die nicht vollkommen ebenbürtige Therese und ber burgerliche Wilhelm Natalien. Erwägen wir bies, so wird uns einleuchtend, wie im Gemuth bes Dichters fich wohl bas Bedürfniß erzeugen fonnte, bie Ebe felber jum Gegenstand einer befonbern Darftellung zu machen umb zu zeigen, wie Bilbung und Besitz boch noch nicht genügen, wenn ber Mensch es nicht in ber Che zu ber Verklärung seiner Individualität in einer anbern bringt. Dies von der tragischen Sette her barzustellen, ist der Inhalt der Wahlverwandtschaften. Jene Misheirathen find der Sieg der freien Individualität über die Stanbesporurtheile, aber ste follen erst eine Ehe begründen. durfte baber ihre besondere Entwidelung für sich.

#### LVIII.

# Die Bahlverwandtschaften.

Indem ich bie schon früher im Allgemeinen angegebene Ibee ber Wahlverwandtschaften entwickeln will, sehe ich mich genöthigt, zuvor einige ber Mikunffaffungen berfelben zu berühren, von denen sie noch immer nicht frei find, obwohl Bothe felbft, Edermann (in feinen Beitragen zur Boefle 1824, S. 150 ff.), Gofdel, Rotider (in bem ameiten Seft seiner Abhandlungen zur Philosophie der Kunft, Berlin 1838) und Baumann, in ben Berliner Jahrbuchern fur wiffenichaftliche Rritit, burch eine Beurtheilung Röticher's ichon fehr viel für die richtigere Würdigung berfelben gethan haben. Es ist sonderbar, daß man diesen Roman so oft gerade seiner Tenbeng zuwider genommen hat. Tendenz ist jedoch nicht das rechte Wort, benn als Kunstwerk in sich selbst beruhend ist in ihm auch nicht eine Spur von der Absichtlichkeit, einen Gebanken besonders hervorzuheben. Das Lehrreiche macht fich in bem erschütternben Einbruck eben gang von felbst, es wird aber nicht gesucht. Die Wahlverwandtschaften stellen und ein tragisches Geschick bar, in beffen Entwicklung auch die unselige Berirrung eines fogenannten moralischen Chebruchs fällt. Sollte man num in Ernft meinen, aus diesem Bortommen die Berechtigung zu solchem Gebahren fich entnehmen zu durfen? Beiche Confequenzen wurde es nach fich ziehen, wenn jeder Borgang, ben eine Dichtung schilbert, sofort zur Legalistrung berfelben, ober eines analogen Geschehens bienen follte! Das Wiberfinnige eines folden Probabilismus einsehend, meint man bann wohl, es sei vom Dichter die Leidenschaft zu hinreißend geschils bert worben. Die Leibenschaft reißt ben Menschen zu verkehr-

tem Thun, zu unstitlichem Beginnen bin. Stellt ber Dichter sie bar, kann er sie anders als die Macht veranschaulichen. welche ben Menschen beherrscht? Burbe er sonft die Wahrbeit schilbern? Muß also auch hier bas Richtige bes Einwanbes zugegeben werben, muß man überbem einraumen, bag ber Dichter alle Qualen, alle Rämpfe beschrieben hat, welche in ber fittlich unberechtigten Leibenschaft liegen, so flüchtet man fich zuletit zu bem Bedauern, daß man boch jungen Leuten, namentlich jungen Mädchen bas Buch nicht wohl in die Hände geben könne. Dieses Bebauern ift eine Abfurbitat. schon gut, wenn junge Leute nicht Alles burcheinander lefen. wenn ihre Lecture verftanbig geleitet, wenn ihre Weltanfchauung in Betreff ber geschlechtlichen Berbaltniffe nicht unzeitig verfrüs Burbe baraus aber etwas Anderes folgen, als baß biefer Roman nicht unreifen Gemuthern anzwertrauen fei ? Allein den Fall gesetzt, daß er ihnen, als ein Theil von Gothe's Werken, boch in die Hande fiele, so bin ich wenigstens überzeugt, daß er, bei ber Rulle von Leben, die er enthält, bei ber burchgreifenden ethischen Bartheit, Die auch bas Geringfte in ihm zum höchsten Ernst verflärt, keinen Schaben thun und feine verworfenen Gelüfte erzeugen würde. Die Ibee ber Bablverwandtschaften ift übrigens von Göthe nicht querft behandelt In ber Triftansage bat bas Mittelalter fie bemorben. reits gehabt (f. meine Geschichte ber Deutschen Boefie im Mittrialter, 1830, S. 315 ff.), jedoch einseitig, indem Isold und Triffan, die einander burch ben Zaubertrank b. h. eben burch bie Magie ber natürlichen Individualität einander angehören, nur bem burch fie getäuschten Marke und war tampflos gegenüber fteben. In ber neueren Zeit bat George Sand in ihrem Jacques meifterhaft bles Thema aufgenommen, allein auch einseitig. Fernande und Delade fteben bem Jacques gegenüber; für ihn selbst fehlt das wahlverwandte Correlat. Sylvia deutet das Bedürfniß eines solchen an, ist es aber nicht. Im Berhältniß zur Tristansage ist hier der Fortschritt, daß Fernande und Octave lange mit sich selbst kampsen, die Sophistis der Leidenschaft ihre Pflichttreue bestegt, und daß Iacques nicht blos der hintergangene schwache Mann, sondern der Held ist, der sich, als er Fernande begriffen hat, ihrem Glücke mit Bewußiseln opfert. Göthe steht poetisch und ethisch höher. Richt nur hebt er die Einseitigkeit der Berwandtschaft auf und stellt also zwei Paare hin, sondern er läßt auch den Helden der tragsschen Collision in sich selbst untergeben.

Daß die Wahlverwandischaften das Wesen der Ehe darstellen, ift von uns ichon früher bargethan. Es konnte hierbei bie Forberung gemacht werben, ein Ibeglbilb ber Ehe ohne Schatten haben zu wollen, die Glückeligkeit eines Philemon und einer Baucis. Das ware bann eine Ibylle, kein tragischer Roman. Soll bie Tiefe ber Ehe vor Augen gelegt werben, fo ift nothwendig, bag auch die negativen Mächte gur Anschauung kommen, die an ihrer Zerstörung arbeiten. Diese Rothwendigkeit habe ich 1835 in einer Abhandlung über die poetische Behandlung bes Chebruchs auseinandergesett, die spater im ersten Banbe meiner Studien abgebruckt ift und worauf ich, ber Rurze wegen, hier verweisen kann. Mur indem mit ber Bahrheit bie Luge, mit bem Ernft ber Schein, mit bem Wesen bas Unwesen sich barlegt, kann die Ibee vollständig entwickelt werben. In ber Che sollen die Gatten fich zu einer Einheit ineinander leben, welche, wie ihren Geift, so ihre Natürlichkeit in sich begreift. Diese lettere als ber Träger ihrer Individualität foll in bem Proces ber gemuthlichen Bertiefung ihrer Sprödigkeit fich entäußern. Sie ist ber Grund, daß die Satten fich gerade als biefe Heben; weil fie fich aber lieben,

fo hebt fich alle Ausschließlichkeit bes perfonlichen Kurfichleins in ber rudhaltlosen Singabe an einander auf. Segen wir num aber ben Fall, daß entweder von ber einen ober gar von beiben Seiten die unmittelbare Sympathie der Individualitat, ber eigentliche Bug bes Herzens, fehle, so ift bie Che offenbar mangelhaft. Ihre Realität entspricht ihrem Begriffe Die Gatten konnen aber ber Seiligkeit bes gefetlichen nicht. Bandes sich unterordnen und, obwohl perfonlich ber letten Befriedigung entbehrend, doch ein fittliches Benügen fich bereiten. Seten wir aber weiter ben Fall, bag nun an bie Batten, fei es, wie im Jacques, nur an ben einen berfelben, fei es, wie in Göthe's Wahlverwandtschaften, an beibe biesenige Indivibualität herantrete, welche die für sie wahlverwandte, burch die Magie ber Ratur prabeftinirte, bie von Saufe ans, von Ewigfeit her harmonische ift, so muß die Einheit der Ehe, die bis babin als ein fittliches Bertrauen bestand, erschüttert werben, benn es muß bie Berfuchung fich erzeugen, bem Sange bes Herzens zu folgen. Run muß es zum Rampfe tommen. Run muß sich zeigen, wer ben Sieg bavon trägt, ob bas göttliche ober menschliche Gefet. Run muffen alle Tiefen bes Gemuths Run muffen die Individuen alle Kraft zusammennehmen, nicht burch Rachgiebigkeit gegen die Naturmacht ben Genius ber Sittlichkeit zu verleten und bas Schicksal gegen fich herauszufordern.

Göthe stellt uns alle Stufen der Ehe dar. Eduard und Charlotte haben zuerst einer Convenienzheirath angehört. Beide sind von ihr durch den Tod bestreiet worden. Rum glauben sie, mit ihrer Heirath das Nechte zu treffen, denn vor jener Ehe hatten sie sich von Jugend auf gewöhnt gehabt, sich als ein Baar zu betrachten. Aber sie irren sich. Ihre Ehe ist nur eine Ehe der Freundschaft, nicht der Liebe. Gest

als sie verheirathet sind, entwickelt sich in ihnen die Liebe. Allein nun ist es zu spät. Run müßten sie ihre Ehe wieder auslösen nud davor scheuen sie sich.

Göthe hat ferner alle Collisionen innerhalb der Ehe und ihre komodische wie tragische Auflösung bargestellt. Wenn ich fage, alle Collisionen, so ist bas zu viel, insofern sie alle sich auf die Eine jurudführen, daß innerhalb der Ehe erft die Leis benichaft ber Liebe ju einem Anbern erwacht ober gar schon in fie mithinübergenommen wirb. Die komobische Auflösung ber baburch entstehenden Collision ift ber frivole Umgang ber Liebenben, welche ihre mahre Che jur Scheinehe berabset und sich über solche Profanation mit gewissenlosem Diefe Unterwühlung ber Ehe zeigen uns Leichtfinn fortiett. ber Graf und die Baroneffe. Der Graf trägt alle die Theorieen vor, welche wir von ben St. Simonisten und Andern als sogenannte Emancipation des Kleisches, als die Schöpfung bes freien Weibes haben vernehmen muffen. Charlotte fühlt fich durch die Antastung der Unauflöslichkeit der Ehe tief ver-Das Experimentiren mit ber Ehe, ein zeitweiser Ablest. fcbluß berfelben auf funf Jahre u. bgl. emporen fie, besonbers auch, weil biefe Anfichten bei Tisch in Ottiliens Gegenwart vorgetragen werben.

Die tragische Auslösung der Colliston ist die Resignastion. Diese selbst aber kann wieder eine doppelte Form annehmen. Einmal nämlich kann sie aus dem reinen Geiste der Sittlichkeit mit freudiger Hingebung an die Rothwendigkeit des Gehorsams gegen das Geset der Ehe entspringen. Dies ist der Fall bei Charlotten und dem Hauptmann. Obschon beide sich ihrer Reigung nach einander aus's Innigste anzugehören sich bekennen müssen, so ist doch ihr Kamps gegen ihre Leidenschaft rein und entschlossen. Besonders in Betress Charlottens

hat der Dichter die milbe Hohheit eines sich selbst klaren stitlichen Willens unübertresslich schon gezeichnet. — Die andere Form der Entsagung ist nicht so rein, sondern entspringt aus dem Schuldbewußtsein. Richt aus dem Bewußtsein eines sogenannten groben Verzeihens, mit dessen Unterlassen gemeine Raturen sich irdsten, sondern aus dem Bewußtsein, der Leidenschaft in sich selbst Raum gegeden und die Auslösung der des stehenden Sche begünstigt zu haben. Dies ist der Fall von Ottilie und Eduard. Der letztere ist der Schuldigste. Er geweinnt deshalb auch keine rechte Bersöhnung, keinen entschiedenen Muth der Entsagung, sondern stirbt der entsagenden Ottilie nach, insosern ihre Eristenz die seinige bedingte.

Die Ebe ist erst burch die Kinder ber Gatten vollendet, benn erft in ihnen erfcheint bie Liebe als eine Realität, wie bie Sprache bes gemeinen Lebens ganz richtig bas Kind ein Die Kinder einigen die Gatten auf Bfand ber Liebe nennt. bas Stärkste. Was ihnn Eltern nicht ber Kinder wegen! Welche Opfer bringen ste nicht ihrethalben, sich ihnen als Einheit erhalten zu können. Ebuard und Charlotte find finderlos. Aber in jener Racht, als er vom Bilbe Ditiliens, fie von bem bes Hauptmanns erfülkt, fich vertraulich begegnen — Eduard hat so eben ben Grafen ben Corribor hinab zur Baronesse geführt und alfo in feinem Saufe ben Chebruch begunfligt — ba entgündet sich unter Charlottens Herzen ein junges Leben! Grablich! Beibe Baiten find ja burch bas Befet mr füßeften hingebung aneinander berechtigt. Diefe Bengebung aber, die vollkommen legitime, ift bennoch nicht fittlich, benn in seinen Armen bat fle an ben Hauptmann, in ihren Armen hat er an Otillien gebacht. Im Moment ber innigsten Ents äußerung find sie einander auf bas Tieffte entfrembet ge-X mefen! Das ift nun ber moralische Chebruch. Gothe hat mit wenigen Zeilen, auf Einer Seite, die psychologische Motivirung der ganzen Scene mit der keuschesten Feber geschildert und nichts beschönigt, benn, als Eduard am Morgen erwacht, scheint der aufgehende Tag ihm ein Berbreschen zu belenchten. Er schleicht sich vom Lager der Gatzin fort und Charlotte sindet erwachend sich allein.

Eduard, von seiner Liebe forigeriffen, will fich scheiben und durch Mittler mit Charlotten beshalb verhandeln laffen. Da erfährt Mittler, baß fie sich Mutter fühle und bas Kind gieht bie Banbe ber Gatten wieber ftraffer. Als es aber geboren ift, ba offenbart es bas nächtliche Geheimniß. Es hat bie Züge bes Hauptmanns und bie Angen Ottlliens. Rind muß die Eltern ewig baran erinnern, daß fie innerlich ! getrennt find. Es verbantt feine Erifteng einer Luge. Ratastrophe legt sich in sein Geschick. Ebuard stürmt in ben Er erfcheint uns in biefem Krieg fort, ben Tob zu suchen. Anfluchen bes Tobes als Mann. Wir erfennen, baß feine Schwäche eben mur in ber Liebe fich zeigt. Aber ale er ben Tob nicht findet, als er, mit Ehren bedeckt, aus bem Kriege gurudtehrt, nimmt er fein Leben als Zeichen bes Schickfals, daß es zu feiner Verbindung mit Ottillen einwillige. auch Charlotte fängt an, bem Bebanken ber Scheibung fich zu bequemen. Und num gerade geschieht bas Unerwariete. Ebuard, feinem Glück so nabe, reißt Ottilie fort, auch ihm ihre Liebe frei einzugestehen. Darüber verfpatet fle ihre Radfimft nach bem Schloffe, wo Charlotte fle schon erwartet. Schneller an kommen, fest fie fich mit bem verhangnifvollen Rinbe, bas fie bei fich hat, in einen Rahn, fich über ben Teich zu rubern. Das Ruber entgleitet ihr. Sie schwankt heftig — und bas Rind fturzt rettungslos in bas Waffer! Durch ihre Schuld flirbt bas Kind, bas in gewissem Sinn auch bas ihre war.

Bon diesem Moment an überblickt sie den ganzen Berlauf. Sie erkennt auch sich als schuldig und ist nun entschlossen, für immer zu entsagen. Weil ste aber eigentlich schuldos schuldig, weil sie nur von Seiten der Natur, nicht mit Willen schuldig geworden, so ist sie in sich absolut gebrochen. Eine Zeitlang dauert noch Alles, wie sonst, scheindar fort; dann aber, weigert sich das Leben in ihr, sich zu erneuen. Sie kann nicht mehr Speise zu sich nehmen. Sie stirbt aus sich heraus, in tiesser religiöser Erregung. Sie gelangt zur Verklärung ihrer Individualität. Richt so Eduard, der eigentlich, durch ihren Tod haltungslos geworden, ihr nur nachstirbt, nur in sich zu Grunde geht, nicht in Gott sich auslöst.

Meine herren, ich muß natürlich die Bekanntschaft mit bem Roman bei Ihnen voraussegen. Es ist mir unmöglich. alle die Wendungen burchzugehen, in benen ber Dichter uns die Unwiderstehlichkeit zeigt, mit welcher ber sittliche Beift im tragischen Geschick über die Macht bes Naturgeistes triumphiet. Die lette Schuld bleibt immer die von Couard und Charlotten, fich überhaupt geheirathet zu haben. Die Unmahrheit ihrer Ehe ift es, welche ihnen ihr Schicksal bereitet. Charlotte selbst hatte Ottilien für Eduard als Gattin gedacht, er aber fie, als fie ihm zuerft vorgestellt worben, gang überfeben. Rann ich nun, wie gesagt, mich auf bas Detgil nicht einlaffen. so wird es mir boch noch möglich sein, wenigstens einige Domente ber Composition hervorzuheben, benn fo überaus boch die Wahlverwandischaften als eine sittliche That des Dichtere ftehen, fo boch fteben fie auch als afthetifche. Entwidlung ber Charaftere, die Mannigfaltigfeit ber Situationen, die Spannung ber Contraste in der Steigerung bes fatgliftischen Aberglaubens und ber freien Besonnenheit, die Einfachheit und Schönheit des Style find classisch. Es ift von je

bewundert worden, wie Gothe die Beschäftigung ber Liebenden ihrer Leibenschaft entgegengesetzt und biefe baburch um fo verständlicher gemacht hat. Da werben Baume gepflanzt, Wege gebahnt. Berge gemacht, Bache geleitet, Saufer gehauet, Capellen gemalt - ber Menich herricht über bie Ratur. Sein Berftand, fein Bille unterwerfen fie ihm. Mer sich! felbft zu bezwingen, bas gelingt ihm nicht eben fo leicht. - In der Landschaft hebt fich der kleine See gang natürlich bervor. Das Waffer ift, wie Novalis sagt, das Auge ber Landschaft. Es sviegelt ben Himmel und seine Ufer. Dieser Teich wird bas verhängnisvolle Element, benn an bem Ge burtstage Ottiliens, an welchem Eduard ihr zu Ehren ein Feuerwerk abbrennt, stürzt ein Knabe in bas Waffer, ben ber Der Hauptmann fährt mit Charlotten Saupimann retiet. barüber in bem Rahn, ben Eduard mit vielen Rosten aus der Ferne hat kommen laffen, landet an einer schilfigen Stelle bes Ufers und trägt Charlotten auf's Trodene, welcher Zufall ihnen die Gelegenheit gibt, fich ihre Liebe einzugestehen, worauf aber bei beiben sogleich die Reaction ihres Evelfinnes erfolgt, fich ihrer Liebe auch würdig zu beweisen, indem sie fich über fich selbst erheben. Und eben biefer Teich verschlingt bas Rind Eduards und Charlottens, dies Zwitterschattenwesen, das fortlebend nur als die lebendige Anklage der Eltern, als stete Mahnung an ihre Verirung, forteriftirt hatte. — Die gebeime Gewalt, mit welcher die Leidenschaft die Ereignisse begrundet, ift bis in die feinsten Sophistereien bes Berftandes, bis in die leisesten Zudungen des Gefühls bin auseinandergelegt. Bei Eduard ift besonders ber Aberglaube charafteris Misch, mit welchem er, was ihm günstig erscheint, festhält, was ihm aber ungludbebeutend vortommen follte, entweber überfieht ober mit Trot bagegen handelt. Im Berlauf zeigt fich bann, Rofentrang, Gothe'n. feine Berte. 30

van Folgen such oft gerade gegen ihn wendet und alle seine nem Folgen such oft gerade gegen ihn wendet und alle seine tengerischen Hospungen scheitern läßt. Wenn der Mensch sich von der Leidenschaft bestimmen läßt, wonn er die freie Seldst bedereschung aufgibt, so verfällt er eben durch dies Sichgehen besterschung aufgibt, so verfällt er eben durch dies Sichgehen kassen dem Schliesel; das Sichksfal kommt nicht von Außen, sondern von Innen; wir seldst beingen es hervor. Es ist das her von großen Essect, daß die handelnden Personen, wie weit sie auch in die Peripherie hinausschweissen, doch immer wieder an denselben Ott zurücksehen, als wären sie anf dies Schloß, an diesen See gebannt.

Mit ungeneinet Kunft find die Rebenpersonen behandete. Sie beziehen fich fammtlich auf Diffien, benn biese ift in je L bem Sinne bie Hampiperson; fie tft, wie Gothe Ribft fant, bas fellsam ungludlicht Opfer. Luciane, Charlottens Tochter aus ber erften Che, mit Ottilien in betselben Benfton ergogen, ift burch ihr geräufdvollts, auf ben anberen Gang gerichtete Be fen; burch ihr Streben, in jebem gefelligen Rreife fich gum bewunderten Mittelpunct zu machen; durch die wisige, kokettis rende Schaustellung ihrer Schöftheit und Telente bas gerebe Gegentheil der ins Myftische fich verlierenden Raturtiefe Otte liëns, die bei der größten Gediegenheit des Gemüths nach Mo ben in unfcheinbat in reigender Anspritcholofigkeit fich barftellt. Unn fo mehr feffelt fte die Mannete. Gine Zeitlang bente Charlotte fie auch bem Hauptmann gu. Der Gehulfe bes Perflomeits, der Ure trefflichen Eigenschaften fich entibideln gesehen mid bem Untheil ber Borfteberm und übrigen Lehrer ber Anfalt oft entgegon fich hat außern muffen, wunfcht fie fich pur Gattin. Der Architett, Diefer treffliche, feinstanige Geift, kann fich im Stillen der teefften Bebe ju the micht eribelteen und legt auch, fibem er feinet Himmelekonisten, die er in der Covelle malt, die Buge Ottiliens gibt, ein geheim = öffentliches Beugniß feiner Reigung ab. Selbst ber Besuch bes reisenben Englanders, so zufällig er scheint, illustriet boch bas Ganze, theils indem er in die Gebundenheit dieser engen Zustande bas große Bild ber Welt hineinleuchten läßt, theils indem er, aus feinen vielseitigen Erfahrungen Manches mittheilend, gerade einen Beitrag jur Geschichte ber Wahlverwandtschaften erzählt, wie dies oft so zu geschehen pflegt, daß ein Anderer nicht ahnt, welche Saiten er burch seine Reben in einem Kreise, ben er nicht näher kennt, anklingen macht. Den Sinn ber ganzen Geschichte hat Mitteler auszusprechen. Er bat zu ihr die Steb lung bes Chors in ber antifen Tragobie. Er, ber übergli jum Schlichten bes Zwiftes bereite Mann, möchte mit Niemandem uur Eine Racht unter bemselben Dache sein, ber bas Institut ber Ehe nicht heilig achtete. Ihm legt Gothe baber guch jene berebte, so oft mit Recht wiederholte Stelle in den Mund, bas bie Che Anfang und Gipfel aller Cultur sei und baß es für Gatten, die in einem langeren Bufammenleben fich gegenseitig so Bieles schuldig geworden, Ach zu irennen, gar keinen hinlanglichen Grand geben tonne.

#### LIX.

### Die Wanderjahre.

In den Wahlverwandschaften ruft uns Alles zu, das Rleinfte und Größte auf bem ethischen Gebiete gleich zu achten. Ein Blid, ein Handebruck, ein Wort, ein Ruß, ein Seufzer, ein Bejahen, Berneinen, ein Bleiben ober Gehen, ba ift nichts, bas nicht eine unabsehliche Folge zu haben vermöchte. ruft und gu, ber Bernunft, ber Freiheit, Gott ohne Beiteres au gehorchen, wenn wir une nicht burch wählerisches, eubämonistisches Unwesen uns selbst ein Schickfal bereiten, uns felbst das fatalistische Net weben wollen, das uns zulet nach allen Seiten reitungslos umgarnt. Gang anbers bie Wanberjahre. Sie führen uns in die labyrinthische Weltweite und thun und bie Schätze auf, welche fie heat, und die Erhebung über unfer Schickfal möglich zu machen. Da feben wir bas Entlegenste einander sich nähern, das Rächste sich anseinander= feten, aus ben verzweifeltsten Lagen einen ploplichen Ausweg fich eröffnen und die Rraft bes Geiftes, im Wiberspruch fich au bewähren, ihre unergründlichen Wunder wirfen. Wanberjahre find nicht aus Einem Stud, wohl aber aus Einem Sinn, wie Gothe felber gefagt hat. Sie haben weber die progressive Foristufung der Lehrjahre, noch die novellistische Abgeschloffenheit ber Wahlverwandtschaften. find acht episch, die Unendlichkeit bes geschichtlichen Werbens vor und entfaltend; Begebenheit aus Begebenheit hervorwache fen laffend, Ereigniß mit Ereigniß freuzend, ben Faben abbrechend, aufnehmend, Bersonen zu Personen versammelnb, und boch dies Gewimmel durch die höhere Intention, die sich ftets auf die Ueberwindung des Schidfals richtet, zur inneren

Einheit verbindend. Es ift kein Bunder, wenn der Dichter in Berhältniß zu der Ueberfülle des vielseitigen, ihn bedrängenden Stoffes fich selbst nur zum Redacteur ihm anvertrauter Bapiere macht.

Wir unterscheiben in den Wandersahren sogleich zwei Massen. Die eine ist die der Novellen und die andere die pabagogische. Jene enthält eine Reihe von ethischen Collis fionsfällen, wie die pilgernbe Thörin, bas nußbraune Madden. Richt zu weit, die gefährliche Wette, wer ift ber Berrather, ber Mann von funfzig Jahren u. a. Sie tragen im Allgemeinen bas Colorit ber Wahlverwandtschaften, nur mit bem Unterschiebe, bag ihr Ausgang nicht in's Tragische munbet, sonbern die Colliston entweder burch Entsagung ober Banderung in's Heitere auflöst. Die padagogische Seite des Romans ift von Gothe selbst als eine utopische bezeichnet Sie hat vielen Anstoß bei ben afthetischen Keinschmedern gegeben, welche barin für ihre romanlüsternen Erwartungen und romanhaften Gewöhnungen fast gar keine ·Rahrung fanden, vielmehr zu ernstem Durchbenken ber wichtigsten Angelegenheiten sich anschiden sollten. Es ist unglaublich, wie fehr ber Mensch geneigt ift, nur bas anzuerkennen, was er schon kennt. Man muß sich boch eigentlich freuen, baß Gothe in seinen pabagogischen Ansichten von bem Gewöhnlichen abweicht, aber gerade seine Neuheit ist das, was man ihm am wenigsten zu verzeihen gewußt hat. Und ba er feine padagogischen Marimen und Einrichtungen nur als problematische mit Bescheibenheit hinstellt, so hat man barin sogleich eine Selbstverurtheilung gesehen. Wie sehr hat man aber in ber neueren Zeit gelernt, Werke, bie als Utopieen verschrieen waren, als sinnige Anticipationen ber Bukunft beachten zu lernen, wie Plato's Republif, Campanella's Sonnenstaat, des Morus Utopien, Morelle's Bastilade, Merciers Jahr 2240 und andere. Göthe's Wandersahre gehören zu den Socialromanen. Sie abstrahtren von dem Kormalismus der diplomatischen Politik, der den Bölkern so viel Zeit und Geld köstet, und süchen zu zeigen, was die Einzelnen in freier Gesellung aus dem Princip der Individualität heräus für die Beglückung und Verstillichung des Menschen leisten können. Alle Religionen und Staatssormen sollen in Ehren gehalten werden. Man soll sich gegen sie nicht revolutionair verhalten, vielmehr seine Kraft positiven Berbesserung en zuwenden. Auf die Sittlichkeit soll mit Strenge, aber ohne Pedanterie gessehen werden.

Bur Grundlage bes ganzen socialen Baues macht er ben Familienorganismus, zur Spipe ben freien Weltbund ber Wert. genoffen. Ratl Grun in feinem mehrermabnten Buche behauptet, Gothe erflare in ben Banberjahren bie Familie für eine Sclaverei, welche ber fortschreitende Geift von fich abwerfen muffe. Er beruft fich beswegen auf ben alten Obeim, ber ben Rorbamerikanismus reprasentirt und mit seinem eigenthumlichem humor bie Unbequemlichkeit eines zerftreuten, wohl gar muffigen Familientisches schildert, der unerbittlich dieselben Bersonen zu benselben Stunden wieder um fich versammelt, Der Oheim hat beswegen bas Effen nach ber Karte auch in seiner Kamilie eingeführt. Ift nun diese offenbat gang einseitige Auffaffung bes Familientisches sogleich eine Aufhebung bes Familismus? Diefer treffliche alte Herr wünscht auch, baß ben Frauen und Kindern ber Genuß bes Obftes, bas fle so gern naschen, überall und wohlfeil zu Theil werden moge und hat daher Trägerinnen geordnet, welche Ririchen, Aepfel, Pflaumen, Birnen bis in bie fleinsten Thaler bes Gebirges austragen. Auch befördert er eifrig den Andau der

Rüben und bes Reble, um bem unseligen Rartoffelge. nuß ein Gegengewicht zu halten. Wie praftifch bies fei. baben die letten Jahre und gewigt, wo das Mibrathen biefer Einen Frucht die Subfisten; von Millionen Menschen in Frage ftellte; ein unftreitiger Fingerzeig, eine größere Mennigfaltige teit von Relbfrüchten au cultipiren, abgesehen bavon, bag ber Mensch, ein Omnipore, burch absolute Einformigkeit ber Rabrung fich bem Thiere nabert, welches oft nur Eine Art ber Rabrimg ju fich ju nehmen vermag. Wie verfehrt wurde nun aber ber Schluß fein, Gothe wolle gar feine Rartof. feln gehaut wiffen! Und so will er benn zwar auch innerbalb ber Familie für ben Einzelnen in läslichen Dingen bie mbalichfie Freihett, ober bie Ebe, die Kamilie will er, forglich werben nicht in ben Wanderjahren bie Borbereitungen ju einem Ebebundniff betrieben, wie sehen wir nicht fogge Philine und Friedrich, Lucie und Monton u. f. w. iberall bem Princip ber Familie huldigen und bies in Makarie einen faft erhabenen perfönlichen Ausbrud gewinnen. aber hat Gothe aleich in ben Eingong die liebliche Geschichte von Joseph und Maxien gestellt, biefe reizende Kamilien; ibolle, die uns in's Gebächtnis ruft, wie burch bas Chriftene thum die Familie, das Weih und die Arbeit geheiligt find, indem ber Melterlofer felber von einem Weibe geboren, aus bem Schoof einer Zimmermannsfamilie hervergegangen iff. Auch in den Mahlverwandtschaften heht Göthe das Bauen berner, weil es mehr als alles Andere ben Menichen pom Thier unterscheidet, das fich höchstens ein Rest macht.

Die Erziehung soll zur Besonnenheit führen. Dies vermittelt Wöthe durch die genqueste Achtsenkeit auf die Beit, die nach ihm von den meisten Wenden, obwohl sie unser kosthauter Besis, viel zu wanig geschäus wird. Der

Moment ist nur einmal da. Rauft man ihn nicht aus, so ist er für immer verloren. Gothe will baher bie deronometrischen Instrumente so viel moglich vervielfacht wiffen, um uns ben Werth ber Zeit ftete gegenwärtig zu erhalten. Sobann follen wir uns gur Dagigung im Billfürlichen und gir Eme figkeit im Rothwendigen gewöhnen. Die unbedingte Rothwendigkeit für die Arbeit ift aber, uns in irgend einem Biffen und Bermogen bis jur Bolltommenheit zu bringen, fo daß wir mit Zuverläßigkeit von uns behaupten burfen, bies ober jenes gründlich zu verstehen. Eine folche Birtuofitot in Einer Kunft ober Wiffenschaft garantirt und die Möglichkeit, es auch in andern Fächern bahin zu bringen. In der einen lernen wir alle verftehen; fie wird und implicite jum Gleich. niß ber übrigen. Dhne biese Einseitigkeit konnen wir nicht zur Bielfeitigkeit, noch weniger zur harmonie gelangen, weil wir ohne sie des Bewußtseins wahrhafter Tüchtigkeit, eines objectiven Bermögens, enibehren.

Alle werden durch die drei Chrfurchten zur Ehrfurcht vor sich selbst erzogen. Zuerst muß der Zögling, mit über die Brust gekreuzten und gen Himmel gewandtem Blick, Ehrsucht vor dem, was über uns ist, vor dem Göttlichen, lernen, das wir immerdar als die Quelle alles Gnten zu verehren haben. Sodann hat er mit auf den Rücken gekreuzten Armen und niederwärts gewandtem Blick Ehrfurcht vor dem zu lernen, was unter uns ist. Denn die Erde, die Natur gibt uns zwar unsägliche Freuden, nicht weniger aber kann sie, unbeachtet, uns die empfindlichsten, langdauerndsten Schmerzen im Ru bereiten. Bon dieser Stuse schreitet der Mensch mit zur Seite gerade ausgestreckten Armen zur Ehrfurcht vor seines Gleichen, dem Kameraden sich zu verbünden, denn allein vermag auch der Bravste nicht viel. Er muß sich mit den Genossen

gefellen. Diese brei Ehrsurchten vereinigen sich endsich in der Ehrsurcht vor und selbst, als worans sie eigentlich erst entspringen. Diese Ehrsurcht, in welcher wir und als des Höchsten bewußt werden, wozu Gott, Ratur und Geschichte in der Wirklichkeit es zu bringen vermocht haben, nimmt und allen Dunkel und erfüllt und mit dem reinsten Ernste.

Jeber wird seiner Individuatität gemäß in ber pabagogischen Broving erzogen, die so eingerichtet ift, daß jeder für feine besondere Thatiakeit' awar abgesondert ift, jedoch leicht zu andern Thatigkeiten, wenn er zu ihnen heranreift, übergeben fann. Die Stufenfolge von Lehrling, Gefell und Meifter wird ftreng beobachtet. Die Kunfte werben in ftrenge und in freie unterschieben und ber Ausbrud Sandwerk beshalb beseitigt, weil mit ihm so oft eine unbillige Herabfetung gegen bie unterhaltenden Runfte verbunden ift. ftrenafte aller Kunfte ift bie Baufunft. In der Sculptur, Malerei, Must ift ein Fehler eher hinzunehmen; Gestalt, Farbe, Ton machen boch noch einen Eindruck. Fehler aber foll man nicht bauen. Die theatralische Runft wird nicht gepflegt. Sie fest einen geringen und vornehmen Bobel als eine immer schaubegierige Menge voraus, die sich entlangweis len will. Eine folche aber gibt es in ber thätigen und bilbungsreichen Socialwelt Gothe's gar nicht. Auch ift fie für bie Entwidlung bes Charafters nicht gefahrlos, ba fie Schmerz und Luft zu heucheln zwingt. Besonders aber verdirbt sie die übris gen Rimfte, die fie für ihren Schimmer ausbeutet und zu falschen Tenbengen verleitet. Göthe vergleicht fie mit einem leichtsinnigen Geschwister, welches bas Vermögen ber andern Brüber und Schweftern für ben Glanz bes Augenblicks vergende. Zeige Jemand ein entschieden mimisches Talent, das sich früh durch Rachäffen Anderer kund gebe, so stünden die Vorsteher ber vähagogischen

Provinz mit den Directoren von Theatern in Berbindung, wehin sie den Zögling sendeten, hamit er dart, wie eine Ente im Teich, seinem Lebensgewackel und Lebensgeschnatter sich ergeben könne. Die Musik dagegen, besonders als Bocalmusik, ktellt er sehr hoch und schreibt ihr für die Berstitigung des Gemüths die glücklichsten Wirkungen zu.

Als Religion wird im Allgemeinen die chriftliche als bie in dieser Socialwelt herrschende angenommen. awar bie unbebingte Cultusfreiheit und bas religiöfe Bekenntnis wird nur als Ausbrud ber Berpflichtung genommen, im Leben und im Tobe fich einander angehören zu wollen. Dennoch ift die Chriftlichkeit fark accentuirt. Juden find aus bem Socialftaat ausgeschloffen, weil fie bas Bringip ber bu mauitat nicht anertennen. Das apoftolifde Symbolum wird als das vernünftigste erklart, das fich mehr ober weniger in jedem andern Credo weleberfinde. Der erste Artikel ist nach Göthe ethnisch und gehört allen Bolfern; ber ameite driftlich für die mit Leiben Kampfenben und in Leiben Berherrlichten; ber britte aulest lehrt eine begeifterte Bemeinschaft ber Beiligen, welches beifit: ber im hochften Grad Guten und Beifen. Die brei gottlichen Personen, unter beren Gleichniß umb Ramen folde Ueberzeugungen und Berheisungen ausgeiprochen find, gelten baber billigermaagen als die bochte Einbeit. Bothe ennpidelt ben Begriff ber Meligion in Anglogie mit dem Suftem der brei Ehrfurchten. Die Religion, welche das Wättliche über und verehrt, neunt er die ethnische, rech net aber dazu nicht nur die gewöhnlich sogenannsen heidnischen Religionen, sondern auch die israelitische. Diesen natürlichen, kindlichen Religionen stellt er die philosophische gegenüber, welche ben Menfchen mit dem Universum auszugleichen, alles Andere als thu felbst zu fassen lehrt und baher das

Höhere zu ihm herunter, bas Riebere zu ihm heraufzieht. Im Leben war Christus nach Gothe ein eigentlicher Weltweiser. indem er durch Wunder das Gewöhnliche vernichtete und durch Bargbeln das Ungemeine ber gewöhnlichen Anschauung annaherte. Durch den Tod aber, den er als ein Berbrechen farb, ward er Stifter ber britten Religion, ber Religion bes Schmerzes, welche und lehrt, bas, mas unter uns ift, bas Riedrige, Berachtete, bas Widermartige, Feinhselige mit Liebe zu umfassen, ja in Sunde und Schmach sogar nicht hemme niffe, sondern Forderungen unseres boberen Lebens ju erbliden. In biefe Tiefe bes Leibens einzuführen, ist aber bann erst möglich, wenn ber Mensch burch bie Borftufen jener anbern Religionen hindurchgeschritten ift. Es ist eine verdammungswürdige Frechheit, bas Bild des Heiligen, wie es ihn aus Liebe für die Liebe sterbend barstellt, durch überall hinverbreitete Ausstellung zu profaniven. In dem Tempel ber padagogischen Proving ift daffelbe als das Allerheiligste im Abnton verborgen und nur bem seltenen gesammelten Bugang offen. Um baffelbe lauft eine Galerie mit fomphroniftischen Begenbildern aus den ethnischen Religionen, welche die Entwicker lung beffelben Momentes in einer jeden barftellen, g. B. bie Opferung ber Iphigenie burch Agamemnon und des Isaak durch Abraham. Die wahrhafte, abfolute Religion ift die Bereinigung biefer drei Religiopen ber Anbeitung bes Sohern, ber Ausgleichung mit ber Welt und ber Heiligung bes Uebeis, bes Schmerzes, ber Sünde. Sie ift Andacht, Bermmft und' Selbstbeweingung als lebendige Einheit. Der Cultus, wie wir schon sagten, ift vollkommen frei gelaffen. Jeboch finden wir eine eigenthumliche Sonntagsfeier. Sie wird als Wochenschluß dazu angewendet, daß Jeder mit fich völlig aufs Reine au kommen und bie neue Boche mit Sniterfeit gu beginnen sucht. Für rechtliche und ökonomische Bedenken hat man sich geradezu an die Vorsteher der Gemeinde zu wenden. Die ökonomischen Berlegenheiten greisen tieser in das sittliche Leben ein, als es den Anschein haben kann. Zartere moralische Wirren kann man mit dem, zu welchem man gerade das meiste Vertrauen hat, besprechen. Nur muß darauf gehalten werden, daß seber mit frischzesammeltem Gemüth, mit neugesstärktem Willen, mit neu entlastetem Herzen in die neue Woche eintreie. Das stumpfe Gewissen soll erregt, das erregte vernumstig beschwichtigt werden.

Alle Sabe foll als Besit und Gemeingut angesehen werben. Diese beiben Worte, auf Tafeln geschrieben, prasentiren fich bem Blid am häufigsten, Jebem einzuprägen, ju haben, als hatte er nicht, bei feinem Befitz bie Andern als Mitgenießende anzusehen und sein Privateigenthum so zu behandeln, als ob er nur beffen Bermalter mare. Gothe will bie Ungleichheit des Besitzes und Genusses nicht durch eine Revolution, wie ber Communismus, vernichten, sondern fie von Innen heraus, durch eine Umwandlung ber Gefinnung, burch eine andere Auffassung des Eigenthums, nämlich als Besitz und Gemeingut, aufheben. Es wird baber bei folder Gestinnung und bei ber Realbeichte bes Sonntags, die bas praktische Leben immer wieder ordnet, vorausgesett, daß Proceffe nicht vorkommen und die Juftig folglich entbehrlich ift. Das Recht erhalt sich durch die Klarkeit der überall sich aus ihrer gangen Fülle immer mit neuer Ursprünglichkeit entwirfenden praftischen Vernunft. Der Streit ber Auslegungen um ben Buchstaben bes Gesetes fällt fort. Dagegen hält man viel auf eine gute Polizei, beren Aufgabe es ift, bas Unbequeme und die Unbequemen zu beseitigen. wird burch die Einrichtung unterflüt, daß Jeber, ber bie

Münbigkeit erlangt hat, bas Recht hat, auf ber Stelle bas Unrechte, Ungeschickte, Schlechte tabeln zu burfen. Schelten und ftrafen durfen nur die Aelteften. Drei Polizeibirectoren haben in jedem Bezirk die Wache und lösen sich alle acht Stunden ab. Wo fle nicht fofort burchbringen können, wo bie Berwickelung zu groß ist, haben sie bas Recht, für bie Entscheidung bes Falles fofort ein Beschwornengericht zu veranlaffen. Branntweinschenken, bie zu fo vielem Saber und Elend führen, barf es nicht geben. Auch Leibbiblios theken, die bas Lefen von Buchern, bies große Bilbungsmittel, entwerthen und ber Pflege ber mittelmäßigen und gemeinen Literatur einen so großen Borschub leisten, werden nicht gebulbet. Eudlich gibt es auch kein ftehenbes Seer, bas so viel Unsittlichkeiten in seinem Gefolge hat, und im Krieben auf ben eitlen Brunk bes Barabennwesens fich beschränken muß, sondern Alle lernen fechten, schießen, marschiren, manoveriren. Lothario ift hier gang an feinem Plate und übt besonders eine Art Feldmanever.

Gloden und Trommeln gibt es nicht. Alle Signale werden durch Blasinstrumente gegeben. Eine Hauptstadt wird sich in dieser Socialwelt wahrscheinlich auch bilden, ja man sieht schon den Punct, wo sie entstehen dürste, allein man wird so lang als möglich ihre die Individualität so sehr beeinträchtigende Eristenz zurückzuhalten suchen. Hierin stimmt Göthe ganz mit dem modernen Socialismus überein, der auch gegen die zu großen und zu kleinen Städte eisert, gegen jene wegen der Corruption, gegen diese wegen der Philisterhastigkeit.

Diesenigen, welche nicht in Folge sittlicher Collisionen zum Entsagen ober Wandern genöthigt sind, können sich bem Weltbunde anschließen, ber die Auswanderung leitet (wohl zu unterscheiben von ber Wanderung), über welchen

Bunct Oboardo's Rebe sich weitiäusig und mit eindringlicher Klarheit verbreitet. Die Auswanderung halt man für und vermeiblich, wo der Kampf der Maschinen mit der menschlichen Handarbeit den Moment einer gefährlichen Kriss hers beiführt und den Unterschied des beweglichen Eigenthums und des Grundbesthes auf das Grellste hervortreten läßt. Bon den zur Auswanderung früher oder später Gedrüngten und Entschlossenen hebt Göthe die Spinner und Weber hervor, über welche Leonardo's Tagebuch berichtet, worin das Gesschäft der Weberei nach seinem gesammten Umsang und die umsichtige Thätigseit Susannen's, der Schöneguten, mit retzender Ausstührlichseit geschildert ist. Die, welche Herrnhuthseder Amerika nicht überall in sich seisst, die, welche Amerika nur in Amerika zu sinden vermögen, singen uns zu:

Bleibet nicht am Boben hesten, Frisch getwagt und frisch hinaus, Reger Arm mit muntern Krästen, Ueberall sind sie zu Haus. Wo wir und ber Gonne freuen, Sind wir jede Sorge los, Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist bie Bell' so groß!

# Muchlick auf die Composition ber Gothe'schen Socialromane.

Die Composition ber brei Romane, bie wie so eben ihrer Beellen Bebeutung rioch kennen gelernt haben, tft nach berfelben butchaus verschieden. In den Lehrjahren ift fie progressio fich verändernd. Zuerft ift die Darftellung ganz läglich. Bom gewöhnlichen Etzühlungston geht fie unt der Darftellung bes Schaufpieletlebens in eine bramatische Bewegtheit über. Weit ber abligen Gesellschaft wird ber Styl von einem ironlichen Duft angehaucht. In ben Bekenniniffen ber schonen Seele bewundern wir die ungeschminkte und doch tief gebildete Natürlichkeit, mit welcher bie geheineften Kampfe eines edlen Gemus thes fich uns enthüllen. Thre contemplative Beruhlaung verflächtigt das theatralliche Treiben und die ihm anhaftende Leichtfertigkeit, indem fie und das Duodrama der mit Gott ringenben Seele entfoltet. Rach ihnen beginnt ber elegisch tragische Zug, in den Scenen, welche den Tod Mariamens, das Hurvellen Mignon's, vie Geschichte Augustinu's und Sperala's, die Exequien Mignon's und den Uebergang Wilhelms zu Ratalien schildern. Die Todiensvier Mignon's mit ihren hereliden Choren und ber Burbe ber Decoration fleigert ben Ginbrud bis zur Erhabenheit. — Ganz anders bie innere Antithese der Lehrsahre, die Wahlverwandsschaften. Sie, die uns in bie verburgene Werkstätte bes Pragmatismus einfichren, mit welchem ver Chaeatter sich selbst fein Schikfal erschafft, haben nichts von bem bequemen, nuchgebigen, fich erft allmulig gufammenfaffenden Son ber Lehrjahre. Die Individualitäten, Die in den Kunnpf terten, find alle fison wefentlich fertig. Die Ge-

nesis ihrer Bestimmtheit liegt jenseits ber Geschichte und nur Ottiliens Entwidlung macht eine kleine Ausnahme, weil fie ber Pfeiler bes Gebaubes ift. Weil aber in ihr bie Sicherhett bes Naturgeistes mit einfacher Gewalt herrscht, so ift bei ihr von solchen Wanbelungen, wie bei Wilhelm, nicht die Rebe. Ihr Werben ist eine sanfte Aumäligkeit, die ploblich unterbrochen wird, um fich mit feliger Berkfarung aufzulofen. Der Styl der Wahlverwandtschaften ift polirt, und hat eine eigenthumliche Rube, die man als diplomatisch oft gehässig hat fles triren wollen. Aber biefer burchfichtige, einfache Styl ist klinst lerisch nothwendig, weil er der goldene Reif ift, welcher das gewaltig tobende Schickfat umschließt, das unter den außerlich behaglichsten Verhältniffen bie gebildetsten Menschen gerftort. Die Wirfung biefes scheinbaren Gegenfapes erflart es, wie fo phantaftische, ins Fessellose brangende Raturen, als Betting; von diesem Roman den Eindruck bekommen haben, als geriethen fie in ein enges Felsenthal, in beffen gueischender Enge buftere Baume, Dornen und Difteln bas Gemuth mit verzweiflungsvoller Debe erfidlten. Daß die Composition ber Wahlverwandtschaften novellistisch sei, ist oft bemerkt. Der Grund liegt in der Abgeschloffenheit, mit welcher alle Personen und Umffande auf die Erzeugung bes Einen fatalifischen Produgts hinarbeiten. Göthe läßt baher sogar auch nach ber Kataftrophe die außerliche Erscheinung ves Lebens auf dem Schloß in gewohnter Ordnung fortführen, gleichsam als mare nichts geschehen, mahrend boch in der Tiefe Alles vorm Bufammenfturg erbebt und die Leibenschaft den Dolch in das Gerz ber Menschen gestoßen bat. So gleichen fie Bachefiguren, bie mit bem Schein bes vollsten Lebens angeihan, boch feelenlos uns anstarren. Diese Menschen, welche Liebe und Leben verloren haben, wandeln nur noch als Schatten umber. Bebenken wir,

daß Göthe die zartesten und zugleich fürchterlichsten Berstimmungen und Verirrungen des Gemüths zu beschreiben hatte, so begretsen wir die Kürze, ja Kargheit des Styls auch aus dem Grunde, daß er mit keuschem Geist das sinnliche Etement niederhalten wollte. Meine Herren, fragen Sie sich selbst, ob nicht ein weniger großer Künstler als Göthe jene Scene, wo der Haupimann Charlotten aus dem Kahn an's User trägt, oder eben jene Scene des unseligen, moralischen Doppelehebruchs in dem seltsauen Nachtgedämmer, mit den glühendsten sinnlichen Farben auszumalen geneigt sein würde, ob nicht einer der heutigen Französischen Romanseuilleionisten daraus einen ganzen pikanten Band gemacht hätte?

Aus ber innerlich versengenden Schwüle ber Wahlvetwandtichaften treten wir mit ben Wandersahren in die Weltweite ein, welche bie Rraft hat, die Geschicke ber Einzelnen burch Wechsel und Thatigkeit, burch Entsagen und Wandern aufzulösen. Man muß ben Muth haben, seinem Schickfal fich wieder entfremden zu können. Die Wandersahre find in ihrer Composition wirklich episch. Die Unendlichkeit des Weltgetriebes that fich wor uns auf. Der Schandlag wechselt auf's Mannigfaltiafte. Das Gebirge fteigt empor: bie Ebene breitet fich aus; ber Garten labet und in feine grünen Gewölbe; ber See spiegelt seine krystallene Klache; gastliche Landhäuser, Wirthshänfer, Fabriken, festliche Versammlungsfäle nehmen uns auf. Eine neue Person nach ber andern flicht in die Geschichte fich ein. Ein Schickfal entpuppt fich aus bem anbern. Das Entlegenfte rudt zusammen, bas Berbundenfte weicht auseinander. Daß ber Dichter mit Befcheibenheit fich nur ben Rebacteur ihm zugekommener Berichte nennt, daß er bald abbricht, balb wieber aufnimmt, gibt uns recht bas Gefühl ber Unermeklichkeit bes Menschenlebens. Und bennoch wurde bieser Rofentrang, Gothe u. feine Berfe. 31

ganze Reichthum von Contraften und Verwicklungen mur ben Einbruck eines muftvischen Aggregats hinterkaffen, wenn nicht burch alles Besondere hin ber Gebanke ginge, bas die Berfohnung mit bem Schidfal nur auf boppelte Beife, ent weber burch Refignation ober burch Thatigkeit zu erlangen fei, die uns unserer selbst vergeffen macht. herrnbuib und Amerika, belehrt uns ber Dichter, find überall, wo wir nur ernftlich wollen. Die Wanderjahre vereinigen bas vabaavaische Moment ber Lehrjahre mit bem novellistischen ber Bahlverwandtichaften. Bon den Rovellen in den Wanderjahren wird gewöhnlich so gesprochen, als ob sie unbedeutend feien und als ob Gothe Wilhelms Geschichte nur zur Enveloppe gemacht habe, jene Erzählungen unterzubringen. Dies scheint mir ungerecht, Die Novellen in ben Wanberjahren find Deisterftude, insbesondere die welche gewöhnlich als die prosaischste verrufen wird, ber Mann von funfzig Jahren. Satte Gathe barin freilich nur bie jammerliche Eitelkeit eines alten Geden schilbern wollen, ber fich burch Sulfe ber Toilettenfunfte ein frisches Aussehen zu conserviren gewußt habe, so hatte man Recht. Gewöhnlich fpricht man fo. Allein ber eigentliche Inhalt dieser Rovelle ift die Colliston zwischen Bater und Sohn, welche beibe dieselbe Hilarie lieben und, indem fie bies entbeden, in die tragischsten Situationen gerathen, so bag ber Sohn, dem Affect für eine junge kokeite Wittwe, bem Bahnstinn und dem Tode sich entringend, sich als ein Wunder verloren und zwischen Simmelsglaux und Hölle irrend erscheint. Makarie greift in diese Geschichte, als die höhere sittliche Bermittlerin. Wir erhalten ein Beispiel ihrer Thatigkeit. Alle Rovellen geben auf Entsagung ober Wanderung aus, von welcher Seite die Rovelle vom Kinde und bem Lowen, bie Gothe schlechtweg die Novelle genannt hat, sehr wohl den

Banberjahren fich hatte eingliebern können. Das pabagogische Spftem und bie Geschichte Wilhelms verhalt fich zu bem Novellencyklus symmetrisch. In ben Lehrjahren sammelt fich ber Beift ber Bilbung in ber ibealischen Ratalie; in ben-Wahlvermanbtschaften ber Damon bes Schicfale in ber engelhaften Ditilie; in ben Wanberjahren bie ftille Kraft bes weltbezwingenben Gemuths in ber geifterhaften Mafarie. Diese wurdige, altliche, frankliche, an ihren Lehnftuhl gefeffelte Dame ift ber ethisch = prophetische Beift ihrer gangen Familie, welcher Alle fich mit Ehrfurcht und mit unbedingtem Bertrauen nahen und ihre Entscheibungen als ein Leptes betrachten. Mafarie ift an ber Borftellung frank, bas Leben unferes Sonnenspstems auf gang eigenthumliche Weise in sich durchzuleben. Die confuse Astrologie der Seherin von Prevorst ist wahrscheinlich erst ein Product ber Gothe'schen Dichtung. Was hat Gothe mit diefer allerbings an bas Allegorische ftreifenden Figur gewollt? Sollen wir fie als eine bloge Wunderlichkeit, als eine bibaktische Schrulle hinnehmen? Ich benke nicht, benn konnten wir nicht muthmaßen, er habe burch fie und ben Rusammenhang ber Erbe mit bem Universum veranschaulichen wollen? Die Ethe bat ihr Leben für fich, allein boch nur in ber Wechfelwirfung mit allen übrigen himmlischen Rorpern. Das Licht, meine Herren, welches in unfer Aubitorium scheint, ift body unzweifelhaft Licht ber Sonne. Wir befinden uns also, indem in biefem Licht, jugleich in ber Sonne, insofern bie eigenihumliche Erregung unferes Auges, bie wir Seben nennen, ihre letie Cansalität in ber Some hat und viele Millionen Meilen weit von und ihren Urfprung nimmt. Ober wie ruhie fieht nicht Alles ther fich an. Die Banke, die Tische, bet Ofen, wir selber - ba fteht es ftrad und fest - und bodh, während wit

mitten im Stillstand uns zu befinden scheinen, ist nichts gewisser, als daß wir mit der rasendsten Geschwindigkeit in jeder Secunde vier Meilen im Universum unsere Bahn hinrollen. Ist dies anders, als durch das Ineinandergreisen aller Weltstörper möglich? Bringen nicht alle zusammen erst diese Spiralen hervor? Ist es in diesem Sinn nicht richtig, daß eine Beränderung in irgend einem Moment des kosmischen Lesbens auch in den übrigen die zur größten Ferne eine Beränderung nach sich ziehen muß? Makariens seltsames Mitwandern mit unsern Planeten und Sonnen vergegenwärtigt uns, daß wir nicht blos Wanderer auf unserem Planeten, sondern, indem auf ihm, zugleich Weltwanderer, Weltbürger sind.

Daß ich biefe Deutung Makariens nicht fingire, um fie Ihnen genießbar zu machen, um auch in ihr ben erhabenen-Sinn unseres Dichters nachuweisen, bam berufe ich mich ausbrudlich auf die Gespräche des Astronomen, welchen Makarie neben fich hat, theils mit Wilhelm, theils mit Montanus. Diefer, ber ehemalige Jarno, hat fich bem Tellurismus juge-Wenn Mafarie bem folgren Siberismus angehört. mendet. fo bringt er eine Rhabbomantin, eine Metallfühlerin als Gegengewicht herbei, die immer in den Mittelpunet ber Erbe hinabiaftet, wie jene fich in ben Mittelpunct ber Sonne hin ausgespannt fühlt. Montanus kommt mit dem Aftronomen zulett dahin überein, daß zum wahrhaften Leben, zur That, weber die geistige, noch die irbische Ueberschwänglichkeit nothwendig fei, daß vielmehr die irdische Realität und sviritualistische Ibealität mit einander ausgeglichen werben mußten. beiben Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberseitigen Eigenschaften in ber vorübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, bas ift bie höchste Gestalt, wozu sich ber Menich auszubilden hat." Hierzu braucht er weber in ben Mittelpunct

ber Erbe zu dringen, noch über die Grenzen umferes Sonnensostems zu schweisen. Die Ervoberfläche ist ber rechte Schauplat des Handelns.

Wilheim selbst muß diese Bereinigung ber Boeste und Brosa, des Idealismus und Realismus, des Geistes und der Materie, des Wortes und Pleisches ober wie man biesen Gegenfat fouft noch ausbrücken will, in feinem Leben verwirkliden. Er hat sich allmälig zur Harmonie ber Bilbung entwidelt, aber nach ben Gesegen ber Affociation muß er auch in einem bestimmten Fach es jur Deifterschaft bringen. irgend einem Wiffen ober Konnen foll ber Mensch Birtuose fein. Er foll mit Zuverläffigfeit fich und Andern nüben fon-Alle achte Bilbung muß vom Schönen burch bas Wahre jum Rüglichen ober vom Rüglichen burch bas Wahre jum Schönen führen. Wilhelm hat in ber Betrachtung bes menfchlichen Körpers ben Weg gefunden, ben er gehen muß, um nühlich zu werben. Er hat als Schauspieler Gelegenheit genug gehabt, bie Mängel bes menschlichen Leibes und bie Runfte, fie bem Bublicum ju verbergen, fennen zu lernen. Er hat babei erfahren, wie ein schöner Mann, eine schöne Frau, bas Wichtigfte bei einer Buhne find. Sind sie ba für die ersten Liebhaberrollen, so ift ber Director geborgen. Er hat aber auch bei einem Curfus ber Anatomie bie gräßlichen Erfahrungen gemacht, daß Leichen aus ihrer Ruheftätte wieder aufgeftort. ja bag Menschen ermorbet find, um ihre Cabaver bem anatomischen Theater zu überliefern. Er hat, biefem Mangel zu fteuern, die Kunft mit Beifall begrüßt, welche für die Wiffenschaft die Glieber des Menschen von Wachs mit täuschender Raturtreue nachbilbet. Das zarte Wundergebilde bes menschlichen Leibes und Lebens wird durch nichts so schnell und heftig bedrohet, als burch plobliche Berwundungen, Knochenbruch, Dueischungen u. bgl. Daher ber Wundarzt von jeher, namentlich im Kriege, wie schon der Homerische Machaon zeigt, von größter Wichtigkeit gewesen ist. So entschließt sich Wilbelm denn, Wundarzt zu werden. Seine Kunst soll der Erhaltung des Lebens seiber gewidmet sein. Diesen Ausgang hat Göthe von Ansang vor Augen gehabt, von da an, wo er im Gesecht mit den Marodeurs verwundet und von der Amazone Ratalie verbunden wird. Die Chirurgie ist keine Zustucht, Wilhelm doch auch dei der Rüslichkeit unterzuhringen. Wie belohnt sich ihm seine Kunst! Er rettet durch den Aberlaß einem Jüngling, der mit dem Pferde in's Wasser gestürmt ist, das Leben. Dieser Jüngling tst sein Sohn Felix!

Dritte Periode.

Der eklektische Universalismus.

the section of the se 

#### LXI.

## Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichtung. Spimenides Grwachen. Der Westöstliche Divan.

Mit ber Conception ber Wanberjahre hatte Göthe in Anfebung feiner Broductivität fich ausgelebt. Er erfand von hier ab nichts mehr; er sette nur fort. Er war ein gang normaler Menfch in ber Reinheit, mit welcher fich bei ihm bie Alterestufen folgten. Der Greis lebt nicht mehr in fo schroffer Opposition mit ber Welt, als ber Jüngling, nicht in fo energischem Kampf mit ber Gegenwart, als ber Mann. Er hat das Maaß seiner Kräfte kennen gelernt. Er hat in ben Thaten, die er vollbracht hat, ein relatives Genuge gefunden. In dem Gange ber Welt aber erneuen fich ihm fets ber Form nach bieselben Brocesse: Er wird contemplativ, quietistisch, tolerant, diplomatisch, padagogisch, redselig, erinnerungssüchtig. Meine Herren, dies ift die Nothwendigkeit gerade ber Greisen-Alle Borwürfe, welche man baber Gothe macht, in ben letten zwanzig Jahren seines Lebens ber Rube, ja ber Einfamkeit, ber Kritik, ber Belehrsamkeit geneigt gewesen zu sein, zerfallen in fich selber. Bon dem Greife noch den Titaneuübermuth der Jugend zu fordern, ihm vorzupredigen, daß er boch als Dichter bes Gog und bes Werther ein gang anberer gewesen sei, ift abgeschmadt. Wollte Gott, es gabe nur

recht viel so thatige, gesunde, wohlwollende, ernstheitere, nach allen Seiten anregende und angeregte Greise, als Göthe einer war. Dieser immer gleichmäßige Strom der Thätigkeit kann freilich nur da fließen, wo der Greis in solcher Rormalität, wie Göthe, auch Jüngling und Mann gewesen.

Die Krisis des lleberganges jum Greisenalter fündigte sich bei ihm burch die Bertiefung in seine Biographie an. Er gab ihr ben Titel Dahrheit und Dichtung, benn er beschrieb ja bas Leben eines Dichters und wollte bemerklich machen, daß Manches von ihm vielleicht in zu bellen over dunklen Farben, also nicht vollkommen objectiv bargestellt sei. neemege aber wollte er fagen, daß er auch erdichtete Schick-Vielmehr hat fich burch ben Vergleich fale erzählen werbe. mit ben Zeugniffen Unberer ergeben, baß er auf bast Strengfte ber Mahrheit treu und wur in Bezug auf bas Urtheil über feine Broductionen öfter im Irrthum befangen gewesen. legte in seiner Autobiographie vor ber Nation Rechenschaft ab. wie er in ber Wechselwirfung mit ihr und ihrer Geschichte geworden, was er geworden. Die Frangosen haben schon seit bem Mittelalter, seit Joinville, Froiffard, Brantome u. f. f. bis auf herrn v. Chateaubriand herunter Memoiren, in beneu sie ihre Lebensgeschichte als die ihrer selbst und ihrer Zeit ergablen. Bei uns Denischen konnen wir biefe Guttung, wenn nicht gang vermiffen, boch bis auf die neueste Zeit hin wenig angebauer finden. Gothe hat ben Deutschen ben Weg gezeigt, wie fle verfahren muffen, im Deutschen Sinne Denkwürdigleiten pu verfassen. Sie muffen sich auf die Immenseite des Hanbelns, auf die Zustände bes Gemuthes, auf ben Jufammenbang ibrer Bilbumoftinfen binrichten. Barnhagen in feiner Sammiung: mir Gefchichtschreibung und Liberatur, 1833, hat wohl das Reiffte gesagt, was über Göthe's Biographie fich fagen läßt. Ich möchte mir jedoch erlauben, noch auf 3meierlei die Aufmerksamkeit binzulenken. Erftlich barauf, bas Gothe fogar noch als Biograph infofern Boet blieb, als er nur bie Boefie des Lebens, die Jugendzeit, jum Gegenstand feiner Darftellung machte. Dies erfte Werben ift bei einer Dichternatur, überhaupt bei einem theoretischen Menschen, die interes-Bei einem Felbherrn, Staatsmann, Reformator fantefte Beit. ift es anders. Hierin hat es 3. B. Steffens versehen. Er hat und feine Lebensgeschichte mit gleichmäßiger Ausführlichkeit in gehn Banden ergablt, obichon die eigentliche Boefte berfelben mit dem Feldzug nach Frankreich sich völlig beenbet, ja im Grumbe schon mit seiner Fixirung in Salle abschließt. terher intereffirt er felbst uns weniger, als was er von andern Bersonen in Erfahrung bringt ober was er wenigstens über sie urtheilt. Bas Gothe über fein funf und zwanzigstes Jahr binaus uns von seinem Leben noch mitgetheilt hat, find theils bie Jahres, und Tages " Sefte, beren Einleitung mit Recht fo viel von den Literarhistorikern ausgeschrieben ift, theils sind es Briefe, die den poetischen Sauch der augenblicklichen Eingebung athmen: die Briefe an Merk und an Lavater, die Briefe aus Stalien, das Tagebuch aus dem Keldzug in die Champagne, bie Briefe an Schiller, Meyer, an Jacobi, an bie Bettina, an Beller, welche lettere, die raftlos bewegte Kulle feines Greifenthums und nach allen Seiten barlegend, nach meiner Meinung viel zu geringschätig gehalten und viel zu wenig gelesen werben. Was ist in ihnen nicht abgethan, wovon Biele, wenn fie beute barauf verfallen, meinen, bie Welt hatte, fo belehrt zu merben, auf fie gewartet. - Zweitens scheint es mir zu begehten, daß Göthe für Schiller's Horen Benvenuto Cellint's Autobiographie überfeste, die Geschichte jenes Italienischen Bildhauergolbschmids, welche in die fürmische Zeit des Ueberganges vom funfzehnten zum sechszehnten Jahrhundert fiel und die in Aufrichtigkeit des Bekenntnisses, in Raivetät der Darsstellung so wie in Reichhaltigkeit der Justände musterhaft ist. Es will mich bedünken, als sei die treffliche Nebersetzung, die Göthe davon machte, nicht ohne Einwirkung auf seine eigene Weise der Darstellung geblieben.

Wenn Jemand sein Leben zu schreiben anfängt, so hat er ben Sochpunct seiner Wirksamkeit im Rucken. Göthe bes schäftigte sich baber seit 1810 noch mehr als früher, mit wissenschaftlichen Studien, die wir jedoch schon in der Einleitung fennen gelernt haben. Dem Antheil am Leben widmete er kleine Gedichte; bem Dringen ber Zeit gegenüber suchte er fich burch gabme Xenien in fich felbst wieder gurechtzufinden; die Einsamkeit wurde ihm immer lieber. Die Anmaagung ber Reisenden, ihn perfonlich zu sehen und zu sprechen, die Zumuthung ber Brotectionsbeburftigen, ihnen burch feine Auctorität ben Weg in die Berühmtheit ober wenigstens ju einer Anfiellung zu erleichtern, wuchsen von Tage zu Tage. War es ein Bunder, wenn er, nicht in foldem Treiben fich zu verlieren und für feine ernften Zwecke Zeit und Stimmung zu retten, nach Außen hin ablehnend wurde, was man feine Dipsomatie genannt hat? Professor Lehmann hat den Ginfluß diefer zur Maffe und ihren Anläufent negativen Stellung in einem Programm des Gymnastums zu Marienwerber 1840 unter bem Titel: über einige Lieblingswendungen und Lieblingsausbrude Bothe's, befonbere nachgewiesen.

Wir übergehen seine vielen Festgebichte, die bald von geringerem, bald von höherem Werthe sind und heben nur des Epimenides Erwachen vor, welches er 1814 für die Berliner Buhne auf Ifsland's Bitten bichtete und über bessen Aufführung Zelter in den Briefen vom Jahre 1815 ausführ

lich berichtete. Dies Fesispiel vrehet sich barum, daß Epimenides zum zweiten Male sich schlafen legt. Unterdessen geht
durch die Intriguen des Pfassen, wie kurzweg gesagt wird,
des Juristen, der Dame und der lustigen Person, die als
bösen Dämon sich manisestirt, das Reich innerlich zu Grunde.
Was innerlich zu Grunde gerichtet ist, kann es auch äußerlich
werden. Der Dämon der Unterdrückung, der in der
Korm eines Orientalischen Despoten austritt, hat dann leichtes
Spiel. Die Genten des Glaubens und der Liebe, die ihm
noch Widerstand leisten, weiß er durch Schmeichelei schon zu
bethören, um heimlich ihnen Fesseln anzulegen. Die Hoss nung tröstet sie, als sie mit Schaubern es gewahren, und
dem wieder erwachenden Epimenides, der die Verwüssung
rings um sich anstarrt, ruft sie zu:

Rettung will ich bir versprechen, Rettung aus bem tiessen Schmerz; Pfeller, Säulen können brechen, Aber nicht ein freies Herz. Denn es lebt ein ewig Leben, Es ist selbst ber ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Und siehe da, ein ungeheures Bölfergewimmel, vom Jugendfürsten angeführt, bricht von Osten nach Westen mit dem Ruse: Borwärts! hervor, alle Gewebe der Thranneien zu zerhauen. Kometen winken, die Stunde ist groß. Das Werkgelingt und ein Schlußchor preist die Deutschen, daß sie wieder frei geworden und mahnt sie zur Einigkeit, um es auch zu bleiben. Wodurch dies Göthe'sche Festspiel von ähnlichen Dichtungen der damaligen Zeit sich unterscheidet, ist leicht ersichtlich. Es ist der reise weltgeschichtliche Ueberblick, der die allegozischen Gestalten und ihre symbolischen Handlungen mit einer Sicherheit hinstellt, die ihnen ein Analogon der mythisch ans

tiken Beseelung verleihet; es ist die seine Ironie, mit welcher er die verderblichen Wirkungen der Intrigue schildert; es ist der ganz einzige Sprachpomp, der ihm in solchen panegyrischen Productionen zu Gebote stand, wie wenn der austretende Epsemensdes anhebt:

Arattes Walbes majestätische Aronen, Schroffglatter Felsenwände Spiegetstächen Im Schein ber Abendsonne zu betrachten — Erreget Geist und Herz zu der Natur Erhadnen Gipfeln, ja zu Gott hinan u. f. s.

Göthe selbst sagt übrigens, daß ohne jene Ratastrophe, nämlich der tücksen Fesselung des Glaubens und der Liebe burch den Dämon der Unterdrückung, das Ganze eine Alsbernheit sein wurde.

Auf ben Epimenibes folgte die Lyrif bes Weftoflichen Divan, ber 1819 im Drud erschien. Hören wir erft bie Geschichte seiner außeren Bermittelung. herr v. hammer hatte schon 1813 eine Uebersetzung bes Safis herausgegeben. Bothe hatte sich in biese Dichtweise erft gar nicht finden konnen. Endlich aber beunruhigte fle ihn fo, daß er fich in feiner Weise gegen sie formlich wehren, b. h. productiv verhalten mußte. Ernftlich ging er an die Arbeit. Hebraifch hatte er in der Jugend gut gelernt. Arabisch hatte er auch getrieben und sogar die Mallafats zum Theil übersett. Rum lernte er Berfisch lesen und schreiben. Run sette er fich mit ben Orientalisten, felbst mit Silvestre be Sacy, in Berbindung; nun las er die Reiseberichte von Marco Polo, Tavernier, Chardin und den Neuern wieder durch. Nun warf er fich gang in die Morgenlandische Weise. Aber ben Turban auf bem Saupt, ben Gurtel um ben Leib, im faltigen Raftan, Opium in ber Schenke schlürfend, blieb er boch von Gemuth ein Deutscher. Er war nicht so abstnnig, auch in ber Sache morgenlanbern

ju wollen. Rur in der Form erfreutete ihn die neue, glanzende Symbolik, deren er sich mit dem Studium des Orients
bemächtigte und worin er es mit wahrhafter Gelehrsamkeit
bis zur völligen Correctheit brachte. Sonst hätte er seinen
Divan nicht einen Westöstlichen, vielmehr einen Destlichen ges
nannt. Wenn man nun dem Dichter unbedenklich zugesteht,
sich der antiken Mythologie zu bedienen, wenn man Klopstock
die Scandinavische nicht verwehren durfte, warum sollte Göthe'n
die Muhamedanische nicht erlaubt sein, falls er nur wirklich
poetisch darin war?

Aber ferner muffen wir auch erwägen, bag Bothe cben seine classische Beriode völlig im Rücken, bag er fle mit ber Helena und Bandora, die noch in den Anfang biefes Jahrhunderts fielen, völlig abgeschloffen hatte. Der Drient erneute, erfrischte ihn daher. Doch war er für ihn nichts Incongruentes, benn er hatte von jeher die Bibel fehr hoch gehalten und ihre Patriarchenluft ftets gern geathmet. Greife aber fagte bie Ruhe und großartige, absolut unegoistische Resignation ber Persischen Mystik zu, welche bie Einheit Gottes auch in ber Allheit, ben Monotheismus auch im Pantheismus, ben herrn ber Schöpfung auch in ben freisenben Welten, die gottliche Liebestraft auch in ber menschlichen Liebe feiert. Segel war von biefer Sette fehr für ben Divan eingenommen. In feiner Aefthetik, I. 476, urtheilte er: "Auch Bothe ift, seinen trübern Jugendgedichten und ihrer concentrirten Empfindung gegenüber, im fpatern Alter von biefer weiten kummerlosen Heiterkeit ergriffen worden, und hat fich als Greis noch, burchbrungen vom Hauch bes Morgenlandes, in . ber poetischen Glut bes Blutes, voll unermeglicher Seligkeit ju biefer Freiheit bes Gefühls hinübergewendet, welche felbft in der Bolemik die schönfte Unbekummertheit nicht verliert.

Die Lieber seines Westästlichen Divans sind weber spielend noch unbedeutende gesellschaftliche Artigkeiten, sondern aus solch einer freien hingebenden Empfindung hervorgegangen. Er selber nennt sie in einem Lied an Suleika:

> Dichterische Kerlen, Die mit beiner Leibenschaft Gewaltige Branbung Warf an bes Lebens Beröbeten Stranb aus, Mit spigen Fingern Zierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Colbschmud.

Rimm fie, ruft er ber Geliebten gu,

Rimm sie an beinen Hals, An beinen Busen! Die Regentropfen Allahs Gereist in bescheibener Muschel.

Zu solchen Gedichten bedurfte es eines zur größten Breite erweiterten, in allen Stürmen felbstgewissen Sinnes, einer Tiefe und Jugendlichkeit des Gemüthes und

> Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fulle brang, Uhneten schon Bulbuls Lieben Seelerregenben Gesang.

Ganz anders freilich urtheilt Gervinus im fünften Band seiner Deutschen Nationalliteratur, wo er auf den Dichter nur zu schelten weiß, daß er, nachdem man die Freiheitstriege gesichlagen, in den Orientalischen Quietismus, in abstruse Speculation, in spisstindige Sprachkünsteleien, in diplomatistrende Berseleien sich habe verlieren können. Zwar fällt ihm ein, daß die Deutschen — andere Bölker doch wohl auch — nach großen Anstrengungen, nach bedeutenden Thaten immer in sich, in ihr Gefühl, in ihre Innerlichkeit versunken seien; zu den

Beiten ber Kreuzuge hätten fie es gerabe ebenso gemache Doch hindert ihn bies nicht, bem Dichter vornumerfen, daß er in seiner Lyrik gegen die Rämpfe des Lebens sich abgeschlossen. fich in Reimfünsteleien und Sprachgrillen verloren und Berfe obme alle schone Similichkeit gemacht habe. Bei Gervinus hat man in so harten Urtheiten abzurechnen, was burch seine Opposition gegen übertreibenbe Bewunderung Grimmiges, Berbrießliches hineinkommt. Aber wie traurig, wenn nun folche Urtheile von Andern auf die Auctorität von Gervinus bin gang stereotop, ohne alle Sorge um ben Beweis, wiederholt werben! - So wie Gothe ben Anftog gegeben, fo famen Biele hinterbrein. Wir empfingen eine gange Literatur poes tischer Orientalismen, die allerdings oft nur musikalische Exigramme, Beweise verstunftlerifder Birtwostat waren. Rudert's öftliche Rofen, Platen's Ghafelen, Stieglit Bilber bes Drients zeichneten sich barunter aus. Manche Rachahmungen aber wurden burch gelehrte Bebanterie und nach Effect hafchenbe Rünftelei, besonders aber durch die gezierte Jungenliebelei. mausstehlich. Göthe hatte zur Bollständigkeit der Morgenlanbischen Sitte auch bem Schenken ein Buch gewidmet, bei Plas ten ober schon begenerirte bies Glement naben in eine väberaftische Minnefingerei, gegen welche Immermann in geharnifchien Souetten, Seine in einem Theil friner Reifebilber fehr scharf sich kehrten.

Mir scheint aber noch eine andere Gerechtigkeit gegen Gäthe genöt werden zu müssen, außer der, daß er mit Gestähten, wie Suleifa, Wiedersinden und ähnlichen sich als wahrhaften kyniker bewährte, näntlich die, daß in in den Answerkungen zum Westöftlichen Divan für das Werständniß der Oxientalischen Geschäfte, Sitte, Religion und Poesse außerverdentlich viel geihan hat. Er gab sie zumächft, weil er verse

muthete, daß die Deutschen wegen bes Divan flugen würden. Allein sie haben, abgesehen von diesem Zwed, einen eigen= thumlichen Werth. Die Hiftvriffer von Kach behanpten, Göthe habe keinen Begriff ber Geschichte gehabt. Bewiese seine Biographie keinen solchen, so würde ich unbedenklich diese Anmerfungen, so wie die jum Benvenuto über die Florentinische Gefchichte anführen. Duß benn bie Tüchtigkeit einer miffenschaftlichen Arbeit nach bem Scheffelmaaß ber Bande beursheilt werben? Dber foll fie nur gelien, wenn fie in bem hertommlichen Buschnitt erscheint? Berrath bas Begreifen langft vergangener Buftanbe, frember Sitten, anberer Charaftere feinen historischen Sinn? Ich erlande mir die Frage, in welchem Buch wir vor dem Commentar: wim Westoftlichen Divan ein fo vollständiges, anmuthiges; grundliches und reinliches. Bild bes Semitischen und Muhamedanischen Drienis und seiner Boefte beseffen haben? Das Hauptwerk über biese, die schönen Rebekunfte Berfiens von hammer, erschien erft 1818, als bie Arbeit Gothe's ichon abgeschlossen war.

Rach dem Divan dichtete er mir noch den zweiten Theit ves Faust zu Ende, worauf er 1832 gleich nach Frühlingsaufang den 22. März stard. Er hatte diesen zweiten Theil im Stillen schon immer bedacht, doch erst nach dem ihn tief ersichliternden Tod des einzigen Sohnes rasste er sich zu seiner Bollendung zusammen. Ich kann, bei der Kürze der Zeit, nur über die poetische Seite desselben mich noch anslassen. Die Enthüllung der vielseitigen mythologischen und naturwissenschaftlichen Anspielungen, mit welchen die Reugier sich gewöhnlich mehr, als mit dem Gedicht selber, zu thum macht, ist eine Sache des besondern Commentars. Das zu dem zweiten Weild des Faust noch mehr Bildung, als zum Werkländnis des ersten mitgebracht werden muß, ist wahr. Diese Nothwendigkeit ist

aber noch kein Grund, ihm bie Poeste abzusprechen. Dante's Divina Comedia ober Byrous Vilgersahrt Handles laffen sich auch ohne vielseitige Kenntniffe und Bildung nicht verstehen.

#### LXII.

Committee the contraction of the first of the second

### Der zweite Theil des Faust.

The Company of

Der zweite Theil bes Fauft, ist eine völlig selbstständige Welt, die mit dem erften Theil nur loder ausammenhangt, wenn wir auf bas eigentlich bramatische Glement reflectiren. Der erfte hat an dem wirklich individuellen Bathos von Kauft und Greichen einen bruftischen Gebel: Das lyrische Keuer bieses Theils lobert milet in ben mahnstnnigen Reben Greichens wie in einem Schriterhaufen empor. Mir könnten und aber fehr mohl vorstellen, daß auf den ersten Theil kein zweiter gefolgt ware. Dem hobnischen Worte Menlufta's, bag Greichen gerichtet feig faullt bie Stumme von Dben enigegen, bag fie eben burch bas willige Erleiben ber gerechten Strafe auch gerettet fei. Das Gute siegt also als vie allgemaltige Macht ber Weltorbrumg. Wir feben Kauft unbefriedigt; wir feben ihn gegen den teuflischen Gesellen gorneuport; wir konnen une vorstellen, wie er mit bem Schickfal Greichens eigentlich bas innerste Geheimniß ber ganzen Menschengeschichte erfahren hat und nunmehr fich gang in die Inneplicateit, vertieft, diese Bergangenheit zur überwinden und zu neuem Dafein fich zu ruften. Dat bem Bolen ift er auf jeben Fall fertig, Der ampite Theil founte wicht auf folde theoretische und individuelle Motive prüdkommen. Wir haben schon früher gesehen, wie berfeibe allerdings die Auftsfung des Bertrags zum Inhalt haben mußie; indessen würde dieselbe, als der fünste Act des zweiten Theils, sehr wohl an den jetigen Schluß des ersten angeschoden werden können, ohne daß man die vier vorangehenden wesentlich vermissen dürfte. Ja, ich bin überszeugt, daß der Faust so auf unsern Theatern aufgeführt wers den könnte.

Gothe hatte aber eine andere Intention. Er wollte bie Summe feines eflektischen Undversalismus, feiner gesammten Weltanschauung in bem Faustgebicht nieberlegen. Da er als Poet nicht, wie Herber ober Hegel, eine Philosophie ber Geschichte schreiben konnte, so bichtete er fich eine folche. Er konnte baber mit bem erften Theil fich nicht begnügen. mußte einen zweiten haben, um alle bie machtigen Elemente vorzuführen, welche die Welt bewegen, Ratur und Runft, Staat und Rirche. Fauft und Mephistopheles find hier nur noch bie Repräsentanten ber Menschheit, ber ins Unendliche ftrebenben, ber ins Endliche fich verlierenden. Schon gegen Enbe bes ersten Theils fangen sie an, fich zu folchen inpischen Kiguren auszuweiten. Die ganze Welt tennt fie jest schon ale die absoluten Symbole ber absoluten Tragobie und Romable bes Geiftes. Gothe felbst hat unter bem Titel Invectiven und sonft in Mastenspielen beibe kurnveg so des brancht. Der zweite Theil hat aus biefem Grunde gar keine wahrhafte Handlung. Er ftellt und nur eine fymbolifche Dibattif in theatralischer Form bar. Ober vielmehr. um bas theatraffche Moment nach Gothe's eigener Bestimmung noch nabet zu charafterifiren, in opernhafter Form. er in berfelben auch noch so gut, als ber erfte, jut Aufführung gelangen könne, ift gar nicht fo unwahrscheinlich. Wie lange hat es nicht gebauert, bis men den Bersuch mit dem ersten

wagte. Freilich würden bei dem zweiten die Musik, das Baltet und die decorative Malerei einen großen Antheil haben müssen. Die Anweisungen, welche Göthe zu dem scenischen Arrangement gegeben hat, sind sehr genau.

Der zweite Theil schilbert uns ben Berlauf ber weltliden Befreiung bes Beiftes von bem Mittelalter bis gur neue ren Zeit. Der erfte Theil schilberte bie Befreiung bes Geiftes zum Leben ans ber theologischen, theurgischen Abstraction. Der gweite Theil muß baher eine Abfolge von Momenten haben, beren jedes nach einem andern Mittelvunet hin gravitirt. Wir finden uns zuerft am hofe, in welchem bas Staatsleben fich gur höchsten Bracht seiner Erscheinung fleigert. Zweitens bringen wir in die Ratur, wie fie von bem Durcheinander ber Elemente allmälig bis zur holben Umzirfung ber Menschengefalt sich zusammenschließt und in der Liebe sich geistig verklart. Drittens entfaltet bie Runft ben Zauber aller ihrer Meiamorphosen von dem herben Ton der antiken Tragodie bis zu bem fturmischen Baan, ber heut zu Tage bie Bolfer zu Freihetisschlachten für die unweräuserlichen Rechte ber Menschheit begriftert. Bertens werben wir in ben Rrieg verfest, in ben Arieg somobl bes Staates mit fich selbst, in welchem die Gewalt ber Waffen entscheibet, als auch in ben undlutigen aber nicht minder hartnäckigen Krien des Staates mit der Kirche. Bulest beschließt bie Juduftrie und ber Sandel bie Thatigteit Fauft's. Sie beforbern ben friedlichen Berkehr ber Bolter mun Rupen und Wohl berselben. Merhistopheles ift es, nicht Fauft, ber die Meinung ausspricht, das Handel, Krieg und Piraterie nicht zu trennen feien.

Der erste Act stellt uns ben Fenbalstaat in seiner Auslösung bar. Der junge Kaiser will nicht blos regieren; er möchte zugleich genießen. Mephistorheles und Faust finden sich

als Retromanten am hofe ein. Bei biefem herricht Gelb= noth. Mephiftopheles gibt zu verftehen, bag es an fich am Gelb nicht fehle, mer fet es in ben Meinlabern ber Erbe, in Mauergrunden und. fonfe verftedt. Ratur mit Geift verftunden jedoch wohl sich in ihren Besty zu beingen. Natur und Beift? So, meint ber alte Rangler bes Reichs, so freicht man gu Atheisten, nicht zu Christen, benin Raimr fei Gunbe und Beist sei Teufel und ihr 3witterproduct ber 3weifel. ftopheles rudt nun mit bem Borfchlag bes Bapiergelbes hervor. Es ift ein Schein, aber ber Geist verleihet ihm bie Geltung ber Realität. Wir ftogen bier, wie fo oft bei Gothe, abermals auf die Eigenthumsfrage. Das Belb als die allgemeine Berwerthung ber Dinge nivellirt schon ben Stanbesunterschied. Mit seinem Besit, habe ich jeden besondern Besit. Wer ich auch sei, ich bekomme für bas Gelb, was mein ift, gerade so viel, als ein anderer. Auch ein Kürst kann nicht mehr, als ich, bafür erhalten. Durch bas Gelb stebe ich ihm in ber materiellen Welt vollkommen gleich. Die Keudalmonarchie löst sich in den Gelbstaat auf, in welchem die Realität ber Materie endlich gegen bie Idealität bes Geiffes zurücktritt, der einem Stüdthen Napier den Werth bes Goldes und Silbers zubecretirt. Die Allegorie bes Mummenfchanz foll uns nun die Gefellschaft in ihren confianten Sauntrichtungen zeigen. In ber Gesellschaft, zumal in ber höfischen, herricht bie Zurudhaltung, ber Schein, die Berstellung. Auch ohne Maste ist sie mastirt. Sie ist projusch. Plutus ist ihr Gott, denn der Besit ist das Mittel, in der Geschschaft sich hervorzuthun und zu genießen. Die Boeffe als Knabe Wagenlenker ift nicht für die Monge. Doch ift fie in ihrem kokeiten Treiben schaulustig. Kaust soll sie unterhalten. foll das Bild den schänften Mannes und der schönften Frau,

bes Baris und ber Selena, heraufbeschwören, - wie ber vornehme Mößiggang fich barin gefällt, lebende Bilber aufzuführen. Diefe Beschwörung tann Mephistopheles nicht vornehmen: Die Schönheit, die Antike find nicht seine heimische Sphäre. Er, ale ber Bofe schlechthen, gehört bem Christenthum, bem Morben und ber dainouischen Ungestalt. Doch besitzt er ben Schluffel, ju ben Duttern ju bringen, um jene fchonen Der Schluffel ift bie Sinnlichkeit Moble hervormanbern. und ihre Schranke, - bas Schloß aber, mochte ich nun fortfahren, welches erft bas Ibeal ber Schönheit eröffnet, ift Die Phantafie. Diefe, glaube ich, hat Gothe in bem muftifeben Musbrud ber Dutter schilbern wollen, ber bei Baracels sus, auch bei dem Plusarch vorkommt, bei welchem man aber boch immer feine Beschreibung im Auge behalten muß. läßt auch an die Art und Weise benken, wie Blaton in manchen feiner Dialogen bas Empyreum ber ewigen Ibeen beschreibt, von benen alle Erscheinung nur die wechselnden und vergänglichen Abbilder liefert. Als ich vor vierzehn Jahren aufällig ber erste mar, ber über ben eben erschienenen zweiten Theil bes Fauft in ben bamaligen Berliner Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritts sich öffentlich vernehmen ließ, erregte meine Deutung vielerlei Streit. 3ch glaube aber fie noch jest insofern in Schutz nehmen zu konnen, als bei Platon bas Schöne bie nothwendige Form ift, in welcher bas Wahre und Gute erscheint und als bei ihm die Ideen in der That die umwanbelbaren Gattungen ber Dinge find, ju welcher mur ber hindurchdringt, ber fich ber Sinnlichkeit bemeiftert hat. phistopheice hat nun zwar ben Schluffel; er ift herr im Sinns lichen; allein er erhebt fich nicht burüber; bie Bertiefung ins Ibeal bleibt ihm freind. So muß benn Kauft selber ben Weg ins Ueberireiene machen. Es gelingt. Er ftellt bem Sof Paris und Helena bar. Herren und Damen machen ihre Glossen. Sie üben die Kritik des gemeinen Berstandes, der rohen Begierde. Faust aber wird von Entzücken für Helena entstammt. Er stürzt auf sie zu — und sie verstiebt als Phantom, denn sie hat eben, als ein Gebilde der Phantasie, eine nur ideelle Realität. Doch einmal von ihrer Borstellung entzündet, strebt er ihr nach, sie sich anzueignen.

Hier fchiebt fich nun hochft eigenthumlich ber zweite Act ber claffifden Balpurgienacht ein, inbem Bothe Fanfen durch die Natur zur Kunft übergehen läßt. Diefer woeite Act zerfällt aber in fich in brei verschiebene Momente, bie fich auch in eben so viel Locale sonbern. Zuerst wird die mechanische Raturwissenschaft versvottet: zweitens werden wir zu ben grotesten Fabelthieren bes Alterthums; brittens zu ben bereits menschlichen Gestalten bes Meeres geführt. Wie befinden uns querft in Wittenberg in Fauft's alter, und mobibefannter Go thischer Wohnung; bann auf ben Pharsalischen Kelbern; endlich am Peneios und Aegaischen Meere. Der Gebanke, ber namentlich burch die herrlichen Gefänge dieses Acis hindurch tont, ift ber, bag bie Ratur in ber Menschwerbung ihr Biel erreiche. Wagner beschäftigt sich nicht mehr, Griechische Trauerspiele zu beclamiren. Er ift mit ber Zeit vorgeschritten, und hat sich auf die Chemie geworfen. Mit der immer wachfenben Berfeinerung ber Cultur fei bie Erzeugung bes Denschen auf bem von Gott und ber Ratur geordneten Bege nicht mehr anftanbig, nicht mehr bes Geistes wurdig. Die Wiffen-Schaft muffe mit ihrer Runft interveniren. Er bat nun in einer Retorte auch wirklich ein Menschlein, einen Hommondus zusammengebracht, bem es nur noch an Getft, an Sprache fehlt, der ihn aber, bei des Mephistopheles Ankunft, mit dem Ancuf Baterchen freudig überrascht, jedoch auch fofort wieflich geboren

ju werben trachtet. Sier ift bie Satire auf manche Berirrungen ber neueren Naturwiffenschaft, bas Leben aus bem Tobe bervorgeben zu laffen, unleugbar. Kauft und Mephistopheles nehmen ben komisch nach seiner Geburt begierigen Rleinen in der Phiole mit, benn die Natur ist zwar derb genug, die freie Existent zu ertragen, das Künftliche aber verlangt verschlossenen Die Theffalische Gbene kann für bas Alterthum biefeibe Bebentung in Aufpruch nehmen, als für bas Germanische Mittelatier ber Blodeberg mit bem Berenfatbath, benn bie Theffalischen Zauberweiber und Zauberformeln maren im Gries diesch-Römischen Leben bie berühmtesten. In ber Pharsalischen Ebene aber ging mit bem Siege Cafar's über Pompejus bas eigentliche Alterthum, die Republik, unter und begann bas Raiferthum, bas ins Mittelalter fich fortfette. Die Greife, Die Ameifen, die Sphinze, die Arimaspen u. f. f. verseben uns in einen Rreis von thiermenschlichen Salbgestalten, unter benen es bem driftlichegermanischen Mephisto gar nicht recht geheuer ift. Doch fehlt es ihm auch nicht ganzlich an Berwandtschaft, benn er ift häglich und im Reich bes Schanen ift bas Säßliche bas Bofe. Wir feben ihn baber eine anbere Maste als die des Barons mit falschen Waben anlegen. Von ben einäugigen, einzahnigen, gräulichen Bhorknaben entnimmt In Einem Rorper bie Schoner fie ale hermaphrobit. heiten bes mannlichen und weiblichen Ibeals zu vereinigen, war bie lette Berirrung und Erschöpfung ber antiken Kunft, bie mit der Unnatur der Baberaftie im wirksichen Leben innerlich zusammenhing, während bie wahrhafte Schönheit nur in ber Reinheit bes individuellen Unterschiedes ber mannlichen und weiblichen Formen erreicht werben kann. Kanft bemabet fich lange umsonst, bem Homunculus zur Geburt zu verhel-Der Meergott Nereus weift ihn ab; ver vielgestaltige

ober vielmehr aller Geftalten traditige und fabige Proteus nimmt fish endlich feiner an. Mit hoben Boefte hat Gothe bas Baffer und Fener als bie Urmachte alles Raturlebens, aller Zengung geschistert. Thales muß ben Reptunismus, Anaragoras ben Bufeanismus verireten. Rereus fiebt auf jener, Broteus auf biefer Seite. Dort ranicht im Thal ber Beneios, bier brummt aus ber Tiefe ber Seismos. Chiron, ber Arteentaur, tragt auf feinem Ruden ben febnsuchtsfranken Fauft zur Manto, ber Wellepiabin, . und biefe bringt ihn zur Bersenkone, welche bem Schatten ber Selena die Rudfehr in die Oberwelt gestatten barf. Der heerbenund kinderreiche Rereus feiert ein Fest, zu welchem alle Meergötter fich versammeln. Die schmiedekundigen Rhobischen Teldinen, die geheimnisvollen Kabiren, die verführerischen Sirenen, bie luftigen Tritonen, Die schönhuftigen Doriben, fogar bie Marfen und Pfellen ziehen heran, Galatea's. Muschelmagen zu umringen. Göthe hat von ber Walpurgisnacht ber claffischen Welt absichtlich jede höhere, jede Ohmpische Gattheit ausgeschloffen, aber Galatea, Die sthone Romphe, foll hier unftreitig an die aus dem Schaum bes Meeres geborene Aphrohite erinnern. Das Meer ift burch bie Zeugungsglieber bes Kronos befruchtet. Es ift bas Beburtenschwangere. Jeboch erft mit dem Feuer vollendet fich auch das Wasser. Des homunrulus Phiote zerschellt an dem Thron der Galatea und ergießt sich als ein Feuer - manifeftirt fich als Eros.

Der britte Art, ber an inrifder Kraft ben zweiten übertrifft, ist von Göthe selbst eine ela stische nomantische Phantasmagorie genannt worden. Er hat bamit selbst ben Fingerzeig gegeben, die Geschichte ber modernan Annstrbarin zu erbliden. Mit ben reinsten Sonen ber antisen Songöbie
als bem höchsen: Product bes ganzen Alterthums beginnt sie

in Helena's Munde. Mephifto als Phortros reprafentirt ben Chor. Stufenweise gerathen wir von hier in die Ervift bes mittikaltrigen Minnegesangs. Kauft und Selena leben in fuhr len Grotten, in grunschattigen Bangen, auf fcmellenben Pfuthlen ein weiches; blumigtes Liebeleben. Ihr Sohn Enphorion beunruhigt fie aber. Rach ber antifen Mythe war Gue phorion ber Sohn bes Achilleus, ben er mit bem Schatten ber Hebeng erzeugte. Bothe macht ihn zum Sombol ber modernen Boefie; welche mit ber Erotif; mit bem unenbieben Muck ber Stebe und ihres Gefanges, fich nicht mehr genugen kann. Wer warb mehr geliebt, von Britinnen, Spaniorinnen, Italienerinnen, als Lord Byron? Und both genügte ihm die Liebe nicht. Doch unterklütte er bie Carbonari in Ravenna; boch rüftete er eine Fregatte, entriß fich ben Armen, ber Guiccioli und half ben Hellenen ihre Freiheit erftreiten, bie er bei Diffolunghi tudischem Fieberanfall und finnloser Diat erlag. ausbrücklich Buron feiern wolken, gegen beffen coloffale Subjectivität, gegen beffen mannlich fühnen Opfermuth, gegen beffen weltumfaffende Phantastif und glühende, Freiheitsliebe bie anderen Dichter ber neueren Zeit zuruckbleiben. Reiner macht einen so idealischen Eindruck. Göthe wollte aber mit ihm auch andeuten, wie der Drang der Freiheit über bie Runft hinaus-Daher läßt er ihn die Berge hingnstürmen und die aeht. schönen Mabchen, ihn zu feffeln, vergebliche Versuche machen, bis er als eine Aureole in ben Luften zerstiebt und helena D. h. bas moderne Beben kann im ihm nachverschwindet. Cultus der Runft nicht mehr, wie bas antife, fich befriedi-Anch der größte Genius, wie Byron ein folder war, muß sich endlich gestehn, daß sein Herz noch für eiwas Andered, als romantische Liebe und Rumst, daß es für die Menschheit schlage und bag ber Schmetz, fle noch so vielfach in Fefsein zu sehen, gegen bas Privatgeschied und gegen ben ästhetischen Genuß gleichzültiger mache. Die Kunst hat nicht mehr bie Hegemonie im Leben; sie ist nur die anmuthige Begleiterin der Freiheit geworden.

Fanst sieht baher biese ganze Welt ber Kunst und Schönsheit als ein phantasmagorisches Wolkengebilde im Aether sich auflösen. Aus ben mossigen Grotten, aus ber lüsternen Dammerung blidt er im vierten Act von bem Hochgebirg nach neuer Thätigkeit umher. Mephistopheles meint, er werbe sich mun in glanzreichen, geräuschvolken Hauptstädten mit ihrem Rollekutschen, ihrem ewigen Hin und Wieder zerstreuter Ameise Wimmelhaufen, umtreiben. Doch bas kann Kaust nicht bes friedigen. Mephistopheles schlägt ihm baher ein Versaille vor:

Dann baut' ich, grandios, mir felbft bewußt, Um luftigen Ort ein Schloß gur Luft. Balb, Bugel, Flachen, Bie'en, Felb Bum Garten prachtig umbeftellt. Bor grimen Banben Sammet - Matten. Schnurwege, funfigerechte Schatten, Cascabenfturg, burch Fels zu Rels gepaart Und Bafferftrahlen aller Art; Chrivurdig fleigt es bort, boch an ben Seiten Da zifcht's und pitfcht's, in taufend Rieinigfeiten. Dann aber ließ ich allerschönften Frauen Bertraut - bequeme Sausiein bauen; Berbrächte ba grenzenlose Zeit In allerliebft gefelliger Ginfamteit. 3d fage Frau'n: benn ein : fur allemat Dent' ich die Schönen im Blural.

#### Fauft, exwideri:

Schlecht und modern! Sarbanapal!

Er will Größeres. Er will sich felbst bas Land, ben Besitz und die Gereschaft gewinnen. Er steht dem Kaiser gegen seinen Gegenkaiser im Kriege beit, entwickelt jedoch gar keine persönliche Tapferkeit, nur listige Gaukelkunfte. Diese

ganze Schilderung ift langweilend, foll es aber auch wohl sein. Das Kriegführen wird baburch lächerlich gemacht, bag ber taiferliche Obergeneral im Begriff ift, bie Schlacht verloren zu geben, wie vortrefflich er auch Alles geordnet. Die Ratur --burch Mephisto erregt - rettet ihn. Reichliche Baffer, Die fich ploglich ergießen, vernichten ben Sieg, ber bem Feinde schon zu winken schien. Sollte Bothe hier nicht ben ironischen Hintergebanken gehabt haben, daß es oft nicht die Runft, sonbern bie Natur ift, welche eine Schlacht entscheibet? Fauft bittet fich jum Sohn feiner Gulfe ben Meeresftrand aus und erhalt ihn jum leben. Der Kaifer ftiftet bie vier Erzämter, wird aber vom Erzbischof, ber bie Diplome barüber fertigen foll, gewaltig angelaffen, mit bem Magier Fauft fich verbundet zu haben. Für solche Sumbe muffe er Bufe ihun und ber Kirche Die ganze Gegend, worin die Schlacht geschlagen, mit Allem, was barinnen, auf ewige Zeiten vermachen; auch eine Rirche jur Guhne bauen; auch Zinfen, Boll und Bethe auf ewige Zeiten verleihen; ja sogar ben bem Fauft gegebenen Meeresstrand mochte er haben, woranf ber Raifer unwillig meint, er könne ihm nur gleich bas ganze Reich verfdreiben.

Der führte Act führt uns Fausten in seiner schöpferischen Shätigkeit vor, wie er dem Meere Land abgewonnen, es früchtbar gemacht, Menschen darauf angestedelt, Flotten zum Handel ausgesendet het. Selbst die Sorge, selbst die Bindoheit sidren ihn nicht in seiner Arbeit, nur die Andacht und der idhilische Besitz frommer Nachbaren, deren Glockenton ihn oft, wie ein tlickscher Schus, verwundet. Nach weicher, unternehmender und durch Erfolg verwöhnter Leute Art will er ihnen, seiner Meinung nach, durch Tausch ein besseres Loos bereiten, die Alten aber wollen ihren Besitz, weil er ihnen

einmal gemüthlich, nicht aufgeben. Mabiftopheles verfährt gewaltsam mit ihmen. Die Hutte geht in Rauch auf. Philemon und Baucis flerben vor Schreden. Gin Wanderer ben fie aufgenommen, wird im Tunnit erschlagen. Dies ift bas erfte Moment des letten Actes. - Das sweite ift der Tod bes Fauft und der Selbstbetrug bes Mephistopheles, ber une fonft ben grantichen Höllenrachen fich aufthum last, Die Seele Faufle in sich zu verschlingen, benn sie wied von ben Rosen Areuenden Engeln nach Dben entführt. Die Berechtigung bierzu hat Fauft fich burch sein unabläßiges Weiterftreben verbient. Richt die Ehre, nicht die Sinnlichkeit haben ihn wieder verloden können. Mit freiem Bolt auf freiem Grund gie fteben, erkennt er für bas Sochste an. Freiheit und Leben verbiene nur ber, welcher sie täglich erobern muffe. Es bejeligt ihn der Gebanke, daß die Spur von seinen Erhentagen nicht in Meonen untergehen könne. So ift sein Selbstbewustfein fosmopolitisch geworden, aber nicht in abstracter Schwärmerei, welche immer die Menschheit im Munde führt und Familie; Stand und Baterland barüber bergift. Menfahtit eriftirt nur in ben Bollern. Wenn bie Bolfer frei werben, wirb es auch bie Menfcheit. Er munfcht beshalb panz nichtig; mit freiem Bolk auf freiem Grund zu stehen. Der Ausgang ist praktisch verselbe, wie in den Manberjahren und im Epimenides. - Das britte und letzte Moment ift Die Reinigung Fauftens gur göttlichen Soligfeit: Als Menfeben beseligt ihn ber Gebante ber Bollerfreihelt. In ber Geschichte ift sie als Menschenwerk bas Größte. Allein, ber: Geift, geht an und für Ach über die Geschichte hinaus. Wir erblicken baher Kaust als Dector Marianus transsubftantlirt in einem Kreife eblen Buffer und Bufferiunen, mofti-A thin is not a 2 minute property of a first of the

scher Beiligen und Beiliginnen, Er pricht für bie "Berführ» baren" in feiner Somne an die Jungfraumutter bas Bedurfnif den Erlöfung-aus: in and ander Bereich andere

In die Schwachheit hingerafft Sind fie fchmer gu retten; Wer zerreißt aus eigner Kraft Der Gefüffe Retten? 1000 Billion bei ber fin ber ber Wete entgleitet schnell ber Fuß Schiefem glattem Boben? Wen bethört nicht Bild und Gruß. Schmeichelhafter. Obent ?

Die Magna peccatrix, die Mülier Samaritana und die Maria Augyptiaca bitten für Gretchen vor, die fich einmal nur vergeffen und kaum wußte, daß fle fehle:

110

Der Chor aber feiert die Sehnsucht ber Liebe als die erziehende und erlösende Macht. Das irbisch Weibliche und Weibische zieht uns oft herab, aber

> Das Ewig = Weibliche Bieht uns hinan!

## Solu f.

Hiermit, meine Herren, hören wir eben auf. Ein Collegium schließen heißt gewöhnlich so viel, als seine Entwickelung einfach abbrechen. Es wäre wohl ein Rückblick auf das Ganze wünschenswerth gewesen. Wir müssen ihn uns, da wir die uns gesetzlich zugemessene Frist schon überschritten haben, versagen. Indem ich Ihnen herzlich für die rege Theilnahme danke, welche Sie diesen Borträgen schaukten, wünsche ich, daß die Erinnexung daran Ihnen ebenso erquicklich sein mag, als mir das Andenken an die hier im Rachsunen über den herrlichen Dichter mit Ihnen verlebten Stunden es immer sein wird. Leben Sie wohl!

Geschloffen am 18. Mary 1847.



.

•

•

.

•

ı

•

.

.

.

•

•

. .

.

